

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## PHILOSOPHICAL LIBRARY

OF

### PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY,

1870-1889.



y of Michigan.

announce and



## PHILOSOPHICAL LIBRARY

OF

### PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY,

1940 1996



y of Michigan.

annananana.



## Johann Gottlieb Fichte's,

# nachgelassene Werke

herausgegeben

nod

J. Hichte.

3meiter Band.

Bonn, 1834.

Bei Abolph Marcus.

7. D. Morres

## Johann Gottlieb Fichte's

# Wissenschaftslehre

und bas 612412

## System der Rechtslehre;

vorgetragen an der Universität zu Berlin in den Jahren 1804, 1812 und 1813.

Aus bem Nachlaffe herausgegeben

v o r

J. H. Ficte.

Bonn, 1834. Abolph Marcus.

## Johann Gottlieb Fichte's,

# nachgelassene Werke

herausgegeben

von

J. Hichte.

3weiter Band.

Bonn, 1834.

Bei Abolph Marcus.

Die

# Wissenschaftslehre.

Worgetragen im Fruhjahr 1813, aber burch ben Ausbruch bes Krieges unvollendet geblieben.

II.

1

## Die Biffenschaftstehre.

I. Bortrag. Der Charafter ber W.= E., und was Sie von ihr zu erwarten haben, ist schon am Schlusse ber beenbigten Borslesungen bargelegt worden. Sie hat die Ausgabe, das Eine, allgemeine und absolute Wissen in seiner Entstehung zu sehen; darum aus Etwas, was schlechthin nicht ist Wissen, sondern etwa Bewustes; sein Princip ist, nicht Principiat: denn beide fallen nothwendig auseinander, und sind ganzlich geschieden.

Dieses im hintergrunde Liegende, bas Bewufte, was schlechthin nur folches ift, nennt man fonst auch wohl Sein. Mit biesem also hat es bie W. 28. nicht zu thun, fie ift nicht Das Sein, welcherlei es auch fei, inwiefern Seinslehre. es ber Betrachtung unterworfen wird, konnen wir nur haben als Bewußtes; es liegt immer in bem Biffen, welches betrachtenb Darum fonnte man von einer Geines über demselben schwebt. lehre nur burch Migverstandnis sprechen, indem man sich nicht befanne auf fein Biffen und Denten beffelben. Die berühmtefte unter ben Seinslehren, biejenige, welche wenigstens ben Begriff bes Seins richtig auffaßt, ift bie bes Spinoza. Aber auch er bat fich nicht besonnen auf bas Bilb bes Geins, auf fein Den= ten beffelben. Da nun biefes fich Richtbefinnen fo allgemein fich findet, muß es einen gewissen naturlichen Grund biefer Richtbefinnung geben, ber fich in unserer Forschung ergeben wirb. bie 23. 28. bagegen ift bie Besonnenheit auf bas Wiffen, bas Sichbemußtsein ber eigentliche, Gine, und bleibende Buftand; bie Befinnung wird uns ju einer Runft nach Regeln.

### Die Biffenschaftslehre.

I. Vortrag. Der Charafter ber B. = E., und was Sie von ihr zu erwarten haben, ist schon am Schlusse ber beendigten Bors lesungen bargelegt worben. Sie hat die Ausgabe, das Eine, allgemeine und absolute Wissen in seiner Entstehung zu sehen; darum aus Etwas, was schlechthin nicht ist Wissen, sondern etwa Bewußtes; sein Princip ist, nicht Principiat: denn beide sallen nothwendig auseinander, und sind ganzlich geschieden.

Dieses im hintergrunde Liegenbe, bas Bewufte, was schlechthin nur folches ift, nennt man fonft auch wohl Sein. Mit biefem also hat es die B. . L. nicht zu thun, fie ist nicht Geinstebre. Das Sein, welcherlei es auch sei, inwiefern es ber Betrachtung unterworfen wird, konnen wir nur haben als Bewußtes; es liegt immer in bem Wiffen, welches betrachtenb über bemfelben schwebt. Darum fonnte man von einer Geines lehre nur burch Migverstandnig sprechen, indem man fich nicht befanne auf fein Biffen und Denten beffelben. Die berühmtefte unter ben Seinslehren, biejenige, welche wenigstens ben Begriff bes Seins richtig auffaßt, ift bie bes Spinoza. Aber auch er hat fich nicht befonnen auf bas Bilb bes Geins, auf fein Denten beffelben. Da nun biefes fich Richtbefinnen fo allgemein fich findet, muß es einen gewissen naturlichen Grund dieser Richtbefinnung geben, ber fich in unferer Forschung ergeben wirb. bie B. z.E. bagegen ift bie Besonnenheit auf bas Wiffen, bas Sichbewußtsein ber eigentliche, Eine, und bleibenbe Buftanb; bie Befinnung wird uns ju einer Runft nach Regeln.

Insofern nun die W. 2. einsieht, nur das Wissen zu ihrem Objekte haben zu können, mithin Wissenslehre ist, das Sein durchaus aussondert, und deutlich erkennt, daß es eine Seinslehre nicht geden kann: so ist sie dadurch zugleich transscenz bentaler Idealismus, d. i. absolute Aussonderung des Seins vermittelst der Besonnenheit über sich selbst. W. 2. und tr. Ideal. bedeuten Ein und dasselbe. Wer da sagt: eine Seinslehre giedt es nicht, die einzig mögliche absolute Lehre und Wissenschaft ist Wissenschaft des Wissens, der ist kransscendentaler Idealist, indem er bekennt, daß das Wissen das Höchste sei; von dem gewußt werden könne.

Wenn wir nun bas Wiffen felbft, bas allgemeine, abfolute Biffen in feiner Entftehung feben tonnen; fo werden wir biefe Senesis bes absoluten Biffens vollziehen boch wohl nur innerhalb bes Wiffens felbst, und burch ein Wiffen. Das Wiffen muß bemnach in ihm felber über fich felber binausgeben konnen. Al-Les Wiffen zu erschöpfen, und in feiner Entstehung barzulegen, fagten wir, fei bie Aufgabe ber 28. - Es gabe bemnach, qu= folge ber Boraussehung, burchaus Richts im Biffen, bas blo-Bes Wiffen, in fich Aufgehendes mare, und nicht auch wieder fein konnte Bewußtes, um in biefer letten Form wieder ju werben zum Objekte einer 28. = E. In allem anbern Wiffen au-Ber ber B.= 2. wird nur gewußt schlechthin: es ift biefes Bif= fen, aufgehend in dem hier befindlichen Sein. In ber 2B. = 2. bagegen mußte fich über ein jedes also in sich selbst aufgehendes Biffen erheben ein neues Biffen, fur welches jum Bewuften, jum Objekt murbe, was vorher lettes und hochstes Wiffen, Subjekt mar. Dies liegt in der Behauptung einer B.= E.; es giebt eine folche, beißt: Alles Wiffen fann werben wiederum Bewußtes in einem neuen baffelbe gum Objeft machenben Wiffen.

Es scheint damit nun weiter sich also zu verhalten: Ift bieses Bewußtsein, aus welchem die B. . E. besteht, das lette, absolute, alles andre Wissen umfassende, und zum Objekt machende Bewußtsein; so kann es nicht selbst wieder wer-

ben Dbjekt und Bewußtes; indem es sodann ausser ihm noch ein hoheres, subjektives Wissen und Bewußtsein geben mußte; das Bewußtsein der W. = E. darum nicht ware das letzte und hochste, wie wir doch behaupteten.

Wir feten voraus bas allgemeine, Dies genauer erwogen. Allen bekannte Wiffen. Diefes, als bas Syftem, bas All bes gesammten bekannten Biffens ift, in fich felbst geschloffen, auf fich felbst beruhend; weiß eben allenthalben in letter Instanz, ift aber nicht feiner fich bewußt. Run ftellen wir auf bie Ibee eis ner 2B. = E., ale eines neuen Wiffens, welches fur jenes erfte fein foll Bewußtsein, barum fich verhalt ju biefem erften Biffen, wie biefes ju feinen Objekten. Es fragt fich: konnte es vielleicht über biefes Bewußtsein bes Biffens hinaus noch geben ein Drittes, ein Bewuftsein bes Bewuftseins bes Wiffens? Rein; benn ware bies, so batten wir ben aufgestellten Begriff ber 20.=2. nicht scharf gefaßt, und wußten nicht, was wir rebeten. Schlech= terbings alles Wiffen foll in ihr werben Objekt und Bewußtes. Sollte nun die B. = E. felbst wieder Objekt und Bewußtes werben fur ein boberes Bewußtsein; fo mare biefes britte Biffen = VV3 die B.= E. B.= E. ift alfo nur basjenige Biffen, welches schlechthin nicht wieder Objekt werben kann eines neuen Bisfens, fondern burchaus nur Bewußtsein ift. Alles andere Biffen begreifend und begrundend, mußte fie barin jugleich fich begreifen und begrunden. Wenn wir dies mit dem bekannten Sprachgebrauch von subjektiv und objektiv bezeichnen wollen, so muffen wir fagen: die 28.= 2. bleibt in alle Ewigfeit nur fub= jeftiv, und wird nie objeftiv.

Und so ist klar, daß man dieses letztere Bewußtsein nicht an sich bringen kann in irgend einem Bilde, historisch, wodurch es ein (todt) Objektives wurde; sondern daß man es mittels bar leben und erleben muß. Es kennt nur sich selbst, dadurch, daß es eben ist. Die W. D. kann nicht so im bloßen Bilde an Jemanden gebracht werden; sondern man muß sie eben in sich sels ber sein, und sie leben; man erkennt ihr Bewußtsein nur im unmittelbaren Sein desselben, und es giebt gar keine andre Beise, sich ein Bild davon zu erwerben. Es mag wohl sein, baß bie W. 28. sich selbst erklart, begreift, und ableitet; boch bieses objektive Bewußtsein berselben giebt es nur innerhalb ihz rer selbst, und man kommt auch zu biesem Bilbe nur badurch, daß man sie eben lebt und erlebt.

Es giebt barum auch teinen aufferen Beweis, bag eine folche 28. = 2. und ein folches Bewußtsein moglich fei; benn ein folcher sette ja ein Bild ber B. = 2. über ihr, bas es nicht giebt; fondern ber Beweis kann nur geführt werden burch bas Faktum Sie kann barum ben Beweis ihres Seins nur bemjenigen fuhren, ber fich ihr hingiebt. Die Andern find lacherlich mit ihren Forderungen und Unmuthungen bes durchaus Unmogs lichen; mit ihren Zweifeln: wie wird es mir bekommen ? tonnen ihnen nur antworten : mußtest bu bas, fo betame es bir schon wirklich ; babe fie, lebe fie, so wirst du es wissen! muß es eben magen. Es verhalt fich mit ihr grade fo, wie mit bem Leben. Das Leben kennt man nicht, ohne dag man es ist, es kann nicht geseht werben im Bilbe. Eben barum bemerkte ich bies, jum Trofte berjenigen, welche bie Gefahren und üblen Folgen ber 28. : 2, ju tennen mabnen; - fie miffen aber gar Richts von ihr, und was fie tennen, ift ein leeres und albernes Die 28. = E. geht ben Menschen an, und mit ihr ift ein eigenes inneres Werben, und ein neuer Charafter gesett.

Ein folches Sehen bes Wiffens mare naber jeboch ein Berfteben beffelben, eben in und aus feinem Grunde; eine Berlegung bes Wiffens, mit ber Nachweifung: woher gerabe ein folches und folches komme, als in ber Einheit bes Wiffens fich Aber bas in ber 23. = E. genetisch zu burchschauenbe porfindet. und abzuleitende Wiffen ift felbft auch Berftand. Also in der 23. 28. verftande fich ber Berftand; - und bies ware fomit beftimmter die eigentliche Aufgabe ber 28. : 2., biefes Gelbstwerftes hen bes Berftanbes zu vollziehen; ben Berftanb zu verfteben. Indem wer nun voraussehen, daß biefes möglich ift, so ift der Berfand absolute Berftandlichteit feiner felbft, Refleris Rame es uns nun an auf einen ju Grunde ju legenden Begriff vom Berffande, fo wurde dies ber bochfte Begriff beffelben fein: er ift abfolute Berftanblichkeit feiner felbft;

und in diesem Begriffe, und von ihm aus werden wir ihn als unfre eigentliche Aufgabe fassen können. So sind wir jest da angekommen, wo die Thatsachen schlossen.

Beitere Erposition. Der Berftand, ihn inbeffen in feiner erften und niebern Bebeutung genommen, einfach, wie er vorkommt im gewöhnlichen und gegebenen Biffen, welches bas Phanomen ift fur die 28. - E., - verfteht nicht etwa Nichts, sondern Etwas: er hat seine Grundlage, sein Objekt, welches nicht felbst ift ber Berftanb, sonbern bas in ihm Berftanbene. 3. B. Sanz gewiß wiffen wir, bag nach Analyse und Abzug alles Wiffens übrig bleiben wird bas absolute Sein, und bet Berftand ift eben nur Berfteben bes absoluten Seins; er hat eine Grundlage, welche er versteht, und welche nicht ift er felbft. Dieses Berftandene aber ift in ihm, ober im Biffen nur, inwie fern es Berftanbenes ift. Jenes unbefannte Objekt bes Berftan: bes, und ber Berftand selbst find barum in bem wirklichen Bis sen durchaus verschmolzen, von einander durchdrungen, und zu einer organischen Einheit vereinigt, und diese organische Einbeit mare eben bas mirkliche Biffen. Bare aber bies nur zum Theil, sage ich. Denn es tritt hinzu noch Rolgenbes. Berftand in dieser organischen Ginheit mit dem absolut Berftanbenen ift auch Berftanblichkeit feiner felbft, und bies ift er Wir bekamen barum, meine ich, je nachbem auch folechthin. wir gahlen, zwei ober auch brei Elemente, aus benen bas von uns abzuleitende Biffen gufammengefest ift. Erftens, ober erftens und zweitens: ber Gehalt, bas absolute Objekt, mit ber Berftanbesform organisch vereinigt, und von ihr burchbrungen. 3weitens ober brittens: bie Berftanblichteit biefer Ginheit; alfo bie Berftandlichkeit, theils biefer Theile, theils ihrer fynthe: tischen Einheit, in synthetischer Einheit mit ben beiben erften Gliebern. Dies zusammengenommen, als eine einzige organische Durchbrungenheit und Berschmolzenheit, ware barum die innere Einbeit bes gesammten Biffens. Diese batten wir fur's Erfte beutlich und baftimmt aufzustellen, und aus ihr, burch bloge

Analyse, das Besondere abzuleiten. Also das Eine Wissen ist zu versiehen : dies ift unsere Aufgabe. Was ist dieses Eine Wissen? Die absolut organische Einheit und Durchdrungenheit jener Grunds bestandtheile: des Verstandes mit dem Verstandenen und der Verständlichkeit seiner selbst. Aus dieser Einheit mußte alles Mannigsaltige im Wissen durch blose Analyse sich ergeben.

Rönnte ich nun diese Einheit Ihnen sogleich aufstellen; soware der Weg der W.= E. leicht, und die Methode ganz einsach: wir hatten nur diese hingestellte Einheit zu analysiren. Aber das nachste Geschäft ist es vielmehr, diese organische Einheit vor Iheren Augen erst zusammenzusehen, sie entstehen zu lassen aus Elementen, die mir bekannt sind, und die Sie selbst auch zum größeten Abeil aus den vordereitenden Vorträgen schon kennen. Ueber diese Construction kann nun vorläusig keine Rechenschaft abgelegt werden: in der Arbeit selbst muß es sich ergeben, od wir Ordnung und Methode in unserm Vortrage haben. Aber sie ist nicht vorzuzeichnen. Unsere nächste Aufgabe ist darum die Genesis der organischen Einheit: ist diese einmal hingestellt, dann ist die Analyse leicht.

Amei vorläufige Bemerkungen: 1) die B.= E. forbert die bochfte Genauigkeit und Scharfe, Die der Mensch aufbringen kann, und nimmt ben bochften Grad bes Denkvermogens in Unfpruch: benn fie ift die lette Analyse, und Alles, mas sonft irgendwo in bem übrigen Denken und Wissen in concreto vorkommt; in irgend einer synthetischen Bereinigung, wird in ihr zerlegt in feine schlechthin einfachen Bestandtheile. Wir haben oben gesagt: bas Biffen ober ber Verstand sei eine absolute Synthesis bes Gehaltes mit ber Berftanbesform; in biefer Bereinigung fei bas Biffen ursprunglich. Die 28. 28 lagt biefes Wiffen werben, heißt bemnach: fie lagt biefe Bereinigung werben. Sie trennt also bas im wirklichen Wiffen nie Getrennte, um es wieber gufams menzusehen; und so verfährt fie burch bas ganze Biffen hindurch. Bas im wirklichen Biffen vorkommt concrescirt und in Bereigung, wird von ber 28. 2. zerlegt in bie einfachen Beftande

theile. - Das Element bes Bilbens ber 23. = 2. ift barum jen= feits alles wirklichen Biffens, indem ja biefe Trennungen und Bereinigungen im wirklichen Wiffen als folche nicht finb, fonbern nur in concreter Einheit. Darum liegt naturlich bie Region ihres Begreifens, b. i. ihres Trennens und Bereinigens auch jenseits. Der Charafter ber 28. - 2. ift gut ausgesprochen burch biefe Formel: was innerhalb bes faktischen Wiffens bereinigt ift, wird in ihr getrennt, um bie Bereinigung entstehen zu laffen. Die B. = 2. mochte barum Unspruch machen auf bie bochfte Enets gie ber Ginbilbungefraft, eben auf Die abfolute Rraft bes Bil bens, auf ein Bilb beffen, mas im wirklichen Biffen niemals gebilbet wird; und zugleich auf die hochste Genauigkeit und Bestimmungefraft bes Urtheils: benn es kommt barauf an, bag biefe Bilder mit der hochsten Genauigkeit conftruirt werben, weil sonft Die Eviden, nicht erfolgen kann. Dber betrachten wir bas 2Befen ber 28. = g. noch anders, wie es fich ergiebt aus ihrem Db= iette. Das Wiffen ift durch und burch Bild; und gwar Bilb bes Einen, welches ift, bes Abfoluten : es ift also auch absolut nur Gin Bilb; bas Diffen ift absolute Ginheit, weit bas in ihm Gebilbete ift absolute Einheit. Und boch foll baffelbe Diffen auch wieder fein ein Mannigfaltiges, theils ein unendliches, theils ein in einer geschloffenen Bielfachheit. Bas kann biefes Mannigfaltige fein ? Berschiebene Bildformen bes Ginen Und wie konnen biefe untereinander verschieben fein ? Offenbar nur im Berhaltniffe ju einander, welches Berhaltniß ber verschiedenen Bilbformen zu einander uns barum immer gegenwärtig fein muß, um die Befonderheit und Berichiedenheit Alfo die B. . E. mußte immerfort im Auge baben einzuseben. bas Gine Bilben, welches, nach ber Ginheit eines Gefetes bes Bilbens, zur Mannigfaltigfeit von Formen murbe. grade in bas Geficht und die Einsicht, welche die B. = 2. anmuthet, bie fie frei zu erzeugen anmuthet, und fodann fie feffruhal-Dies forbert fie unerläßlich; fein inneres Muge ten auf ewig. su biefem feststehenden Gefichte, unter ber Einheit feines Gefebes, zu bilben. Sie sehen wohl, daß bies eine gattz neue Belt ber Einficht, indem das gewöhnliche Bewußtsein ober Biffen nur

die Bilder fieht, fertig: daher nach der gewöhnlichen Ansicht biefe Bilber eben find, und so und so find, und bamit gut; - nicht aber wird im gewohnlichen Wiffen gesehen bas Bilden im hin= tergrunde, welches fie erzeugt; noch das Gefet, nach welchem fie erzeugt werben. Dies ift offenbar eine gang neue Ginficht, ju welcher uns alles Bisherige nichts hilft; auch aus andern Philosophien Gezogenes ift bazu nicht zu gebrauchen. Sat man bie Mannigfaltigkeit auch noch fo zerlegt, und fo fcharf beobachtet, was foll uns das fur die 2B. = L. belfen? Denn biefe rebet ja allein von bem Bereinigungspunfte, von bem Ginen Bilben, aus welchem alles Mannigfaltige in feinem Zusammenhange hervorgeht. Da nun nur die Rebe ift von Bilbern, die nur in ih= ren Berhaltniffen zu einander verschieden find, fo feben Sie wohl ein, welcher großen Aufmerkfamkeit und Scharfe es bedarf, um bie bisweilen bochft feinen Unterschiebe, bie es geben mochte, ju bemerken.

Doch bamit ich nicht abzuschrecken scheine, will ich auch bie anbre Seite barftellen. In anderer hinficht ift wiederum Nichts leichter als die 28. = 2., wenn man nur hineinzukommen vermag in ihr inneres Element, und die Eigenschaften hat, bie biefem Elemente angemeffen, und ohnebies jedem rechten Menfchen anaumuthen find, Ernst, Sammlung, Einfachheit und Bahrheits: liebe. Denn in ben Umfreis bes gewöhnlichen Biffens tritt eine febr vielfache Gesetgebung ein, welche fich baufig burchfreugt; und man muß feinen Blick und Augenpunkt in biefen Regionen fehr oft vermannigfaltigen, und auf Bielerlei zugleich richten. Go aber ist es nicht hier: in ber 2B.= E. ist und bleibt bas Objekt bes Blides burchaus baffelbe, bas Eine Bilben; und die Gefetgebung bafur geht aus von einem einzigen, flar fichtbaren Punkte. Es ift ferner in ihr eine ftrenge Unterordnung, und Systematicitat, und jebes Besondere wird in ihr burch bas Eine, woburch alles Besondere ift, und burch alles Uebrige, erklart und bestimmt, und fur bie Bildungstraft bes Berftandes gehalten und getragen. Gin Bilb, flar gebacht, verhilft barum allen übrigen gur Richtigfeit und Rlarheit.

Die Berfchiebenheit ber Leichtigkeit und Schwere ber 2B. = 2.,

und des gewöhnlichen Wiffens ließe sich darum auf den Einen Begriff zurückführen: Bei der Beschäftigung mit dem gewöhnlischen Wissen wird dem Menschen angemuthet, viel zu thun; in der B. = L. dagegen, Etwas zu sein; und zwar nicht etwas Neues, sondern nur das zu sein, was er sein soll, ein rechter Mensch; und nun eben nicht zu thun, und aller besondern Agilistät und Geschäftigkeit sich zu enthalten. Wer nur eben sich treu hingiebt der Evidenz, dem wird sie sich wohl von selbst machen: sie ergreift ihn, und er soll sie sich nicht machen, sondern nur sich ihr hingeben.

II. Bortrag. 2) Unfer erftes Geschäft wird fein muffen. bie oben geschilderte Einheit bes Wiffens ober Berftebens zu confiruiren : indem wir bas treiben, was wir nach unfrer Lebre, und nach bem aufgestellten Begriffe ber 28.= E. finb, namlich Berfteben bes Berftanbes. — Wir follen ben Berftand conftruiren in feiner Synthesis mit bem Gehalte: was merben barum wir in diefer Construction fein? Berfteben bes Berftebens felbft. Bir werben barum fein ber Ausbruck und bie Bollziehung besjenigen, wovon wir gesagt haben, daß es mit ausmache ein Ele ment, und zwar bas lette, ber aufgeftellten Sonthefis; ber Ausbruck und die Bollziehung ber Berftanblichkeit namlich, bie als folches Clement bes fonthetischen Berftandes vorausgesett ift. Mit diefer abfoluten Berftandlichkeit machen wir nun gleich bier zum Beginne Ernst, indem wir in dieser Funktion find bas wirkliche Berfteben bes Berftandes in feiner Berfchmolzenbeit mit bem Concreten.

Wie wollen wir benn nun biefe Verständlichkeit des Verstandes, die wir schon faktisch beweisen, indem wir unser erstes Geschäft beginnen, hineinbringen in die organische Einheit des Wissens? Auf zweierlei Weise, entweder nämlich können wir aus unserm faktisch en Vollziehen der Verständlichkeit fortschließen:
es geschieht; darum ist es schlechthin möglich; und da wir, die Wissenschaftslehrer, doch wohl nichts Anderes sind, als das ursprüngliche Wissen selbst: ein solches Verstehen des Verstandes

liegt barum schlechthin in bem Vermögen bes ursprünglichen Wissens: so ware dies ein faktischer Schluß. Ober auch zweiztens: es sande sich in der aufgestellten Einheit des Wissens sethst ein absolutes Geset, zusolge dessen dieses Verstehen des Verstandes nothwendig möglich, der Verstand sich selbst verständzlich sein müßte, und als solcher a priori eingesehen wurde; daß sonach aus diesem Gesetz die W. 2. selbst als eine nothzwendige Bestimmung des ursprünglichen Wissens abgeleitet wurde. Es wird und gelingen, auf die letztere Weise zu versahren; wir werden ein solches Gesetz der Verständlichkeit im Verstande aussischen, und so wird denn die W. 2. als ein nothwendiger Bestandtheil des Wissens aus seinem Grundgesetz abgeleitet werden, und selbst als ein Glied der Ableitung in der W. 2. vorkommen, darum auch vorkommen in einem Bilde ihrer selbst.

Sie hat darum allerdings ein Bild ihrer selbst, was wir oben leugneten; aber nur in ihr selbst, und durch sie selbst, und dadurch, daß sie ist. Wer die W.=&. hat, der erkennt sie freislich zugleich, noch dazu nicht bloß faktisch, daß sie ist, und so ist; sondern auch aus einem Gesetze des Wissens, daß er sie haben kann und soll, und daß das Wissen vollendet ist nur für den, der sie hat. Aber auch nur der, der sie hat, hat dies Bild von ihr; und so verbleibt es denn bei unsere obigen Bemerkung, indem bloß daß dort allgemein Gesagte durch das Gegenwärtige berichtigt ist, daß es allerdings ein solches Bild gebe, aber nur innerhalb der W.=&. selbst.

Bugleich sind dadurch auch alle Zweisel beseitigt über unser vielleicht als willkührlich und unbegründet erscheinendes Bersahzen bei der ersten Construction. Ich muß construiren, wie ich es verstehe; indem es geschieht, kann es sich nicht begründen: sind wir aber nur erst in die Einheit hinein, so wird unser Berzsahren als nothwendig erhellen aus der Einheit selber. In der Einheit selbst wird der Punkt vorkommen, wo unser Versahren sich selbst als nothwendig und gesehlich beweist. Dies ist die versprochene Bemerkung über die Art, wie die W.=2. den Beweis von sich selbst führt.

Dies ist hinlanglich zur Vorerinnerung: jest lassen Sie uns an unser nachstes Geschäft geben, an das Construiren der Einheit, wie wir dies selbst vermögen; dieser Verantworztung können wir nach der so eben gemachten Bemerkung, mit der wir die Vorerinnerungen schlossen, demnachst uns überheben. Unser Verfahren muß durch sein eigenes Resultat sich beweisen, indem es auf ein Geset führt, aus welchem es als nothwendig einleuchtet. Thut es das nicht, so fällt es in sich zusammen.

<sup>1) 208</sup> die absolute Grundlage des Wiffens haben wir in ben geschloffenen Bortragen bas Erscheinen bes Absoluten erfannt; ober auch bas absolute Erscheinen, welches, wie wir ein= faben, gleichbedeutend ift : zu faffen, als bloge Accident bes Mbs foluten; ruhend, und die Grundlage feines Seins tragend burchaus in bem Abfoluten felber, ohne alles eigene Sein. Dies ift . uns aus bem Borbergebenden bekannt, und wird jest, wenn Jemand barüber noch zweifelhaft fein follte, als Sppothefe bingestellt, die noch allen Prufungen burch die barauf zu beziehens ben Gefete ausgesett ift. Also ber erfte Punkt, von bem wir ausgehen, ift ein Bilb bes Erscheinens, noch ohne alle Begies bung auf die Berftandesform, und ohne alles eigene Sein, nur fich flugend auf bas absolute Sein, auf Gott. (Dag wir benn boch ein folches Bild ber Erscheinung haben, fie objektiviren in biefem ihrem bilblosen Sein, daß wir darum mit im Spiele find, und felbst dieses Erscheinen hindenken, das wollen wir vor ber Hand noch ignoriren).

<sup>2)</sup> Ferner haben wir gesagt: bieses Erscheinen ist nun nur, inwiesern es sich versteht Ausgestelltermaßen als Accidenz an dem Absoluten ist es ganz und gar nicht, sondern es ist nur in sich selber, auf sich selber ruhend, und sein Sichverstehen anhebend; nur in seinem Sichverstehen ruhend ist es. (Sie sehen, daß wir dadurch unser erstes Sehen zurücknehmen, und demselben deutlich widersprechen; es wurde also nur hingestellt, um stückweise in Ihnen die Einsicht zu Stande zu bringen). Denn das Sichverstehen ist die absolute Korm seines Seins. Wie darum

bas Erscheinen ist, so ist es in vieser Form, mit derselben verschmolzen, und in ihr aufgegangen. Wir haben demnach eine Synthesis vorgenommen vermittelst der Seinsform, indem die Erscheinung, welche wir erst hingebildet hatten ohne alles Sein, jest aufgenommen ist in ihre Seinssorm; wir haben dars um das ursprüngliche Erscheinen durch die Aufnahme in diesen Begriff der Seinssorm weiter bestimmt. (Ich hebe mit Bedacht die einzelnen Schritte heraus: denn davon hängt ab das Vermösgen des Selbstreproducirens).

3) Was heißt nun aber Verstehen? Das heißt nicht, baß Sie irgend Etwas darüber anführen sollen, irgend einen partiellen Charakter, ein Merkmal und Kriterium bes Berzstehens beibringen; sondern Sie sollen zur Stunde in ein durchz aus erschöpfendes Bild des Verstehens sich verwandeln, wozdurch Sie selbst werden wurden ein Verstehen des Versteziendens: und zwar in seiner reinen absoluten Form, d. h. nicht Bild dieses oder jenes Verstehens, sondern Bild eines Verstanzdes überhaupt, der weiter schlechthin Nichts ist, als nur Verstand.

Bevor wir weiter geben, einige Borerinnerungen.

a) Mit bieser Aufgabe hebt das eigentliche Besen der B.= 2. an: die ersten beiden Bemerkungen bezeichneten nur den Ort der Untersuchung; hier beginnt das Eigenthumliche der B.= 2., von welchem wir bisher geredet haben. Wir selbst namlich schlechthin in eigner Person sollen werden ein Bild von dem Bilden jensseits alles wirklichen Bissens. Hier tritt darum auch die gesors derte Genauigkeit und Schärfe ein.

b) Und zwar ein Bild vom Verstehen sollen wir werden. Es ist wohl klar, daß dieses das Grundbild sein möchte, das Bild des Einheitspunktes, welches wir suchen; also das tiesste und innigste Element jenes Bildens, die Wurzel und der Kernpunkt, an welchen alles Spätere dieses von uns zu erzeugenden Bildes der Einheit sich anlegen muß. Es ist dassenige, was als Einfachheit weiter bestimmt werden soll durch ein Seset: und

wir sehen hier schon eine doppelte Gesetzebung: theils soll der Gehalt verstanden werden, das Erscheinen des Absoluten selbst; theils soll der Berstand sich selbst verständlich sein, welche Bersständlichkeit zu realisiren, uns hier sogar angemuthet wird. Diesser Einheitspunkt wird dadurch eben werden zu einem Mannigsfaltigen. Wie könnte nun Jemand das Gesetz verstehen, und die aus diesem Gesetze ersolgende Bestimmtheit, wenn er nicht vorher die absolute Einheit ohne alles Gesetz verstanden hat.

c) Ein reines Verstehen überhaupt giebt es aber nicht, wie schon hier klar ist: benn wir haben ja ben Verstand geschildert als die Seinsform eines Andern, der Erscheinung, und zu einer Synthesis mit diesem wollen wir das gegenwärtig zu entwersende Bild erheben. Es ist darum klar, daß das zu construirende Bild nicht ist Bild irgend eines in der wirklichen Anschauung vortoms menden Faktums, sondern rein und lauter ein nur durch das Verzstehen des Verstehens erzeugtes Vild; daß es darum wirklich ist nur in der W. 2., und ausser derselben gar nicht. Aus ihm sollen ja erst durch eine Synthesis mit Gehalt und Gesetz erzeugt werden die Bilder der wirklichen Fakta. Nur wir darum has ben dieses Wild; dieses Wild ist Grundlage und abgerissenes Elezment nur sur.

Dies wird erinnert, damit man ja nicht vorgreife, und meine, was wir hier nachweisen werden als ein Glied des Versstehens, auch in der wirklichen Anschauung wiedersinden zu könznen. Ein solches ware sicher das Falsche. Dieses Nachweisen komme Ihnen überhaupt nicht ein in der W.=E., denn sie bezschreibt ganz neue, auffer aller wirklichen Anschauung liegende Elemente, ein rein Jenseitiges des Gegebenen.

d) Uebrigens erinnere ich, daß diefes Bild, wenigstens in seinen Bestandtheilen meinem Hörsale ganz und gar nicht fremd und unbekannt ist; und auch in den vorbereitenden Borlesungen sind Sie mannigsaltig zur Construction desselben geubt worden. Es fällt gar sehr zusammen mit dem Bilde vom Sehen, welsches wir aufgestellt haben, und welches in der synthetischen Ginzheit der Apperception nachgewiesen wurde. Nur die strenge Abzsonderung, in welcher wir es hier hinstellen, ist neu.

Hebrigens muß jeber felbst construiren. Ich fann nur bazu anleiten.

III. Bortrag. Geben wir jest an unsere Aufgabe: was beißt Berfteben ?

200 Sch sage: Bersiehen ist Sein: Bild eines Bilbes, absolut vereinigt mit dem Bilbe jenes Seins, bes. Bilbseins.

Ich habe in diesem Sate ausgesprochen zwei Hauptbestandstheile: 1) Sein eines Bildes: Was heißt Sein? Beruhen auf sich selbst, ausgehen in sich, absolut mit und durch sich bestriedigt. — Nun aber haben wir hier nicht gesprochen von eis nem Sein überhaupt, sondern nur von einem Bildsein; also von einem weiter bestimmten Sein und Beruhen auf sich selbst. Und zwar war selbst dieses seiende Bild auch nicht ein einsaches Bild, sondern Bild eines Bildes. Dies ist die untere und erste Hälfte unseres Sates.

Lassen Sie uns biese analysiren.

- a) Ein Bild setzt schlechthin sein Gebildetes; es ist ein abstolutes Durch und Princip eines Gebildeten. Wem dies noch nicht unmittelbar einleuchtet, der lerne es setzt. Daß es bei Manchen nicht geschieht, daß es Biele nicht einsehen, kommt vom verdlaßten und faselnden Denken, welches in der Lehre von der reproduktiven Einbildungskraft nachgewiesen ist, wo man nicht ganzen Ernstes Etwas hindenkt, und sein Denken daran setzt, sondern im Sprunge bleibt, es zurückzunehmen. Mit Solchen können wir nun in der W.=2. gar Nichts ansangen, sie sind gleich von vorn herein aus ihrem Umkreise abgewiesen. Ernst, energisch denken, im Ernste setzen, und ein Bild sehen, dies wird gesordert für die Einsicht; wenn man dies thut, so isk wohl klar, daß in dem Bilde, und durch das Bild als Bild gessetzt seit sein Gebildetes. Also kurz: Bild setzt sein Gebildetes.
- b) Nun ift hier gesett Bilb eines Bilbes: Also bas Gebilbete aus unserm Bilbe ift selbst ein Bilb. Das Sein barum, welches als auf sich beruhend schlechthin gesett ift, ware

Projektion eines Bilbes, Herausgebarung aus fich felbst eis nes Bilbes; Bilb eines Bilbes heißt hervorwerfendes, absolutes Durch eines Bilbes.

Wie solches Bilb nun überhaupt sein, und insonderheit als nur Bilb, und nichts anderes sein möchte, ist aufgestelltermas sen nicht sonderlich verständlich. Es ist eigentlich abgeschmadt, und ein Widerspruch, und nur zu dem Behufe von uns gesetz, um daraus überzuleiten zu den andern Punkten der Synthesis.

2) Aber gehen wir zu bem andern Theile: dieses Sein: Bilb eines Bildes soll vereinigt sein mit dem Bilde dieses, des Bildsseins = B. Was heißt das? Dieses also beschriebene Sein ist selbst wieder nur in seinem Bilde, und die Einheit besteht eben in der organischen Verschmolzenheit dieses Seins mit seis nem Bilde. Auf diese Einheit kommt es uns an; in diese sols len wir uns hineinverstehen, und das erst Gesagte war nur vorzbereitend dafür.

Buvorberft betrachten wir die Form ber Ginheit. liegt barin: Beibe, bas Sein (SB) und bas Bilb (B3) postuli= Das Sein ift bas Gebilbete zu biefem oberen ren einanber. Bilbe B3. Miles Bild fest fein Gebilbetes, barum fest auch B' fein Gebilbetes; ein folches haben wir hier auch an ber unten ftebenben Synthefis: SB2 - B1 ift bas burch B3 gefeste Bebilbete. Doch ift es nicht als folches, als Gebilbetes, gefest, b. h. bas Bilben felbst, bas Projiciren, ift nicht wieber im Bilbe, inbem aufferbem ware ja nicht gebilbet ein Gein, ein abblut auf fich felbst Beruhenbes, sondern das Bild BS ware in biefem Falle Principiat beffelben. Das obere Bilb = B3 ift barum bloß leibender Reflex und Wieberholung des unteren BS -B. Der Busammenhang zwischen ben beiben Bilbern ift burch-: ms abgefchnitten, und es bleibt ein Siatus, ber burch bie Form bes oberen Bilbes B3 felbst gegeben ift. Diefer hiatus liegt bar= um lebiglich in ber Geinsform bes Bilbes BS. bes Seins ift nothwendig bloger Refler. Wir haben in ben wigen Rollegien biefes Gefet fehr eingescharft.

Gehen wir nun zum Inhalte:

Bas ift benn nun in bem obern Bilbe Be gebildet? Uns mittelbar bas hinbilben, die Linie, bas Projiciren: und gwar ift biefes Projiciren gebilbet als ein Sein, in biefer Form; und ba biefes hinbilden ift, aufolge beffen das Bild = B1. Innerhalb Eines Bilbes, und umfaßt von bemfelben = B3 ift bas Sinbils ben, und das Produkt diefes hinbilbens, das Bilb B' schlechthin Mso bas hinbilden ift innerhalb eines Bildes B3, welches fein Sein schlechthin begleitet, und von ihm unabtrenns lich ift: barum, bente ich, innerhalb eines Gebens, 'eines Fortgebens bes Bilbes mit bem Fluffe bes in ihm Gebilbeten. um ein Seben, Erfeben felbft wird gefeben. Das erftere BS - B ift ein genetisches, welches felbft wieder ift in ber Ginbeit und Busammenfassung bes zweiten Bilbes, B3, welches ein biese Genefis begleitenbes und fie ausbrudenbes Geben ift. Gin Bilb= werden (SB-B) barum ift gebilbet in einem abgeschlossenen Bilbe = B3, in einem eben feienben, und bas in ihm gebilbete Berben unmittelbar zusammenfassenden Bilbe. (Das obere Bild B' ift Bilb eines hinschauens; biefes hinschauen ift ein Bemes gen, Werben, Erfeben, biefes muß bei fich fuhren fein nicht Erfeben, fondern Seben; muß geftellt und gefaßt fein in ber Einheit eines Bilbes ober Blides. Dieser bas untere Werben und Bewegen in ber Ginheit bes Seins zusammenfaffenbe Blid ist eben bas obere Bild B3).

Prognostikon für's Sanze: Wer nicht mit der Wichtig= keit dieser Sache bekannt ist, darf nicht durch ihre Unschein= barkeit sich abhalten zu lassen, sie zu verstehen. Freilich erscheint sie unbedeutend für den, der den Zusammenhang nicht sieht, aber die Folgen werden ihre Wichtigkeit lehren.

Hier kommt es mir zunächst auf Anschauung an, biese zu leiten und zu bilben. Unser Blick ruht auf diesem Bilben BS—B; ist also das obere B³. In diesem Bilbe B³ bilbet sich ein Hinsehen, ein Sein des zweiten Bilbes BS—B, also wir sind ohne Zweisel das, was wir ein Sehen dieses BS—B als eines Ersehens genannt haben, ein Bild von ihm, dem seinen erzeichen Sie sich darum ganz in B³ hinein.

Diese beschriebene Einheit  $\left(\frac{B}{BS-B}\right)$  nun wird nicht ets wa, sondern sie ist schlechthin, und ist das Verstehen selbst, wels ches ist, wie die Erscheinung ist, und Gott. Die Einheit, diese Form eben, ist; vom Sehalte ist noch gar nicht die Rede. So viel darum, die Form nämlich, hätten wir gewonnen: das Ses hen in seiner Genesis ist klar gemacht.

### Berbeutlichung burch Gegenfage.

- 1) Gine polemifche Rudficht. Undre Philosophien laffen bas Geben entfteben aus einem ichon Gefebenen, ben Dingen und bem 3ch. Gie fagen: bie Dinge machen Ginbrud, fo ents ftebt bas Geben in ber Beit. Das sprechen fie nun so bin ! aber Reiner hat noch jemals hiernach ein Bilb eines folchen Wers bens, und überhaupt bes Gebens gegeben. Ein Bilb bes Ges bens zu haben, ift burchaus Eigenthumlichkeit ber 28. : E.; alle andre Philosophie begnugt fich es ju fein. Rach uns wirb bas Seben nicht in ber Beit, fonbern ift fchlechthin, und ift bie abfolute Seinsform ber Erscheinung. 3ch fage: et ift folechthin, obwohl wir es, als eine Begebenheit gwar nicht, aber innerhalb feines Seins, burch bie Form bes Berftebens in feinen Beftandtheilen erblicken, und es aus diefen jufammenfegen. felbft bringt feine Bestandtheile eben mit fich; wir aber laffen es werben, indem wir eindringen in biefe Bestandtheile, und es baraus genetisch ableiten.
- 2) Ueben Sie sich in der Entwerfung dieses Bilbes. Es tommt darauf an, daß Sie einsehen: dies, und, wenn Sie wolzien, nur dies sei ein Sehen. Run haben wir eigentlich ges sagt, dieses, was wir Sehen nannten, sei das Berstehen. Bir haben darum im Stillen vorausgesetz, Sehen und Verstezhen seien einander gleich, und eben alles Sehen sein ben sein Berstehen. Dies kann nun nicht ganzlich unser Ernst sein; denn wir haben ja auch angenommen, daß Etwas sei in der Form von irgend Etwas. Wo ift nun in dem Hingestellten das reine Vers

stehen, und wo die Spur der fremden Grundlage? Das conssitruirte Bild mußte darum noch naher als Verstehen sich aussweisen. Die Einheit seit bie Theile; wir mußten darum die Verstandeseinheit in diesem Bilde aufsuchen, um zu sehen, wie diese Einheit die Theile setz, und welche Theile aus ihr hervorgehen. Dies haben wir jetzt zu thun, um tieser in das Wesen des Verstandes hineinzukommen.

Also unsere Frage: was ist der Berstand? ware noch nicht hinlanglich beantwortet, wir hatten nur die Grundlage zu ihrer Beantwortung gelegt. Wir mussen jest noch sehen, was in dem entworfenen Bilde wesentlich Verstand ist, d. h. eigentlich: wir müsten das Bild, welches wir vorausgesetzt haben, jest in seizner Nothwendigkeit, und besonders in der Nothwendigkeit seiner Theile, ableiten.

Das Ganze ist eine Analyse bes Sates: das Erscheinen ist in der Verstandes form. Es mochte etwa sein die Construction jener aufgestellten Einheit. An dem Sate: die Erscheinung ist in der Verstandesform, haben wir das Bild einer Einheit, welsche wir weiter analysiren können. Wir tragen im Folgendennicht grade Neues vor, aber Altes mit einer Klarheit, wie nie.

Also eine Einheit mussen wir aufsuchen in bem bisher aufsgestellten Bilbe, diese soll sein das Verstehen selbst. Diese aber ist bloß formirend, gestaltend ein Vorausgesetztes. Dieses Vorauszusetzende mußte sein, theils zufolge bessen, daß die Erscheinung überhaupt Bild ist, theils auch wegen des Erfolges, der sich sogleich zeigen wird, — ein Bild. Dieses ist nun in der Form des Verstehens.

Buvorberst: es ist selber nur in dieser Form. Das Sein des Bildes ist nicht etwa für sich, so daß das Verstehen erst hinterher nur hinzuträte, sich daran anschlösse, und es formirte; denn das Verstehen ist selbst das Sein des Bildes, nicht nur ein Accidens seines Seins. Darum wie das Bild ist, ist es verstanden; Sein und Verstandensein desselben ist ganz Eins und

baffelbe, beibes ift in absoluter Einheit, und nur wir trennen es, um die Einheit werden zu sehen.

Run aber ferner: bas Bild ift verstanden, beißt: es ift als Bild; feine Bilblichkeit, als fein Befen, ift. Diefe Bilb= lichkeit bes Bilbes ift offenbar auch nur in einem Bilbe. ber Bilblichkeit aber ift nur im Gegensage ber eben Richtbilblichkeit, ober bes Seins. (So fieht es ein energisches Denken unmittel= bar: man foll ein Bilb ber Bilblichfeit, einen Berftanb bes Bilbes als folchen in feinem Werben bilben; ba wird man einfeben, bag ein folder Berftand ber Bilblichkeit nur bervorgebt aus bem Gegentheile ber Richtbildlichkeit, aus bem Sein, Sein und Bilb find Bechselbegriffe, burch gegenseitige Regation fich bestimmenb). — Alfo: bas vorausgesette Bilb gerfällt in feinem Sein im Berftanbe, ober in feinem Berftanbesbilbe fchlecht= bin in ein boppeltes, in Bild und Sein: welches beibes frei= lich baffelbe Gine ift, bas im Berftand feiende Bild namlich; nicht anders verschieden, als es unterschieden wird burch die Bild = und bie Seinsform. Das Gine Bilb fallt bemnach gang weg, benn biefes ift nur im Berstande; hier aber ift es nur in einer Duplicitat. Der Berftand felbft ift feine Exposition, fein bies ift fein Befen; und bie Duplicitat bes Seins und Bilbes ift jest ber Einheitsträger und Salter. Nennen wir ben Inhalt biefes Bilbes = x, fo ift flar, dag x in ber Berftandes: form zerfällt in bie Duplicitat bes Bilbes und Seins: bas Sein ift = x und das Bild = x, benn x ist ja die Einheit dieser Duplicitat; und verschieden ift x nur burch die Unterscheidung, welche es im Berftande befommt, also burch ben Wegenfag im Berftanbe felbft.

In dieser Form, sagte ich, ist das Bild, b. h. durch diese Form ist sein Sein auch vollendet und umschlossen, und immanent. Die beschriebene Zertrennung in die Duplicität des Seins und Bildes ist der Gipfel seiner Seinsform. Die Zertrennung ist darum ohne selbst etwa wieder gebildet oder restektirt zu sein. Die Einheit wird darum nicht gesehen, sie ist weggewischt; auch wird nicht gesehen die Spaltung, sondern beides ist schlechte hin: das Berhältnis des Bildes zum Sein ist als Res

fultat, aber wird nicht gesehen. — (Es entsteht daraus eben das zuerst construirte Sein des Bildes; oder das Sehen, in welchem die Verstandesform, die trennende und beziehende, gar nicht ist selbst ein Gesehenes, sondern nur der unsichtbare Bestimmungsgrund des Seins der gesammten Erscheinung).

Episobe.

Es ift ohne 3weifel nicht unfer 3wed, aus einzelnen Gefegen, bie wir bermalen auffinden mogen, irgend eine Erfcheis nung im wirklichen Biffen abzuleiten. Daburch wurde unser Bortrag zerstreut, und ohne softematische Ginheit; sondern wir muffen erft bas Einheitsbilb ju Stande bringen, und aus ihm burch Analyse alle einzelnen Gesetze bes Biffens ableiten. bleibt es im Ganzen. Aber man kann sich nicht allemal mit Sicherheit barauf verlaffen, daß bie einzelnen Bilber, aus benen bas Bange zusammengesett werben foll, richtig confiruirt, so auch bie einzelnen Gesetze richtig aufgefaßt sind: auf biefe Weise wurde es aber nicht zu dem wahren Bilbe ber Einheit kommen, welches ja aus biefen einzelnen Gefeten erzeugt werben Da fann man nun im Ginzelnen, nach ber Construction foll. ber Bilber, wohl Nachhulfe geben burch vorgreifende Folgerungen aus ben Gefegen, burch Ableitung und Anknupfung an ein bekanntes Glied, ehe bie Einheit noch bafteht, indem man badurch bas Bild in einen höheren ober bekannteren Zusammenhang jum Correttiv ftellt. Dies ift nun nur eine überfluffige, gutgemeinte Nachhülfe, und gehört nicht zur Sache. Die Folgerung muß boch noch einmal später als Folge aus ber aufgestellten Einheit: vorkommen. Indem ich Ihnen jetzt eine folche geben will, merke ich bies an, auch mit fur bie Bufunft, bamit Reiner baburch irre gemacht wirb.

Wir haben in dem Gefagten ohne Zweifel beschrieben die objektive An= und hinschauung in ihrer reinen Form; die Db= jektsanschauung. In dieser ist faktisch durchaus nichts mehr, als ein Bild, das da seht ein Sein: ihm, dem Bilde, durchaus gleich, und nur in der Form, daß es Sein sei, davon verschies

Der Dfen ift, wird gesagt, und, ich stelle vor ben Ofen, ich habe ein Bilb bes Dfens. Beibe, Borftellung ober Bilb bes Dfens, und ber Dfen, sollen aber ihrem Inhalte nach gang gleich fein; nur in ber Form find fie verschieben, baburch, bag ich meine Borftellung bes Dfens als Bilb verftebe, bas in biefem Bilbe Gebildete aber, ben Dfen, als Sein. So findet jeder nur aufs mertfame Beobachter es in fich , und ju biefer Beobachtung tflege ich Sie fogleich in ben erften Stunden ber Ginleitung ans Diese genaue Beobachtung aber ift nur erst bie Bebingung ber Philosophie, nicht fie selbst; benn die Philosophie begnugt fich nicht bamit, ju feben: fo ift's, sonbern fie will ein Befet, zufolge beffen es fo fein muß: biefes Befet haben wir nun fo eben aufgestellt, und jenes Phanomen der objektiven Uns und hinschauung muffen Sie barum jest begreifen konnen, wenn Dies ist bemnach bie Probe Sie mich richtig verftanben baben. Ihres Berftebens. Die Sache ist die: Es ist unter bieser Bor= aussetzung ein Bilb, welches burch ben Berftanb, wenigftens in ber Rudficht, wie er hier genommen wird, nicht ift, indem es ihm ja vorausgesett wird, welches aber Bilb ift, und ein Sein hat nur in feiner, bes Berftanbes, Form. Durch diese Form aber wird es gespalten in Sein und Bild, ju fich ftebend in biefem Berhaltniffe. Das unmittelbare Bildfein ober Sehen ift barum die Einheit dieser Spaltung, b. h. es ist bas Seben ber beiben, bes Bilbes und bes Seins, und zwar in bem . Berhaltnisse, daß das Bild sei Bild des Seins. Das Berfte= ben ift eben ber unfichtbare Fattor biefes formalen Bilbfeins. In ber That ift es barum nicht mahr, daß bas Sein, das Dbjekt, aus bem, was als Bild (ober als Borftellung im gewohnlichen Bewuftsein) gesett wird, projecirt werbe. Dieses bas Db= jett Projicirenbe ift nicht bas Geben (bas abfolute Bilbfein), benn biefes Sehen ift auch nur ein fogleich zu erklarendes Besehene, sondern vielmehr beides, bas Bild und bas Dhiekt ober Sein, in ber Ginheit und bem Berhaltniffe ift jufolge ber, bas Eine Bilbfein, bie Einheit der beiben, erfassenden Benftandes-(Diese Formel ist bochft bedeutend). Das Geben selbst wird nicht wieder gefeben; wir benten es nur; bagegen bas

Schen, das in diesem Verhältnisse wirklich erscheint, ist selbst nur Gesehenes. Warum? weil es ist das durch die Verstandess form bem Sein gegenüber abgesetzte Bilb. —

Bur Erlauterung bes Gefagten noch Folgenbes:

Bie foll man Bilber bes Geins erklaren? Eine unauflos= liche Aufgabe für alle bogmatische Philosophie. Das Sein bes Dfens ift nach ihr ein absolutes Sein an und fur fich, welches in mir, bem 3ch, jum Bilbe wird: Bie bies aber jugebe, wie biefe Berwandlung vor fich gehe, hat noch Keiner erklart. bagegen fagen: wie konnte bas Sein in bas Bild kommen, wenn es nicht felbst unmittelbar im Bilbe mare, und auf bas Bilb, als folches, als barin gebilbetes Nichtbilb, bezogen murbe. Das Sein ift aber nur im Berftande, welches felbst nicht gefeben wird, sondern das Gehen ift. Das Gein mit seinem Bilbe ift barum gleich ursprunglich in biefer Einheit und Beziehung bes Berftandes, und ift nur in biefer, die eben ift, und nicht wird noch werden kann, so wenig wie Gott wird und eben fo schlechtbin und absolut ist, wie Er: - so haben Sie es ja zu benken. Aber freilich ift bas Sein und bas Bild in einem folchen Bilbe, bas fein Bildsein verbeckt und negirt, indem es aufferbem nicht Bild mare bes Nichtbilbes, ober Seins. Dies ift nun gegrun= bet im Berftanbe, ber überhaupt fein Bilben ift, fonbern nur ein Berfteben, Nachbilden bes vorausgefesten Bilbes, als folchen, und darum eine synthetische und analytische Einheit ift schlechthin burch sein Wesen: verstehend Bild, barum analytisch febend einen Gegensat bes Bilbes, = Sein: boch bleibend Eins, absoluter Berstand — also synthetisch.

Noch bies:

Als absoluten Be griff haben wir beschrieben bas Bilb bes Bilbes als solchen. (Wir sprachen früher in der ersten Logik von einem solchen, und sagten: der absolute Begriff, die rein intellectuelle Anschauung sei das Erkennen des Bildes als solzchen; denn welch ein Merkmal gabe es, das Bild als Bild und Nichtsein zu erkennen? Die Absolutheit des Verstandes zeige sich darum schlechthin an dem Begreisen des Bildes als Bild). Inwiesern dieses nun ein wirkliches Bild ist, ist es ohne

Bweisel ein schon vollzogenes, eine Thatigkeit des Verstandes vorausseigendes, besonderes Bild desselben: nicht im absoluten Verstande, sondern im Sichverstehen und Bilden des Verstandes; in der Resterion seines Wesens. Der Verstand ist da immer im Einzelnen bildend, thatig, setzend ein Bild; nicht absoluter Verstand, sondern Resteribilität des Verstandes, ein Verstand des Verstandes; darum nicht geschöpft aus der Tiese. Der absolute Verstand dagegen ist das Machen des Vildes eben zum Vilde, schleckthin: nicht das Erzeugen, sondern das Ersassen um Vilde, deleckthin: nicht das Erzeugen, sondern das Ersassen, und dessen Vildes den Virdes verden verdes Vildes des Vildes den Virdes verden verdes Vildes des Vil

Bebenken Sie ferner: Ein Bilb vermag auch nie zu fein, Das Sein des Bildes, weil es eben Bild ift, auffer als Bild. fest die Berftandesform durchaus. Diese kann nicht erft hinter= ber bingutommen, denn aufferdem mare bas Bilb vorher nicht Bild, sondern ein schlechthin Unbestimmtes, weder Bild noch Sein, gewesen. Das Bilb anders zu nehmen benn als Berftanbenes, ift immer ein unklares, unbestimmtes, verblagtes Den-So ist mir die Meinung vorgekommen, als ob in ber B.= E. das Absolute unmittelbar verwandelt murbe in ein Bild. Benn bas Absolute nicht ift Berftand feiner felbst, kann bies nicht fein; benn nur im Berftande ift bas Bilb. Merken Sie fich indeffen biefen, wie ich bente, klaren und burchgreifenben Sat: Die Erscheinung ift nur im Berftanbe, benn fie ift Bilb; und Bilb ift nur in feinem Berfteben als folches. Der eigent= liche Punkt bes Zusammenhanges bes Absoluten, und bes Bilbes und Berftanbes, welches Gin Gein ift, liegt freilich bober, und ift von uns zu feiner Beit nachzuweisen.

IV. Vortrag. Soviel nebenbei. Noch aber find wir nicht ganz fertig mit der Ableitung des Mannigfaltigen im ersten Bilbe aus der Einheit der Verstandesform. Es fehlt noch ein

Hauptglied, wie wir in ber Ableitung felbst bas Rabere erseben wollen.

Das Eine, welches ber Verstandesform, wie sie hier angelegt wird, vorauszusehen ist (welches wir übrigens durchaus noch nicht kennen), wird durch diese Verstandesform geschieden in Bild und Sein; übrigens bleibend, was es ist, sagten wir: daher biese beiden Formen des Bildes und Seins ganz und gar identisch sind: Bild und Sein sind eben das Eine, in diese beiden Formen getrennte Bild, nicht weiter von einander verschieden, als durch das, was der Unterschied der beiden Formen giebt. Was giebt nun dieser Unterschied? Dies ist die noch zu beantwortende Frage.

Id) hebe an mit bem Sein. Bas liegt in bem Sein? Es ift Beruhen auf fich felbft, Absolutheit. Inwiefern barum bas Bilb in ber Seinsform verstanden ift, ift es ein Bilb burch fich felbft; fein gegebenes und gebilbetes Sein ift Resultat feines innern Durch sich. Dagegen beruht bas Bilb als Bilb nicht auf fich felbft, sondern es ift nur nachbild; todter und leiden= ber Reflex, wie wir dies schon oben klar eingesehen haben. ses ift es barum, was bie Form bes Gegensages von Sein und Bild mit sich bringt. In ber Korm bes Seins ist bas Grundbild'x barum gar nicht ein bloges Bild, ein nicht von und burch fich felbst feiendes, benn bann mare es gleich bem Bilbe als Bilb; und es mare tein Gegensat zwischen beiben Formen : fonbern es ift Bilb bes Bilbes, wie wir es in unfrer Formel ausgesprochen haben. Ein Bild, welches nicht bloß Bild ift, sondern zu welchem noch ber Beisag hinzukommt, daß es sei aus fich, von fich, burch fich Bild, lebenbiges, fich felbst erzeugendes Bild, gang bas, mas oben bas Erfeben mar, erfaßt in einem folechthin feienben Sehen beffelben.

Und so ist benn die aufgegebene Ableitung aus der Berstans besform innerhalb ihrer Granzen, und wie weit sie gehen sollte, vollendet, und ein gutes Fundament für die Einheit des Bildes gelegt, die wir suchen.

Bufag. Nicht bas als Bilb Geschaute schaut hin bas Sein; bies ift nicht bas Seben, sonbern bas Gesebne, sagten wir oben.

Dies ist jetzt erklart. Durch ben Verstand wird neben bem todzten Bilde hingeschaut ein lebendiges und sich felbst machendes Bild, als Urbild bes ersteren, bas nur ist Nachbild bes letzteren. Daher bas lebendige Erscheinen in nerhalb bes Sehens.

Morgen haben wir eine neue Untersuchung anzuheben, auf bie wir und jest vorbereiten wollen, b. i., wir behalten uns vor, das Aufgestellte zu schärfen: jest wollen wir nur das Thema der folgenden Untersuchung vorlegen.

Saben wir nun wohl durch das so eben vollendete Geschäft das Erscheinen, rein als solches, ausgenommen in die Form des Berstehens, als die absolute Seinsform desselben? Darauf nämlich kommt es ja an, gar kein Sein des Erscheinens stehen zu lassen ausser im Berstande. Die Berschmelzung der Erscheizung und des Berstandes muß absolut sein; denn ausserdem ist der Berstand nicht vollständig und rein ausgefaßt. Darin besteht ja die B.-L., alles Sein der Erscheinung aus dem Berstande abzuleiten. (Diese Frage wird und noch ein Weniges aushalten, und gehört recht eigentlich zu unster Construction).

Alfo: haben wir bas Erscheinen rein als foldes aufgenoms men in das Berftehen? Antwort: sichtbar ist dies nicht gesche= ben, benn wir haben ja vorausgesett ein Bilb als feienb und fertig; und biefes haben wir formirt werden laffen burch bie Woher kommt benn biefes Bild? Berftandesform. es benn nicht sogar in seiner Fertigkeit und Geschlossenheit bas unleugbare Geprage, bag es ift aus bem Berftanbe, und bag es in biefem Berftanbe correspondirt, als Sein einem Bilbe, eis. ner blogen Bilbform, welche wir auch fogleich an unfrem eignen, ber Biffenschaftslehre, Denten beffelben fattifch nachweisen tonnen, wenn wir uns nur befinnen wollen? In bem Bilbe fegen wir darum voraus, was wir hier bemonstrirt haben. fagen: bies vorausgesette Bilb ift geschloffen, fertig, feienb; so haben wir es gedacht, wir waren barum bas Bild als Bilb, ju biefem Bilbe als Gein. Wir haben alfo grabe baffelbe, was wir als Berftanbesform ableiteten, auch fcon gehabt und vorausgeset, und wie bieses seiende Bild, und bieses Berhaltnis fich unterscheiden moge von dem in unfrer Betrachtung enthaltenen abgeleiteten, mochte uns nicht leicht fallen anzugeben.

So steht es bemnach mit unsrem bisherigen Berfahren: wir haben in biesem vorausgesetzten Bilde die Erscheinung schon im Berstande, um sie in denselben aufzunehmen: unsre Aufnahme der Erscheinung in die Verstandesform ist darum nicht die urssprüngliche: unsre Analyse und Trennung des Verstandes ist demnach noch nicht durchgesührt; wir selbst sind noch in einer saktischen Concretion befangen, sind selbst noch ungesehener Versstand, und in diesem aufgehend; darum sind wir noch nicht W.s. 2., indem ja diese die Durchdringung des absoluten Verstandes ist, und keine Verstandesoperation unerkannt und unbegründet zurücklassen dars.

Die Form bieses vorausgesetzten Bilbes hier zu erklaren, wurde und jetzt zu weit führen. Wir können es übergeben; es wird an seiner Stelle in der Reihe sich sinden. Aber den Fehzler, den wir gemacht haben, wissen wir. Wir haben ihn auch vielleicht mit Bedacht gemacht, um durch ihn Etwas zu lernen, das wir beim Rechtmachen bedürfen: diesen Fehler darum wolzlen wir jetzt verbessern.

Unfre Marime gegen biesen Fehler, um nicht zu irren, muß also biese sein: ben Berstand nicht zu einem schon Seienden hinzukommen zu lassen, sondern ihn zu fassen als absolut organische Einheit mit der Erscheinung, als einzig mögliche Seinstorm derselben

Als erstes Grunbelement haben wir hingestellt ein absolustes tes Erscheinen, wie es ist Accidens am Absoluten. Damit dursen wir nun nicht jenen Fehler machen, und etwa sagen: der Berstand versteht dieses absolute Erscheinen, formirt es, nimmt es in seine Form auf, denn dann setzen wir die Erscheinung wieder als seiend ohne den Berstand; sondern wir mussen sagen: der Verstand ist das absolute Erscheinen, und umgekehrt, das absolute Erscheinen ist der Verstand: beide sind in einander aufgegangen, mit einander verschmolzen, und ganz und gar das Eine und selbige Sein. So haben wir auch stets gesprochen.

Dies foll von nun an die Regel unfres Denkens fein. Aber was folgt baraus?

So mußte es sein: bas Erscheinen, indem es Bersiand ift, oder der Bersiand, versteht sich schlechthin als Bilb, und verswandelt sich badurch in die Duplicität eines Seins und Bilbes.

Wir haben gesagt: das Erscheinen versteht sich, welches so viel ift, als, ber absolute Verstand versteht sich, und spaltet sich: Sich: ist zuvörderst dies richtig? oder erschleichen wir hier Etz was? Es ist offenbar richtig, der Verstand, als Fort be stims mung eines Objekts als Bild, ist in einer Duplicität des Gesichtspunctes erfassend eine Einheit, also er sett durch dies ses Fortbestimmen eben diese Einheit, als das in der Spaltung Bestehende. Dieses Gesetze ist aber er oder das Erscheinen eben selber: durch sich und seine Form ist darum der Verstand als Gespaltenes bennoch Eins.

Das erste und wichtigste Resultat ift barum bies: burch ben Berftand, als Seinsform, erhalt bas absolute Erscheinen erft ein immanentes Sein, ein Sein fur fich. - Bir haben ftets ge= fagt, bag es barauf ankomme, ber Erscheinung zu verschaffen ihr auf fich Beruhen und Beftehen auffer Gott, mit Absolutheit; bies ift jest geschehen: es liegt namlich im Berftande, benn biefer, als ein Spalten und Fortbeftimmen, fest ein feftes ju Be= Darum ben Berftand gefett, fo ift burch flimmendes voraus. ibn und in ihm auch gefett ein folches auf fich beruhendes Sein. Borber betrachteten wir bas absolute Erscheinen nur als gottliches Accidens (ohne 3meifel überhaupt mit Unrecht, worüber wir erft bie Belehrung noch erwarten): jest aber ruht diefes absolute Er= scheinen in sich felber, und auf sich felber; aber auch nicht burch fich felbit, wenigstens nicht als einfaches Beruben auf fich felbit, wie Gott, sondern ein Beruhen auf fich felbst in dem Ber= fanbe; benn ber Berftand ift Fortbeftimmen eines Etwas; er fest barum burch sich Etwas, und so qualificirt sich ber Berfant ju einer absoluten Berftanbes form: barum ift ber Berfant auch absolute Seinsform. — Wir haben fruber gefagt: bie absolute Seinsform ber Erscheinung ift ber Berftand. bagegen fagen wir allgemein: ber Berftand ift eben burch fich

abfolute Seinsform, weil er ist absehend, fortbestimmend, und spaltend. Er spaltet, er seht darum ab ein Sein, eine bestehende und in der Spaltung bleibende Einheit. Run ist dies Sein' freilich nur in einer Duplicität, einem Werhaltnisse, in und durch den Verstand, nicht durch sich selbst; denn sonst ware es Gottes Sein, es ist doch aber ein in und auf sich selbst Beruhendes, Feststehendes, welches nun weiter fortbestimmt wird.

Wir haben badurch eine sehr große und einsache Wahrheit ausgesprochen: zwischen bem Erscheinen und seiner Form ist jett kein Unterschied mehr, das absolute Erscheinen ist eben der Verzstand; ist es aber Verstand, so steht ein solcher durch seine Form sich selbst, giebt sich selbst ein Sein: sich, ein in seiner Form liegendes, und durch diese mitgebrachtes, welches wir nur von ihm aus anschauen können. (Das Ich setze sich selbst schlechtshin, hat man gesagt: dieses war ein Nachhall des eben eingesezhenen Sabes. Die Erscheinung muß haben ihr auf sich Veruhen und Sein, und dieses kann sie nur haben in sich selbst; sagten wir sonst: ist denn nun dadurch dieses Sein verständlich geworzben? Nein, aber jetzt ist es, indem wir sehen, wie die Erscheiznung durch ihre Seinssorm, den Verstand, sich nothwendig ein solches für sich auf sich beruhendes Sein giebt).

Bas wir weiter baraus machen, bavon Morgen.

V. Bortrag. Im Obigen haben wir nun die bloße Form des Verstandes betrachtet und construirt, ohne alle Answendung derselben. Dieß ist nicht zu vergessen, damit wir nicht glauben, mehr gewonnen zu haben, als wirklich ist.

Bu Ende der vorigen Stunde haben wir den Anfang zu dieser Anwendung gemacht, indem wir erkannten, der Berstand ober das Berstehen sei die absolute Seinsform. D. i. lediglich in und durch diese Form des Berstandes ist und wird ein Nichtsseiendes zu einem Seienden; das Sein wird absolut geschaffen aus Nichts, bloß durch den Berstand. Da nun das absolute Sein nicht gemeint sein kann, so heißt unser Satz: eben alles nichtabsolute Sein, darum das Dasein wird geschaffen durch

ben Berstand. Also alles Dasein ist nur im Berstande, und burch den Berstand, und ausserdem nicht. Der Berstand ist barum hingestellt als dasjenige, woraus das Dasein wird: — wird? — Für uns nämlich: wir müssen das Dasein aus dem Berstande entstehen sehen; der Verstand muß aus Princip des Dasseins werden, weil wir in der W.=2. ihn selbst werden sehen: wenn aber der Berstand für sich absolut ist; so ist in ihm auch das Dasein absolut, und nur wir sehen darum ihn und sein Dasein werden, weil wir uns über ihn und sein Dasein erhoben haben.

Daraus ergeben fich biefe Folgerungen :

- 1) Es wird dadutch verstanden die Kritik unfres früheren Berfahrens, mit welcher wir die vorige Stunde schlossen: wir burfen bei unfrer Beschreibung bes Berstandes burchaus tein Das fein voraussetzen; ba Dafein, Bilb, Erscheinen ift, burfen wir auch fein folches vorausfegen. Bisher haben wir immer bas Erscheinen hingestellt als Accidens Gottes, um es burch ben Berftand formiren zu laffen. In ber vorigen Stunde blieb es unentschieden, ob wir es noch fo voraussegen burfen. den wir es jest eben kuhn! ich fage: keinesweges burfen wir es: benn biefes Erscheinen mare boch immer ein aufferabsolutes; wenn auch nicht fubftantielles, fonbern nur accidentielles Sein, so boch immer eine Meusserung, also ein Dasein. Bon vorn berein geben wir barum bas Erscheinen nur zu als in ber Berftan= besform; und nur durch biese Behandlung kommen wir recht in bie synthetische Ginheit hinein, aus welcher burch Analyse bie einzelnen Theile nachgewiesen werben sollen. Wir verfahren dar= um hier mit größerer Scharfe, als in ben bisherigen Bortragen der 2B. = E. geschehen ist, die dieses nur nachholten. Kur die Babrheit ift es eben nicht von Bedeutung, wohl aber fur bie Rethode; und so mittelbar auch fur die Bahrheit, als ber Mes thobe Refultat; nur auf biese Beise kommen wir in bie sonthes. tifche Einheit binein.
- 2) Der Verstand ist also als letter Grund des Daseins, d. i. alles Daseins gesett; als solchen wollen wir ihn sehen: mithin wollen wir ihn sehen als Nichtbasein, im Uebergeben vom Nicht-

bafeienden jum Dafein. Bas ware benn bas fur ein Bilb? Man konnte fagen : bas bekannte Bild eines Bermogens, einer blogen Möglichkeit, ba ju fein. Benn wir aber diefes Bermogen eben fetten als Unfang bes Dafeins, fo fetten wir es boch auch wieder objektiv nieder, objektivirten es, bejabend, in allem Ernfte; gaben ihm barum auch wieber ein Sein und Da= fein, b. h. eben die gange Berftanbesform ber Duplicitat bes Bilbes und Seins in ber Einheit fande fich auch hier wieber; und reflektirten wir barauf, fo murbe fich finden, bag wir nur ein Bermogen bes Bermogens hatten: und ba fanbe fich dieselbe Schwierigkeit. Diese besteht eigentlich barin, bag wir begehren mit Berftand hinauszugehen über allen Berftand, um ben Berftand zu erklaren; und biefe Schwierigkeit ift nie zu Ende, wenn fich nicht irgend wo im Berftande felbst und burch ihn eine Unterscheidung findet bessen, was in ihm gehalten werden folle fur Dafein, und was nicht fur Dafein, fondern fur die Conftruction ober die Genesis des Dafeins, welche bie Diefe Lofungen alle muffen wir von einer 23. = E. anstrebt. ftrengen und forgfältigen Untersuchung erwarten.

Statt alles ferneren Sprechens über die Form des Verstans bes, in dieser Hinsicht, will ich Ihnen daher ohne Weiteres den Verstand nachweisen als Princip des Daseins, oder des Ersscheinens selber, und wenn wir ihn so als Quelle des Daseins erfaßt haben, ist er dadurch ohne allen Zweisel in seiner Absoluts heit hingestellt: denn das war eben die Frage, wie der Verstand in seiner Absolutheit zu fassen sei. —

Dies ist noch dazu recht leicht Also die Ausgabe ist: abs solut zu setzen oder zu benten den Verstand oder das Berstehen (wobei unser Sehen und hindenken für jest noch an seinen Ort gestellt bleiben soll. Da wir aber Absolutes setzen, d. h. die Absolutheit absetzen in das von und Gedachte; so ist klar, daß wir diese Absolutheit unseres eignen Denkens vernichten, und darum dieses machen zu einem bloßen Restere bes von und abgesetzen und hingestellten Absoluten. So verssahren wir, wenn man will, willkührlich, aber consequent, weil wir das Absolute ausser und setzen und objektiviren, darum unser

Setzen zum bloßen Nachbilbe und Reslere machen. Der Beweist ber Rechtmäßigkeit aber wird späterhin geliefert werben, und besteutend werben, da wird die Stelle sein, wo der Berstand von sich zeugen wird als bem absoluten. Un diesen Beweis werden wir wieder anzuknupfen haben. Lassen Sie es sich darum nicht entgehen).

- 1) Absolute heißt: burchaus Nichts bem Berftande vor aussgeset, Nichts neben ihn gesett, Nichts mit ihm in Berbindung gebracht, sondern ihn genommen als schlechthin und durchaus tusbend auf sich selbst, als Selbstständigkeit, Immanenz in sich.
- 2) Absolute ben Verstand seinen: Berstehen heißt ich will mit Fleiß den Gegensat hinstellen, um durch diesen es einz leuchtender zu machen nicht irgend Etwas, ein x, berstehen als Bild; darin ist aber das Verstehen nicht absolut gedacht; sondern es muß uns hier heißen: schlechthin verstehen als Bild, d. h. für's Erste: Seten als Bild, und so überhaupt! Seten. Darum der absolute Verstand setz ein Bild, denn alles Verstehen ist Setzen und Verstehen des Bildes als Bild.

Analyse. Bei ber hoben Einfachheit tommt es uns barauf an, die einzelnen Puntte zu merten, die fehr bedeutend find.

Buvorberft: bas Berfteben felbst ist bas absolute und schlechtweg gesetzes barüber geben wir hier keine Rechenschaft. Bas aber in biesem schlechtweg gesetzen Versteben liegt, barüber geben wir Rechenschaft: also wit analysiren eben, und ba fage ich i

- 1) Berstehen ist Setzen eines Etwas i daß es das ist, ist star; es ist ein Setzen eines Etwas, weil es ist Verstehen eines Etwas. Dieses Gesetze selbst nun ist gesetzt nur inwiesern das Berstehen gesetzt ist, in dem Verstehen, und durch das Verstehen; und wie dieses zurückgenommen wird, so fällt jenes auch hin. Das Berstehen ist auf diese Weise und in diesem Sinne Grund bes Daseins, eben dieses Gesetzseins; und ein andres Dasein, als ein solches in dem Verstehen und durch das Verstehen gesetztes, und darum durchaus vom Verstande abhängiges, wird ja wohl als Dasein nicht angenommen.
- 2) Es ift ferner gefest ein Berfteben biefes Etwas als eff

Was heißt nun Verstehen? Bildsein dieses Gesetzten als Bildes. Hier ist nun der Hauptpunkt. Ich fordere dazu Ihre ganze Ausmerksamkeit auf. Analysiren kann ich und will ich es mit Bedacht. Dagegen die einzelnen Elemente in die Einheit der Anschauung zusammenzunehmen, und diese Anschauungen zu besestigen und zu beleben, das ist Ihre Sache. (Diese Anschauung ist selbst auch nur Element)!

Es ist Bilb jenes abgesetzen Bilbes, nämlich seines Seins, als Seins, als auf sich beruhend. In diesem Bilbe liegt 1) die Anschauung, das Setzen bes Bilbes als Seienben. (Wie es schon oben vorgekommen ist; das Verstehen ist in dieser Beziezhung nur todter und leidendet Rester des Abgesetzten; durch diezses Verhältniß gebend den absoluten Hiatus, die Spaltung, auf welche so viel ankommt).

Bur Verdeutlichung füge ich noch hinzu: Wir haben eingesfehen, daß das absolute Versiehen setze durch sich und sein Sein, daß es schlechthin aus sich herausgebähre, Princip sei dieses x. Dieses Setzen durch den Verstand geht nun im Bildsein verlozren: zwar wird ihm nicht grade widersprochen, jedoch tritt es gar nicht ein in's Bild. In der Beziehung des Bildes auf sich selbst geht das Werden des Bildes aus dem Verstande versoren, in einem solchen Bilde ist dieses x, und damit gut.

Daraus folgt: ber Verstand geht darum mit seinem Bildsfein, das er mit sich führt, nicht auf; der Verstand selbst, wie wir ihn erkennen, und sein unmittelbares Bildsein (merken Sie den Unterschied des unmittelbaren Bildseins und des Bildes, welches wir sind, als auch eines Bildseins des Verstandes:) sind nicht völlig gleich, scheiden sich von einander, indem das Bildsein nicht so weit geht, als der Verstand selbst. Dies wird zu merken sein, und Anknupfungspunkte für das Folgende geben.

Sodann bemerken Sie noch nebenbei bies: Sie erinnern fich, baf in ber früheren Conftruction bes Verstandes auch ein Sein bes Bilbes war, welches eben als Sein sich seite aus sich, von sich, burch sich, bem Bilbe als solchem gegenüber nämlich; ein Principsein seiner felbst. Bon biesem Gegensage aber reben wir hier nicht. Wir haben bier in mancher Beziehung ein ganz ans

bres Bilb vom Verstehen als bort, weil ich jest auch das Merks mal bes Absoluten aufgenommen habe in das Kerstehen. Es sind ihrer zwei Bilber, und barum biese beiben Bilber nicht mit ein; ander zu verwechseln, benn sie werden in der Folge wieder berseint werden sollen, um ein drittes baraus zu erzeugen.

Das Berftehen ift barum 1) Bild jenes abgesetzten Bilbes . als eines feienben; 2) auch Bilb besselben als eines Bilbes.

Dies zuvörderst in Absicht seiner Form: es versicht sich, beides, das Bild des Seins (die Anschauung) und das Bild, daß dieses angeschaute ist Bild (der intellectuelle Begriff), ist schiechthin vereinigt, und beide, Anschauung und Begriff, sind Bestimmung des Einen und unzertrennlichen Bildseins, als wels ches ich das Versichen hingestellt habe.

Sodann in Absicht des Inhalts. Bas ift das Verstehen in dieser zweiten Rucksicht? Es ist Bild von x als einem Bilde; Bild der Bildlichkeit in x. Nun ist aber ferner Bild überhaupt nur im Gegensage des Seins. Darum x wird als Bild gesetzt heißt: x wird gesetzt als Nichtsein, und doch sich beziehend auf ein Sein; als das Sein selbst, inwiesern es dem Zufalle nach sein kann dasselbe, ohne doch der Form nach Sein zu sein: also eben Bild.

Dieses Lettere nun, das Bildsein des Bildes, ber Bildmäßigkeit am Bilde, ift das eigentliche Wesen des Berstehens; und das andere, daß das Bild x als Sein hins geschaut wird, ist nur durch das absolute Sein und Gesetzein bes Verstandes selbst. Fassen wir es jett in diesem Unterschiede:

1) das Versiehen in der Form, das innere Wesen desselben, wie es sich hier zeigt, ist Bild des Bildwesens überhaupt (Begriff); welches nur möglich ist durch ein Bild des Seinwesens, als des Nichtbildes. Darum ist das Versiehen beides schlechthin, und miteinander, es ist das Eine Bild beider, indem beides möglich ift nur als Eins, nur durcheinander. Da ja das Bild des Seins nichts ift, als das des Nichtbildes, und das des Bildes nichts ift, als das Bild des Nichtsildes, und das des Bildes nichts ift, als das Bild des Nichtseins. Sedes dieser Beiden negirt das andre, und wird geset, um an ihm negirt zu werden. Use das Versiehen in seinem Wesen ist ein inneres, lebendiges

sich Machen, sich Erzeugen und Organistren ber beiben Bilber an und durch einander. Nicht die Bilber, weber das eine, noch das andere, sondern das innere sich Gestalten der Bilder aneinsander (bessen Bild ber B.=&. eben eigenthumlich ist, und ihr allein angemuthet wird) ist die wahre Einheit, und das eigenzthumliche Wesen des Verstandes. —

Das Sein ber beiben Bilber ift nur im Bilbsein bes absoluten Berstehens: im Bilbsein, sage ich: welchem, nach einem Gesetze, bas ich sogleich werbe geltend machen, gegenübersteht bas Sein bes Berstanbes, welches eben ist bas sich organisirenbe Leben bes Gegensatzes in ber Einheit. —

2) Dieses also beschriebene innere Beien bes Berftehens fest nun ein seiendes Bild bes Seins = x, haben wir gesagt, nicht innerhalb seiner Form, benn diese ist erschöpft burch bas Bilbfein ber Bilblichkeit überhaupt, ben Begriff; fondern burch fein Sein in biefer Form, und als folche. In bieser Korm ift ber Berftand ein Berfteben, nicht ein Gegen: er ift Bilb eines Bilbes, Bilb bes x lediglich in Beziehung auf feine Bilblichkeit; also bas Berftehen in biefer Form ift ber bloffe partielle Refler des Bildes. Die Form des Berftebens fest barum ein Berftanbenes voraus; ein Bilb, beffen Gein es re-Dieses set es voraus! Go? wie soll es benn aber flektirt. in die Berstandesform hineinkommen? Bir durfen ja überhaupt eben Nichts vorausseten; also bas Verstehen fett es voraus, weil es eben absolut ift. Also grabe um bes nichtsetens willen in reiner Korm, muß das Berstehen feten, das Berstehen in einer anbern Qualität nämlich, b. i. nicht als (qualitatives) Berfteben, sondern als absolutes Sein bas Berfteben fest es. (3d) hoffe, der Unterschied ist klar: er war es eigentlich schon oben, und die Rlarheit ift bier nur verstärkt).

Machen wir uns von biesem Segen ausdrücklich burch bas Nichtsegen ein klares Bilb. Daburch, baß ber Verstand ist, schlechtweg, als einziges Sein, ist gesetzt ein seiendes Bilb = x. Wir muffen also sagen: bas Verstehen ist durch sein Sein Prinzcip, Schopfer, des Bilbes x. Durch das Verstehen der Formnach wird aber das Bilb x auch schlechtweg gesetzt als ein vor-

ausgesetzes, und das Principsein verbirgt sich nothwendig. Was beißt das? Antwort: Es ist eben kein Bild dieses Principseins mögslich, und durch das Sein des Verstandes ist gesetzt ein solches unssichtbares Principsein. Sewöhnlich drücken wir dies aus: der Verzikand ist schlechthin unsichtbar durch sein Brincip. Diese Unsichtbarkeit des Princips ist gesetzt durch das Gesetzt der Verstandessorm, indem die Verstandessorm positiv setzt die Negation der Sichtbarkeit. Also der Verstand ist durch sein Sein absolutes Princip, heißt: der Verstand ist surch sein Sein Sein absolutes Princip, heißt: der Verstand ist schlechthin, ohne Bild seiner selbst, und mit der absoluten Unmöglichzeit eines solchen Bildes, Princip. (Merken Sie diese Formel. Bon welcher Bedeutung der Hiatus zwischen Sein und Bild ist, wissen Sie schon zum Theil; aber Sie sollen es verzmittelst dieser Formel noch weit mehr erfahren).

So ist der Verstand Princip von x schlechthin unsichtbar, das Bild dieses Principseins sogar negirend. Wie sicht es dagegen in der innern Verstandessorm aus? In ihr ist das Bild der Bildzlichteit überhaupt. Dies ist qualitativ der Verstand. — Was ist denn nun aber das Bild, das da ist, das seiende Bild? Auch Bild der Bildichkeit überhaupt, und schlechthin nichts mehr: der Verstand ist darum Bild seiner seibst.

Bas ift ber Berstand? Bild ber Bilblichkeit. Was sett er? baffelbe, Bilb ber Bilblichkeit. Alfo Gins und eben baffelbe fommt ameimal vor, subjektiv und objektiv: bas Bito barum spaltet fich, gang und gar baffelbe bleibend, nur in bie Dupli= citat ber Berftanbesform. Dieses Bilb ber Bilblichkeit ift bar= um ber Berftand, und er fieht es; benn fein Geben ift nichts Anbres, als biefe Duplicitat. Der Berftand fieht fich barum bier awar nicht unmittelbar, boch mittelbar als Princip, nicht bag er fich bier objektivirte als Princip, sondern aufgehend und immanent in feinem Bitbfein fieht er fich an feinem Produkte als Prins Er ift absolute Ibentitat, gespatten in Duplicitat; und biefe Spaltung ift eben bas Gesicht; also bas Gesicht ist Pringe cipfein bes Berftanbes in feiner Form, gang und burchaus: bem Sebalte nach Bilb bes Bilbes; ber Form nach Duplis citat: also reiner Ausbruck seiner felbft.

Hit der Berstand also Principsein schlechtlin ohne ein Bitd davon. Aber wir haben es ja gesehen? wir bilden ja dieses Principsein? Wie wir dies können, davon zu seiner Beit. Nur unmittelbar und mit dem Berstehen vereinigt kann schlechthin nicht ein Bild des Principseins Statt sinden, da der Berstand das Bild x setzen muß als ein Borausgesetzes, zu welchem er sich verhält als bloß leidender Rester. Daraus ist der Beweis gesührt, und da für soll er gelten. Aber auch diese Ausnahme, daß wir das Principsein sehen, wird höchst bedeuztend werden, und uns weiter leiten.

Wie nun der absolute Berstand durch sich selbst in und mit seinem Bildsein nicht aufgehe, sondern ein hatus in dem Bussammenhange des Bildseins gesetzt werde, ist durch die Form des Berstehens selbst klar geworden; er kann nicht in sich aufsgehen, um seiner Form als des Berstehens selbst willen.

VI. Vortrag. 3) Jest zur näheren Untersuchung des seisenden und verstandenen Bildes = x, dessen Princip der absolute Berstand durch sein Sein, d. h. durch Bildlosigkeit des Prinzcipes ist. (Alles Dasein möchte wohl nichts Andres, als Bildz losigkeit des Princips sein).

a) x ist offenbar mehr als bloges Bildwefen; durch das bloge Bildwefen und seinen Begriff als Bild, nicht aufgehend; denn es wird ja verstanden in einem Bilde, welches dessen unabhängisges Sein von diesem blogen Bildwesen sesten beiten unabhängisges Sein von diesem blogen Bildwesen sester versteht. Bildbilch sich in Beziehung darauf als blogen Rester versteht. Bildbichteit ist ja nur sein bloger Charakter im Gegensaße mit dem Sein, welchen Charakter es nur als die Form seines übrigen Seins trägt. Es ist eben Bild eines Seins, und bezogen auf das Sein.

b) Bas es nun mehr ift, ift es abfolut: benn es ift ja burch bas Sein bes blogen Berftandes, ben wir felbst als absolut gesett haben, und Richts ausser ihm.

c) Durch ben Berftand ift es allein und rein: benn ber Bersftand ift Princip, unsichtbat und bilblos; also biefes x ift nicht

etwa bestimmt und modiscirt durch die Bilblichkeit (Sichtbarzeit), und durch die besondren Gesetz dieser Sichtbarkeit, falls es dergleichen geben sollte. Also x ist das absolute und undez dingte Bild; bessen Princip der absolute Verstand ist: x ist darzum absolutes Principiat des absoluten Verstandes. So liegt es in der Ableitung.

d) Wie habe ich gefagt? Saben wir benn ba Nichts erschlis chen ? Warum foll benn x in bem, was es mehr ift, als bloge Bilblichfeit, grabe Principiat bes absoluten Berftanbes fein? warum nicht überhaupt Principiat irgent eines absoluten Princips, und ba wir ja boch immer ein absolutes Gein im hinter= grunde annehmen, warum nicht Principiat biefes abfoluten Seins, eben sein Erscheinen? (Wodurch wir wieder in den Rehler hin= eingetrieben murden, welchen wir zu vermeiben versprochen, daß wir namlich bie Erscheinung als Accidenz Gottes voraussetzten bem Berftanbe, und als ein Dafein, welches nicht burch ben Berftand allein ware). Dennoch ift biefe Frage und biefer Zweifel allerdings gegründet. Der Berftand namlich in seiner Form verfteht x als bloges Bildwefen: er giebt fich barum als Sein bes Berftanbes blog bas Gefet, ein Bild überhaupt zu entwerfen; welches es auch fei! wir feben bemnach burchaus tein Gefet über ben Inhalt und die Qualitat des Bilbes, welches ben Berftand in feinem Bilben bes x bestimmen mußte. also ber absolute Berftand allein x gefett, als absolutes und eins giges Princip beffelben, fo fann in x nur liegen, bag es Bild fei. x muß aber mehr fein, es muß einen bilblichen Gehalt haben : aber es scheint, bag jeber bagu gut fei. Gie werben fich aus ber Logit erinnern, bag an einer anbern Stelle, in ber Empirie, bei ber Bestimmung bes Anschauungsbildes burch bie finnlichen Qualitaten wirklich fo argumentirt wirb).

Wollen wir denn nun den Verstand in seiner Absolutheit auch lassen unter dieser Gesethosigkeit? Keinesweges, denn wir sind ja hier bei dem einzigen hochsten und ersten Dasein, darum bei dem eigentlich Realen und Qualitativen im Wissen, welches nicht gesehlos sein kann. Wir mussen darum den Verstand in Beziehung auf den qualitativen Gehalt des x unter ein andres

Befet bringen, und gwar unter fein eignes, unter ein Befet, welches er fich felbst, als Berftand, giebt. Aber in biefem Ges fete liegt Nichts; als bag überhaupt ein Bilb fein muffe, aber nicht, was fur ein Bilb, von welcher Qualitat. Go scheint es freilich beim erften Unblid; aber befinnen wir uns nur auf ben gesammten Busammenhang. Wir haben gesagt: bas absolute Erscheinen ober ber Verstand versteht sich als Bild bes Absolu-Darum biefes Bild x, welches ber Berftand voraussest, wird barin verstanden als Bild bes Absoluten; also biefe Berständlichkeit als Bilb bes Absoluten ift sein qualitativer Besimmungsgrund, Demnach bas Gefet bes abfoluten Berftanbes in x ift die Verständlichkeit des x'als Bildes des Absoluten. Er, ber absolute Berftand, muß sich verftehen als Bild bes Abspluten: er muß baber schlechthin burch fein Sein segen bass jenige, was als Bild bes Absoluten einseuchten kann; jene Bers ståndlichkeit ist sein objektives Geset,

Was nun eine solche Verständlichkeit bedeute, und was sie qualitativ sei, wissen wir nun eben noch nicht, und haben es zu untersuchen. So viel ist indessen immer klar, daß sich dieselbe wohl der Form nach und äusserlich mag beschreiben lassen, daß sah andren Verständessormen sich mag beschreiben lassen; und daß die W.-L. wohl darauf ausgehen wird, dieses formale Bild des Verstehens des als Bildes des Absoluten anzugeden. Innerlich aber, und dem Gehalte, dem Was (nicht dem Wie) nach, läst sich ach ses serscheiz nen des Absoluten, weil das Princip desselben, das Erscheiz nen des Absoluten, nur in der Verstandessorm, nicht aber die Verstandessorm ist.

Und fo haben wir benn unfre Aufgabe geloft, ben abfoluten Berftand als folden zu versteben. Wir haben gewonnen ben Sat:

Der Berftanb verftebt fich als Bild bes absoluten Seine.

Ich habe gefagt: er versteht fic, b. h. er ift schlechthin, wird nicht Bild feiner felbst, als Bilbes bes absoluten Seins.

Analyse. 1) Er ist bieses Bilb, wird es nicht, und wird überhaupt nicht, so haben wir den Verstand gesetzt, benn wir haben ihn als absoluten gesetzt.

2) Er ift Bild feinet felbft. Bild, wovon? von eis nem Bilbfein; alfo bas Bilbfein ift Bilb feiner felbft, bes Bilbseins. — Ift etwa Jemandem die Ichform noch nicht flar, fo werbe es ibm bier, benn bies ift ber eigentliche Punkt, wo fie entspringt. Die absolute Berftandesform besteht in bem Bilbe ber Bilblichkeit an einem hingeschauten, und burch bas Sein bes Berstandes schlechthin abgesetten Bilbe x. — Alfo bas Berfteben ift bier auf eine breifache Beise Bilb seiner felbst. a) Die reine Berftanbesform ift Bild ber Bilblichkeit; im Gubjektiven und Objektiven liegt gang und gar baffelbe; b) in ber Anwendung auf x: x ist Bilb, — und x wird als Bilb ver-Es ift ein Bilbfein des innern Befens von x, welches x zugleich ift, absolut ift: Durchbringung beffen, mas zugleich Sein ist, mit bem Bilbe; es ift Bilbsein und Seinsein zugleich, in organischer Einheit. c) Es liegt auch barin, bag x auch jugleich Begriffenes ift als Bilb. Aber dieses Begreifen bes x, also bie Identitat bes x mit bem, was im Bilde liegt, und bieses Un = und Hinschauen bes x als feiend, find fcblechthin in organischer Ginheit. Das untere Bilb muß barum hingeschautes und begriffenes zugleich fein; hingeschaus tes burch bas bilblofe Princip, begriffenes burch bas im Bilbe feiner felbft liegende Princip. \* muß barum jugleich fein auffer bem Bilbe (benn ber Berftand fieht es nicht werben), und nicht Produkt bes Bilbes, und zugleich auch im Bilbe, und beffen Produkt: (ber Berftand erkennt es als Bilb), Das Sein bes Bilbes ift barum jugleich auffer bem Bilbe, und im Bilbeg eine folche Ginheit liegt aber in ber Berftanbesform. Im Berg Reben liegt bas fich als Bilb Berfteben; in feinem Gein barum bas fich Segen (vergegenwärtigen Sie fich ben obigen Beweis), Mfo in ber Berftanbesform liegt bie Ichform. (Form, sage ich: keinesweges noch Ich felbst: ein Ich ist etwas ganz andres, ba wird bie reine Form beg Berftandes niedergelegt in einem bekimmten Unschauungsbilde, bamit haben wir es hier noch nicht

zu thun). Das Sein bes Seins absolut im Bilbe, weil es ein Bilbsein ist, das Bilb aber durchaus mit sich führt sein Bilb. Also in der Bilbsorm liegt die absolute Einheit, des Begriffs und der Anschauung, oder Ich: welches so viel heißt als: ich bin das schlechthin seiende Bild. Es mußte das Versstehen sagen: ich, Bildsein, sinde mich, bei mir gegeben in x.

Also ber Berstand seht zugleich die Apperceptions form. Ich hoffe, es ist jeht klar, muß aber festgehalten werben, benn es ist nicht so leicht gefunden, als es, nachdem es gefunden, verständlich ist.

VII. Bortrag. Also ber absolute Berstand in seiner Form versteht sich als Bild bes absoluten Seins: versteht sich, heißt aber: er ist Bild, und zwar seines eignen Bildseins bes Absoluten, barum er ist schlechthin Bild seiner selbst, als Bildes bes absoluten Seins; er geht mit dem Bildsein, welches in ihm abzgebildet ist, auf; oder: basselbe Bildsein ist zweimal gesett.

Dies ist die Erörterung des Tiefsten, worauf es in der B.= L. ankommt; das genaue Bild der reinen und absoluten Apper=ception, des absoluten Berstandes in seinem tiefsten Zusammen=hange mit dem Absoluten. Kant hatte nur eine entsernte Ahnung davon. — Wegen des großen Rugens dieser Einsicht möchte ich Ihnen nun ordentlich ein Recept mitgeben, durch welches Sie diesselbe stets unmittelbar reproduciren können, und setze darum noch Folgendes hinzu. Es ist mit der absoluten Apperception, als dem innern Wesen des Verstandes, gemeint:

I) ein Sein, ein auf sich ruhendes und immanentes, welches sich selbst schlechthin bildet und sett, sein Bild mit sich suhrt, darin ausgehet, ohne darum sein Sein zu verlieren. Bas könnte das für ein Sein sein, welches nur im Bilde ist und sein kann? Es muß selbst ein Bildsein sein; denn nur dies hat das Sigenthümliche an sich, daß es schlechthin bei sich suhrt ein Bild seiner selbst, und nur in diesem ein Dasein hat, daß es sich schlechthin verständlich ist in seinem Charakter als Bild. Also dieses, auf sich ruhende, in der Apperception gesetze

Sein muß eben felbst ein Bilb sein. So verhalt es sich mit bem Ich von ber Ginen Seite; von ber Seite bes Seins genommen.

- 2) Betrachten wir es auch von ber andern Seite bes Bilbes. Wenn die Aufgabe ware: zu construiren einen Blick, ber in ber absoluten Einheit seines Seins zugleich in sich bleibt, und zugleich auch sich seiner entaussert, was ware dies? Die Ersblickung eines Bilbes. Dieses ist sich schlechthin sichtbar, es bleibt also in sich; denn es schaut sich selbst an als seiend, d. h. es ist nicht etwa mittelbar sich sichtbar, sondern wie es ist, ist es die Sichsichtbarkeit, Sein und Sichtbarkeit fällt schlechthin zusammen.
- 3) Run stellt ber ursprungliche Berftand noch bin ein bestimmtes Bilb, eine bleibende Gubftang, an welcher biefes Berhaltniß ber Apperception bargestellt wird. Dieses Bild ift bier bas 3ch; bas burchaus fich burchfichtige. Bas ift benn nun bie= fes 3ch? mas ift bie 3chheit am 3ch? Es ift bie absolute Durchfichtigkeit. - Die Boraussetzung namlich ift biese: bas 3d tann manderlei fein und werben, was ihm eben noch nicht begreiflich ift, fonbern es erft bann fein wird, wenn es eben ein bestimmtes aus biefem moglichen Mancherlei fein wirb was ich aber auch fein werde, wird unmittelbar im Bilbe meiner liegen. Und warum ift alles mein Gein schlechthin in meinem Bilbe? weil, was ich auch bin, Bilb ift, und ich in allen meinen Aceibengen nichts Anbres fein kann, benn Bilb; bas Bild aber burch fein Befen schlechthin fett bas Bild feines Wer ist alfo' biefer Ich? Es ist bas allgemeine Bild Befens. bes Begriffs bom Bilbe. Und wer ift ber Ich, welcher man= derlei fein tann, und immer barin fich burchfichtig fein wirb? Das allgemeine Bilb bes Bilbfeins in ber Doglich teit. Diefes liegt ju Grunde bem 3ch bin; es liegt barin 3weierlei : a) 3d, heißt abfolute Durchfichtigfeit, abfolutes Bilbfein, begleitet vom Bilbe. b) bin, heißt, biefe abfolute Durchfichtigfeit fchaut fich felbft an und bin, fett fich bin im Gein, und in biefer abfoluten Ibentitat bes Begriffs und ber Anschauung - ber absolute Begriff ift ber Begriff vom Bilbe, und bie absolute

Anschauung ift das Sein vom Bilbe — besteht eben das innerste Wesen des absoluten Verstandes selbst, der nicht wird, sondern schlechthin ift, wie die Erscheinung ist, d. h. wie Gott ift.

Jest weiter in ber Analyse: ber absolute Berftand versteht fich als Bilb bes absoluten Seins.

- 3) So ist die Formel: der absolute Verstand ist Bild seiner selbst als Bildes, und zwar als Bildes des absoluten Seins. Dieses ist der Verstand eben in der hinschauung des Bildes x. Dieses Bild x nun ist verständlich, und in unser Voraussetzung, es ist verstanden als Bild des Absoluten. Das Bild x, als Anschauungsbild suhrt mit sich ein andres Bild, und fällt zusammen mit einem andern Bilde, daß x sei Bild des Absoluten. Alles dieses, der ganze Vorgang ist schlechthin in und zusolge der Anschauung, d. i. in einem Principsein ohne Bild, laut des Obigen, welches ich Sie sestzuhalten bitte.
  - 4) Ich sagte: x ist Verstandlichkeit als Bild bes Absoluten. Es liegen barum hier eigentlich zwei Bilber; bas Bild x, bas Hingeschaute, und bas Bild bieses Bilbes x, welches aussagt, bag x sei bes Absoluten Bilb.

Buvorderst find biese beiben, in objektiver Anschauung lies genden Bilber mit einander zu vergleichen.

Das erste Bild x ist eben absolutes Bild, in sich gesscholossen, nicht aus sich herausgehend, durch sein Sein nichts aufsser sich seinen. Das zweite dagegen setzt und bildet ein Bild, es giebt sich für ein Bild eines Bildes, für Bestimmung des Bildes x, als Bild des Absoluten. Dieses zweite Bild ist darum in seiner Form durchaus Bild eines Bildes, nicht seiend, und zu sein vermögend, ohne dieses x, dessen Erponent es und ist. Was ist dagegen das erste Bild x für sich, wenn man es doch als seiend setzen wollte, ohne das andre (welches jedoch in unsrem Zusammenhange irrig wäre, da x ist nicht ist ausser sein Bilde)? Ein Bild von Nichts, ohne alle Bedeutung; und durch seinen hinzutretenden Erponenten wird es Bild, und zwar des absoluten Seins, darum absolutes Bild.

Refultat: Wir haben früher gefagt: ber absolute Berftand schlechthin burch fein Sein ift Princip eines Bilbes x, und zwar Sett bagegen muffen wir eines -Bilbes bes abfoluten Seins. fagen: bas Bilb bes absoluten Seins im Berftanbe ift gar nicht Ein Bild, fondern eine Duplicitat von Bilbern, eine Beziehung meier Bilder aufeinander: x + feinem Erponenten: biefe bei= ben in ihrer Beziehung find erft bas Berftandesbild bes Abfolus ten: also weber eins noch bas andre, sondern beibe in ihrer Eins Run treten wir gern überall in ben Ginheitspunkt aus ber Dies ift hier ber Ers 3meiheit, aus welchem biefe hervorgeht. ponent ober Begriff, bas Bilb bes Bilbes B. Diefer ift bas formale Bild bes Seins, und murbe als folches burch feine eiane Möglichkeit und Bollziehbarkeit seten bas andere Bilb = x, als beffen fattisches Bilb er allein moglich ift, als Beariff: bahingegen konnen wir nicht x zum Grundpunkte ber Einheit machen, ba biefes allein fich fest.

Das Gine also, ber Erponent, ift ein Bilb bes Seins lebiglich als bes Gebilbeten in einem anbern möglichen Bilbe, in x namlich, und fagt aus, wie überhaupt bas Sein gebilbet werbe in einem Bilbe, er ift alfo eben ber allgemeine Begriff eines Sebilbeten, und weiter burchaus Richts. — Diefer Begriff vom Sein als einem Gebildeten fteht nun offenbar gegenüber in ber Form bes eigentlichen Berftebens bem Begriffe eines blogen Bilbes, und ist mit ihm in bem oben (S. 21.) beschriebenen Bechfelverhaltnig: ift ber eigentliche Wechfelbegriff bazu; babingegen ift bas andre Bilb = x in und für fich geschlossen und vollenbet; burch fich gar teines Seins Bilb, und es wird überhaupt nur erft burch bas Berfteben zu einem Bilbe, auf boppelte Beise: theils burch bas formale Berftehen; ba wird es Bilb überhaupt; theils burch bas reale Berftehen, burch ben Erponenten; ba wirb es Bilb bes absoluten Seins.

Nun aber soll hier x, bas also fertige und stehenbe Bilb, gebildet werden können als Bilb bes Absoluten, also als identisch mit einem solchen, wenn es dies gabe; und zwar soll x so gesbildet werden rein und ohne alle Vermittlung. x aber ist Prins

civiat bes absoluten Berftanbes. Der Berftand mußte barum in feinem Principfein bestimmt werden burch die Doglichkeit eines Bilbes, und zwar eines Bilbes von fich, bag er sei Bilb bes Absoluten. - Der Berftand ift Bild, aber es liegt ihm auch noch ob, sich in biesem Bilbsein zu verstehen als Bilb bes Abfoluten; bas fann er nun nicht anders, als indem er bas Bild x ift, benn bies allein ift verftandlich als Bild bes Absoluten, also bas Gefet feines Principseins ift feine eigene Berstanblichkeit als Bild bes Absoluten, also ein mogliches Begreis fen ift Befet fur fein wirklich feienbes Bilb. Das Vermogen (fur ben ju etzeugenden Begriff) ift ihm felbst bemnach verbor= genes Gefet feines Principfeins in x. Er ift in feiner Absoluts beit ein Bilben bes x, barin aber ift er schlechthin bestimmt burch bie Moglichkeit eines anbern Bilbens feiner felbft, als Bilb bes Absoluten. Also Berftanblichkeit ober Reflexibilität als Bilb bes Absoluten wird fur x Gefet bes Seins. x ist so, wie es ift, nur um feiner Berftanblichteit willen; alfo biefe Refleria bilitat wird Gefet feines Seins. (3ch hoffe, bag bies klar fein wird).

Es ift hierburch fehr viel gewonnen fur die Ginficht; jest wollen wir dies mit einer andern Anficht ber 2B. = 2. vereinigen. Bir haben immer gesagt: Gott, ober bas Absolute erscheint, bilbet fich ab. Konnen wir noch fo fagen? Rein. Das Abso= lute erscheint gat nicht so unmittelbar, sondern nur in ber Abs leitung biefer Glieber. Das Sein bes Absoluten ift Gefet fur eine bestimmte Freiheit bes Berftandes, fur die Berftandlichfeit feiner felbst, namlich als Bilb Gottes. Aber um fich zu verftes hen, muß ber Berftand liefern ein Bild feiner felbst, und amar ein solches, daß darin erkannt werden konne das Bilb bes 262 . Also zufolge biefer Berftanblichkeit wird bas Sein bes Absoluten für den Berftand Gefet bes absoluten Sichconstruirens zu einem Bilbe, welches als Bilb bes Absoluten verftanblich fei. Mso bas Allererfte, fur welches bas Sein bes Absoluten Gefet ift, ift gar tein gebiegenes, concretes und bestehenbes Gein bes Berftanbes, fonbern ein zu erzeugendes Bilb bes Berftanbes. welcher x bilbet; er muß x bilben nach bem Gefete bes absoluten

Seins. (Alle biefe Begriffe muß man freilich scharf benten und unterscheiben).

5) Rach dieser Darstellung spaltet sich der absolute Verstand zuwörderst in zwei Halften, zusolge seines Gesetze: in Bildsein und Seinsein. Die lettere Halfte ist die bloße Negaztion des Bildseins, die Negation des Seins im Bilde und als Abgebildetes, und die Form dieses Ganzen im Bilde oder nicht im Bilde Seins ist das absolute Princip dieser Zweiheit.

Diese beiben Grundhalften spalten fich aber wieder in zwei Glieber: juvorberft bie bes Seins: ber Berftand, als Sein, ift Princip, und zwar unsichtbares Princip eines x, und zwar eines folden Principiates, bas im Bilbe ift unmittelbar, alfo welches als feiend im Bilde anschaut wird, ohne irgend ein Bild bes Princips; welches unmittelbar im Bilbe ift, gegeben ift, weil aufferbem bie anbre Balfte gar nicht fein konnte. er ift Princip eines folden, bas im Bilbe fein foll und fann, namlich ber Erponent von x, als Bild bes absoluten Seins. Der Berftand ift barin jugleich Princip ber Ginheit (Erpon. x) biefer beiben Bilber in Einem Schlage, obwohl bas letz tere, ber Erponent, nicht in ber Wirklichkeit (nach einem jest nur noch nicht zuganglichen Gefete) bennoch ficher in ber Doglichkeit liegt. Dan tann bemnach fagen : x ift an fich, wenn auch noch nicht in einem vollzogenen Bilbe, Bilb bes 26= foluten; ba es schlechthin als folches verftanblich fein foll. Sein Sein ift Nichts, als biese Berftanblichkeit, und nur weil es biefe ift, tann es, falls es jum Erponenten im Bilbe fommt, barin also verstanden werden. Go spaltet fich die Eine Grundbalfte bes Berftanbes, bie bes Seins, in x und seinen Erponenten; beibe fegend in ihrer Ginbeit.

b) Aber auch die andre Grundhalfte, die bes Bildes, spaltet sich. Ramlich in dieser Salfte liegt die Bildlichkeit selbst; biese Bildlichkeit aber ist schlechthin Bild ihrer selbst, und spaltet sich demnach in der Form des Bildseins von sich, in diese Duplicität ihrer selbst: Bildlichkeit subjektiv und Bildlichkeit sbiektiv.

Run aber hangen biefe beiben Grundhalften mit ihren Res

benhalften wieder zusammen durch das britte oder fünfte Glied, daß x begriffen wird eben als Bildlichkeit, und als tragend diesen Charakter. In der ersten Halfte liegt Bildlichkeit überzhaupt; in der andern eine gewisse Bestimmung der Bildlichkeit. Das Glied des Zusammenhanges ist darum die Evidenz, daß dies bestimmte = x ist Bild; die Ich eit, oder die Apperception. Dieses jeht beschriebene Mannigsaltige, Oreisoder Fünfsache in absolut organischer Einheit ist es nun, was durch den absoluten Verstand geseht ist, und unser Analyse ist hiermit beendigt.

## Bemerfungen.

VIII. Vortrag. 1) Was ist eigentlich durch diese Analyse gewonnen? — Alles Dasein ist in die Einheit des Verstandes ausgenommen, und aus ihm erklärt; es giebt durchaus kein Dassein, welches nicht durch den Verstand wäre, dis auf das Absolute selbst, insosern es da ist. Das Absolute hat sich nämlich gefunden in dem Erponenten des x als Bild, und zwar lag es darin als in einem rein formalen Bilde, dem Resterionsbilde, daß x Bild sei. Das Höchste und Letze, die Basis selbst alles Wissens, ist darum abgeleitet aus dem Verstande. Wir dursen also gute Hossmung kassen sür eine erschöpfende Uedersicht des gessammten Wissens aus dieser ausgestellten Verstandeseinheit: die Früchte freilich erwarten wir noch.

Besonders muß uns durch diese Analyse klar geworden sein, was Anschauung ift, im Unterschiede vom Begriffe, und wie beide zusammenhangen, und durch einander gesetzt sind. Wir sagten: der Verstand ist durch sich selbst schlechtin Princip; dessen namlich, was er durch und durch ist, des Bildes. Hier tritt nun ein Neues ein, welches da sein konnte im Bilde, oder auch nicht; dieses Principsein namlich. Dieses ist nun entweder nicht im Bilde: so ist das Bild Anschauung, das Principsein wird gesehen als seiend, und damit gut; oder das Principsein ist im Bilde, das Princip natürlich, welches überhaupt der Verstand ist, der Bildlichkeit nämlich: so ist dieses Vild Be-

griff; benn ber Begriff ist ja nichts Andres, als das Bild von bem Principsein des Verstandes in Beziehung auf eine Anschausung, das absolute Bild des Verstandes von seinem eignen Bezsen, eben von der Bildlichteit. Beides aber, die Anschausung, d. h. ein Bild von einem Bilde, dessen Princip unsichtbar bleibt, und der Begriff, d. h. Bild von einem Bilde, wo das Bild selbst Principheit ist, ist schlechthin mit und aneinander; weil das Bild der Bildlichkeit sein kann nur in einem Restere eines andern Bildes, das eben Bild ist, und bessen Principsein darum unmittelbar ausser dem Bilde bleiben muß, und nicht gesehen werden kann. (Die Quelle der Deutlichkeit dieser Verhältznisse ist das über die Apperception Gesagte, die durch ihre Selbstz durchsichtigkeit die Undurchsichtigkeit seit).

2) Dag die frubere Conftruction des Berftebens von der gegens wartigen verschieben sei, ift schon im Borbeigeben erinnert mor-Jest fassen Sie biefen Unterschied bestimmt auf. . In ber erften Conftruction wurde bas Berfteben gebilbet in feiner bloffen Form, b. h. nur als Form, als gestaltend irgend ein ihm vorausgesettes Etwas jum Bilbe. Jest aber, in ber zweiten Conftruction, ift bas Berfahren in feiner Absolutheit genommen, barum als nichts vorausfegend, fonbern als felbft fegend und aus fich berausgebährend bas zu Formirenbe. Daraus stammen nun bie Unterschiebe, welche fich in ben von uns conftruirten Bilbern Warum machte ich nun aber biefen Umweg? fig feben Gie ein: - (ich fage vorläufig, benn ba beibe Bilber bes Berftebens die entgegengesetten Standpunkte bes wirklichen Biffens find, Empirie und hoheres Bewußtsein, so wird wohl ber genommene Gang bie Entwickelung bes Berftehens felbft fein; bas Berftehen felbst wird fich spalten in diese beiden Constructionen; und wo wir bies einsehen, wird unfer Berfahren fich als nothwendig und burch das Verstehen geseht zeigen:) alfo vorlau= fig: bas absolute Berfallen bes Berftandes in eine boppelte Form, in bie bes Seins, und in bie bes Bilbes, mußte erft nachgewiesen werben, inbem es in unfrer zweiten Conftruction wieber erkannt, und angewendet werden follte. — Sie find burch bie früheren logischen Borlefungen genug befannt mit ber Form ber

Empirie, welche Sie in ber erften Conftruction bes Berftehens wohl werben wieder erkannt haben: wo das zu Grunde liegende Bilb zerschlagen wird in bie Duplicitat bes Seins und Bilbes, welche beiben Formen übrigens gang und burchaus einander gleich fein follen bem Inhalte nach, und nur verschieben in ber Rude sicht, welche ihnen bas Sein und bas Bilb giebt. (Dics Bilb bes Objektes foll seinem Inhalte nach ganz gleich sein bem Dbjekte, und beibe nur baburch verschieden fein, daß bas Gine Bilb, bas Anbre Sein ift). Dagegen bie jetige Construction liefert ein andres Berfteben, welches wir bas hobere genannt haben, Berfteben im Sinne bes Intelligirens. Es gab in biefem hohern Berfteben, wie wir in ben Thatfachen faben, ein Borliegendes, 3. B. eine Erscheinung y, welche begriffen murbe als Bilb eines hoheren und verborgenen Geins, bes Seins ber Erfcheinung an fich, wie wir uns ausgedruckt haben. - Ulfo in beis ben hier vollendeten Conftructionen kommt vor biefe Sindeutung auf zwei burchaus perschiedene Grundformen bes Berftchens. Empirie ift ein Berfteben; bas fich Erheben über bie Erscheinung zu dem nichterscheinenden intelligiblen Grunde berfelben aber ift auch ein Berfteben, welches fehr verschieden zu fein scheint von bem erftern. Run aber ift amischen bem Berfteben bes x, welches wir in ber letten Conftruction aufstellten, und bem Berfteben bes y in ben Thatsachen ber Unterschied, daß in ber bisherigen Unficht ber Thatfachen ein folches y ein Borausgesetes und Seiendes mar, zu welchem bas Berfteben aus einem bobern Grunde gleichfam erst hinterher binzutrat. hier aber ift x nicht vorausgesett, fondern deutlich nachgewiesen als Probutt bes Berftebens felbft. Wie nun in bem reflektirenden Berstehen ober Intelligiren baffelbe Bild x als vorhanden und vorausgeseht erscheine, welches, nach unfrer fo eben gemachten Unalpfe vom abfoluten Berftande, nicht vorauszusegen ift, sondern burch ihn felbst schlechthin gefest wird; wie beibe Unsichten mahr, und etwa Beibes recht wohl beisam= men bestehen moge, und wie ber Punkt biesch Beisammenftebens wieder ber Einigungspunkt der beiden aufgestellten Grundformen bes Berftanbes fein moge; wie barum bie zwei Grundformen vereinigt fein mochten in einem britten Standpunkt : biefes MIes

٠.

muß sich erst burch die Fortsetzung unfrer Untersuchung zeigen. Alles dieses bestätigt uns nur, was wir ohnedies wissen, daß wir den wahren Einheitspunkt, den wir suchen, und aus welchem wir das Wissen debuciren wollen, noch nicht haben, sondern die bloßen Elemente dazu: und zwar scheint es bisjetz, sind diese Elemente zwei; diese fallen auseinander, und ihr Einigungspunkt etwa mochte die von uns angestrebte Einheit sein: Dieses mag Ihnen einen Wink sur nufre noch zu behandelnde Ausgabe sein. Tetzt gehen wir indessen unbefangen fort in unsere vorläusigen Construction, so, wie der Zusammenhang des Ausgestellten uns leitet.

Bir werden burch bas so eben Gesagte zu einer neuen Urtersuchung geführt, die wir heute freilich nur anheben und vorbereiten können. In Absicht diefer ift zuvorderft ein Unterschied berfelben von ben bisher geenbeten zu bemerken, in hinficht bet Bis jest haben wir wirklich construirt, selbstthatig gebacht, und unfre Aufgabe geftellt, und fie fobann felbfithatig Jest ift es Beit, zu reflektiren über durch Denken geloft. bas, was wir gethan haben. Bir follen uns jest befinnen; elfo eben nicht thatig fein, fondern uns rein hingeben an Etwas, welches fich uns im Bilbe machen wird. Da aber bie gange 28. 2. schlechthin apriorisch und genetisch ift, so ift wohl klar, daß es bei dieser faktischen Ansicht nicht wird bleiben konnen; sonbern baß wir bas Refultat berfelben wieber aufnehmen muffen in eine genetische Einsicht, bag barum biese faktische Beobachtung und Befinnung nur ein Uebergang ift zu einer neuen apriorischen Confiruction; daß sonach unfre gange vorläufige Arbeit ihren Grundcharafter ber Conftruction behålt.

Es ift bies bas britte Stud in ber ganzen gegenwartigen Untersuchung.

<sup>1)</sup> Wir haben gefett ben Berftand als absoluten, als das einzige und allererfte Dasein, schlechtweg ohne alle Boraussetzung. Ift bies nun in ber That mahr, und ist es unser Ernst mit bieser Ibsolutheit, so ist boch wohl unser Schen nicht Grund dieses abs

soluten Berstandes; (bann ware er eben nicht absolut, sondern unser Segen besselben ware das erste Sein, das absolute Grundssein). Sondern umgekehrt, unser Segen, welches denn doch in der Besinnung, die wir jetzt anstellen, auch ist, ware in diesem Segen nicht Grund, sondern Begründetes des absoluten Verstandes.

Indem wir darum dieses Setzen selbst verstehen, wie wir hiermit thun, sindet es sich, daß es ist ein absolutes Sichsetzen bes absoluten Berstandes in uns, wie es aussieht; — welzches letzere Aussehen wohl durch unsre ganze dermalige Opetaztion noch unerklart bleiben möchte: — kurz, unser Setzen, oder vielmehr dasjenige, was bisher ausgesehen hat als unser Setzen bes absoluten Perstandes, ist ein absolutes Sichset en des Berzstandes, und dieß so gewiß, als wir gedacht haben, was wir gezdacht, d. i., so gewiß der Berstand als absoluter gedacht ist; und wir uns nicht mit uns selbst Principiat des absoluten Verwickeln wollen. Also: unser Setzen ist selbst Principiat des absoluten Verstandes, und er ist Princip zu demselben. — Was das Erste ware.

2) Dieses Setzen, ober richtiger (da wir das Ich, in Bezieshung auf welches es als ein Setzen, als ein Accidens desselben erscheint, hinwegdenken mussen; dieses Gesetzsein ist nun ofz fendar ein bloßes Bild des absoluten Berstandes, ein leidender Refler; darum, weil es ja den Verstand abgesetzt hat als absolut, nicht bloß ausserlich in Hinsicht seines Seins, sondern auch inznerlich und qualitativ, als schlechthin aus sich seiend Alles, was er ist. Der also als absolut gedachte Verstand kann darum Nichts sein durch dieses Bild, sondern umgekehrt ist das Bild vielmehr alles, was es ist, durch ihn, und drückt ihn nur aus im Ressere.

Wie es nun zu bem Aussehen kommt, daß dieses Bild Prinzeipiat sei vom wunderbar sich hier einschiebenden und stellenden Wer, das können wir hier noch nicht losen. Wie es aber sich nicht zeigen könne als Principiat des absoluten Verstandes, dies ist schon durch das Obige gelöst. Denn Princip dieses Bildes seiner selbst ware der absolute Verstand doch wohl schlechthin durch sein absolutes Sein, nicht durch seine Form als Versteben, die wir ja erschöpfend analysirt, und nichts dergleichen in

ihr gefunden haben. Aber ber abfolute Berftand ift burch fein Sein Princip biefes Bilbes, heißt ja eben baffelbe, als: er ift im Principsein burchaus un sichtbar: es giebt tein Bilb bavon, und kann keins geben.

Und so ware benn zuvörderst das Totalbild, welches wir und so eben von dem absoluten Berstande entworfen haben, weiter bestimmt. Wir sagten oben: der absolute Verstand hat Eine Halfte, welche ist seine Gein. Mit dieser ist er auf eine schlechthin unssichtbare Weise Princip, und zwar Princip eines seineden Bildes unter dem Gesehe der Verständlichkeit dieses Bildes und Bildes des des absoluten Seins. Ist mit diesem Principsein von und absolute Sein des Verstandes erschöpft? Nein, sondern wir mussen zu demselben noch hinzusehen; das der absolute Verstand in derselben Weise auch Princip ist eines Bildes seiner selbst überzhaupt. — Dies ist jeht hinzusekommen.

Der Berftand ift Princip eines Bilbes feiner felbft uber: Bas liegt in biesem Bilbe? Grabe basjenige, was bort nicht im Bilbe lag, fondern verborgen blieb, bas innere Befen bes Berftanbes namlich, bas Principfein liegt barin. Das heißt, was wohl zu merken, und ja nicht mißzuverstehen ift: nicht liegt in biefem Bilbe die Begleitung bes Principseins auf ber That, die Anschauung eines wirklichen Principseins, wohl aber bas Princip überhaupt, als nothwendiges Befen bes Berftanbes, um bes Berftebens willen, welches ein Bilb voraussett: · alfo als gefetliches Sein bes Berftanbes überhaupt, nicht aber in einem befonbern Bilbe. (Wie fich bies ja gezeigt hat: benn wir haben alles biefes, mas wir von bem Principfein ausfagten, immer nur als von dem unsichtbaren Gesetze besselben behauptet, inbem wir ben Wiberfpruch aufgezeigt, bag wir behaupteten, es gebe tein Bilb von biefem Principfein, wahrend wir boch felber ein foldes Bilb beffelben waren. ' Jett loft fich biefer Wiberforuch: wir maren eben damals das Bild, das ber absolute Ber-Rand von fich ift, in feinem Principsein überhaupt. wir immier bas Princip ju x hingugefest, und es hingufeten thanen, weil wir biefes Bilb bes Principes selber waren).

Und jest flande bie Sache bemnach fo: ber absolute Berftanb

ausser bem Spotten seines Principiats in Bilb und Sein, theilt noch dazu sich selbst, als schlechthin seiendes, als Substanz und absolutes Princip in seiner Gesetzmäßigkeit, in Sein und Bilb.

Alfo als Princip, ober als Substanz ber nachgewiesenen Bilber, fieht fich ber Verstand erst burch dieses neue Bilb. Dieses Bild erschafft ihn felbst, vor allen seinen Aeusserungen voraus, schlechthin aus fich felbst im Bilbe. Also ber Werstand ift in biesem Bilde seiner selbst wohl auch absolut; ungeachtet er in biefem Bilbe fich, in Beziehung auf feine absoluten Principiate, fest als blogen Refler. Der Berftand mare barum auf biefe Weise absolut in doppelter Rucksicht: in unfrem vorigen Seten und Bilben, als absolutes Princip bes x, boch ging in biefem feine Absolutheit jum Theil verloren, indem wir die Gine Salfte berfelben faktisch und bewußtloß waren. Sest stellen wir selber diese Balfte objektiv bin, und kommen erft jest baju, sein absolutes Sein eben in bieser Spaltung in Sein absolut und in Bildsein absolut zu verstehen. Alfo bas absolute Sein des Berftanbes felbst spaltet sich, ift nunmehr zu sagen. In der Einheit diefer Spaltung bekommen wir fonach erft ben hohern Begriff von dem absoluten Sein des Verstandes; und zwar ift bieser ein synthetischer, bestehend aus ben Balften einmal als Gein, in ber That und Bahrheit, fodann als Bilb, im blogen Reflere biefes wahrhaftigen Seins: auf welche Einheit wir baber von nun an unfre Aufmertfamteit richten muffen.

IX. Vortrag. Unser Bilben bes absoluten Verstandes hat sich zu Ende der vorigen Vorlesung gezeigt als ein sich selbst Abbilden desselben. — Ferner sand sich: der eigenthumliche Inhalt, und das eigentlich neue Produkt dieses Bilbes ist der Versstand als Principsein, welches in dem erst beschriebenen Bildsein des Verstandes ganzlich verdorgen blieb, und ausserhalb des Bildes lag; und zwar ist es der Verstand selbst, welcher sich in dies sem Bilde sieht, denn so geht es hervor aus der consequenten Annahme, daß der Verstand absolut ist, und darum das Bilden desselben sein bloser Rester sei. (Db wir indessen mit dieser gan-

zen Annahme Recht haben, und wie wir sie beweisen konnen, bas ist bekanntermaßen noch zu erwarten).

Dies muß man nun zuvörderst recht fassen in seiner Tiefe, und nicht, wie es sich etwa dem slachen Denken zuerst darbieten mochte, welchem freilich dermalen schon durch unsern Bortrag vorgebeugt ist. Man darf es darum nicht etwa so fassen, als ob der objektive absolute Berstand, nachdem er vorher schon ist, sich unter andern auch abbilde in diesem Bilde, als ob es nur möglich ware accidentaliter, so daß er auch wohl objektiv sein könnte, ohne sich in diesem Sein abzubilden in dem aufgezeigten Bilde, nun aber einmal faktisch es thue: daß darum sein objektives Sein unabhängig von diesem Bilde sei, und umgekehrt das Bild nicht schlechthin durch das objektive Sein geseht sei, und von ihm abhange. Sondern beides, Bild und Sein ist schlechthin bei einander. So gewiß der Verstand absolut ist, so ist er Alles, was er ist, absolute, und suhrt darum auch dieses Bild seiner selbst schlechthin bei sich.

Wie ist dieses nun zu benken? und wie dieser Gedanke zu befestigen? Also: ber Berstand in einem höheren Sinne, der nur wahrhaft absolute in der synthetischen Einheit, ist Princip eines Bildes seines Principseins.

Der Verstand ist barum Princip eines absoluten Bilbes bes Principseins feiner felbst. Dies wollen wir jest burchgehen.

1) Das Principsein, als solches, ist nur in diesem Bilbe, im Restere; denn in dem, was wir bisher reales und objektives Principsein genannt haben, bleibt es verborgen. Durch das neue Bilb dagegen wird das Principsein aufgenommen in den Begriff, aber nur durch dieses. Ueberlegen Sie ferner: die Bilber, welche in diesem absoluten Principsein liegen, und durch dasselbe gesetz sein sollen, sind wenigstens Principiate nur in Beziehung auf dieses Princip: als Principiate sind sie darum auch nur in dem zuletzt aufgestellten Bilbe. Und so schiene denn allerdings das ganze reale Principsein aufzugehen in diesem letztern Bilbe, und lediglich zu sein ein in ihm Gebildetes.

Run überlegen Sie mit mir die Zweideutigkeit dieses Sates. Ramlich, ich frage: Ift der Berstand Princip bloß durch dieses

- Bild? Ift er also als Princip überhaupt nur hingebildet, und wurde sein Principsein wegfallen, wenn das Bild davon wegfalsten könnte? (wie es sich z. B. bei der reproduktiven Einbildungsskraft verhält, wo die Bilder nur durch die construirende Freiheit hindurch erblickt werden); oder ist es nicht so? Bur Entscheidung dieser Frage dient, und ist darum scharf zu sassen, Folgendes:
- 2) Das ganze reale Principsein geht nicht völlig auf in dies sem Bilbe, sondern das bleibt übrig, daß diese Principiate, die hier gesetzten Bilber, ja eben als seien de Bilder gebildet werzben, nämlich in der Anschauungs woder Seins Form, und daß der Verstand sich ja nicht setzt als selbst Princip durch sein Bild des Principseins, sondern daß er sich setzt als bloßen Rester eisnes ohne ihn vorhandenen Principseins. Und so verhielte sich die Sache demnach also: das Principsein mit Allem, was durch dasselbe wieder gesetzt ist, mit allen Principiaten, ist zwar freilich durchaus nur im Bilde; dieses Bild aber (was auch als Principiate piat hier angesehen werden kann) ist wirklich und in der That Bild eines Principseins aus sich, von sich, durch sich; es wird sich barum, falls es sich etwa erkennt, nicht als selbst Princip, sondern nur als bloßen leidenden Rester jenes Principseins anserkennen.

In ber ersten Construction hatten wir ben absoluten Berftand als Princip von x; insofern war bie Anschauung x. kommen wir mit einem neuen Bilbe, und sagen: basjenige Berbaltniß, welches in biefer ersten Unficht verborgen blieb, daß ber Berftand Princip ift bes x, tritt heraus in einem neuen Bilbe; bas Principsein liegt also nur in biefem neuen. x ift Princis piat des absoluten Verstandes nur in Beziehung auf das Principsein bes absoluten Berstandes überhaupt : das Berhaltniß bes Principiats ift barum grabe baffelbe, wie es beim Principe Statt findet; x als Principiat liegt barum auch nur in biefem neuen Dieses Bild vom absoluten Verftande ift nun zum Theil felbft abfolut, jum Theil aber Bilb ober Refler ber zu Grunde liegenden Absolutheit. (Die ganze Erklarung der Refleribilität beruht auf diesem Umstande, daß man einsieht, es liege wohl Etwas als Principiat im Bilbe, was boch nicht burchaus im Bilbe liege. — So verhalt es sich mit allem, was in hohere Regionen erhoben wird durch Resterion auf ein vorher unbekannstes Geset; es ist durch das Bilb, und doch nicht durch das Bilb).

Und so ftanbe benn bemnach bie Sache also: ber absolute Bersftand ift Bilb seiner selbst, als eines abfoluten Principes; es versteht sich innerhalb ber Granzen seines Wefens. Indem er barum bieses Bilb von sich, als von einem absoluten ift, thut bies barauf Berzicht, bag es Grund sei bes Principseins, und läst bem Principsein seine eigne Absolutheit übrig.

Und so ist benn ber Verstand gespalten in Bilb und Sein über und an seinem Principsein. Dies durfte 1) wohl eine Spaltung am absoluten Verstande selbst sein, indem mit Princip wohl etwas Erkleckliches gemeint ist, namlich sogar Princip seinnes Seins selbst, und so mochten wir denn durch das Setzen des Verstandes als Princip wohl dahin gekommen sein, ihn absolut zu setzen. (Hieraus das Grundgesetz der Sittlichkeit). — 2) Ist dies eine wahrhafte Spaltung, indem hier namlich im Bilde Etwas liegt, was nur in ihm liegen kann, eine Prinzipheit nämlich, die doch keine ist, ein Sein jenseits alles Seins; und indem umgekehrt im Sein Etwas ist, das durchaus nicht im Bilde sein kann, indem das Bild darauf verzichtet, sich nur für einen leidenden Rester gebend des effectiven Principseins.

Wir sind auf diesen Punkt der Einsicht im synthetischen Heraufsteigen durch Resterion über das selbst Vollzogene gekommen. Er ist unendlich wichtig, und von ihm verspreche ich mir es, Sie in eine über die W.-L. noch nie verbreitete Klarheit einzusühren. Darum, um der Deutlichkeit willen, wollen wir, da bei der Construction des Einheitspunktes die Methode noch frei ist, denselben auch auf Genesis zurücksühren, weil dies eben die Klarheit giebt. Wir wollen also jest dasselbe, was wir school durch blose Resterion gefunden haben, ableiten durch Analyse ber eigentlichen Aufgabe der W.-L.

Bir fanben: ber abfolute Berftanb ift Bilb feiner

felbst als absoluten Princips: — und wollen diesen Sat nunmehr ableiten durch Analyse.

1) Dies ist ja boch wohl die Aufgabe der W.=E.: den Ber=
stand selbst in seiner Absolutheit zu verstehen. Da
nun ferner der Verstand alles Dasein ist, unsre W.=E. doch
aber ohne Zweisel da zu sein begehrt, so kann sie selbst auch
nichts Andres sein als Berstand. Wir wollen W.=E. aufstellen,
heißt demnach: wir selbst wollen sein und werden ein Verstehen
des Verstandes in seiner Absolutheit; darum überhaupt: der
Verstand selbst soll absolut sich verstehen.

So findet es sich durch Analyse bessen, was man begehrt, wenn man W.=2. begehrt; diese wird darum dabei immer bloß als moglich vorausgeset; ob es ein solches Sichverstehen des Verstandes gebe, davon mussen wir den Beweis erwarten; jetzt können wir ihn nur saktisch liefern, indem wir die W.=2. hinstellen, und so durch ihre Wirklichkeit ihre Möglichkeit darthun. hier giebt es bennoch keinen Beweis im Voraus: wohl aber können wir überlegen: wie ein solches Sichverstehen des absoluten Verstandes zu Stande kommen könne.

2) Kassen Sie uns dieses Wie, des Gegensages und seiner Deutlichkeit willen, zuerst negativ ausdrücken: wir durfen in dieser Operation nicht voraussehen irgend ein Sein, denn welches Sein wir auch voraussehen mochten, so ware es doch nur ein durch den schon als eristirend vorausgesehten Berstand erzeugtes Anschauungsbild. Wir hatten darum alsdann den Berstand nicht in seiner Absolutheit, sondern in irgend einer vorzausgegebenen und von uns vorausgesehten Bestimmung und Aeusserung ersast. — Also mit einem Sein können wir nicht ansfangen zu philosophiren, denn jedes Sein ist selbst hinschauung; darum bliede bei dieser Boraussehung der Berstand als Princip dahinter verborgen. — Auch entspricht ja im Berstande allem Sein ein Bild, welches wir sodann auch nicht ersast hätten; also ware immer nur die eine Halste des Berstandes, die des Seins, ersast. —

Aber eben so wenig durfen wir ausgehen von irgend einem Bilbe, benn biesem correspondirt ein Sein, welches sodann nicht miterfaßt ware, und wir hatten darum dann auch nur Eine Halfte bes Verstandes erfaßt, waren barum wieder einseitig gewesen, wahrend wir den Verstand in seiner Absolutheit und Alleheit saffen sollen.

Bie ist also dies, daß wir von keinem Sein und keinem Bilde ausgehen durfen, zu versiehen? Offenbar also: von dem Bilde und Sein konnen wir nicht ausgehen, wo eins das ans dre setz, und durch deren Nebeneinanderstellung sich eben der absolute Brstand bewährt. Dies sind aber nur Anschauungsbitz der, d. i. solche, deren Princip der Verstand ist durch sein blosses Sein, ohne alles Bild dieses Principseins darum in seiner Unsichtbarkeit, in welcher er eben Princip ist. Also in allen jesnen Fällen wäre der Verstand nicht absolut ersast, da eben sein Principsein nicht miterfäßt wäre.

Bestimmen wir darum, positiv, wie der Verstand absolut zu fassen ware. Absolut erfast ware er nur in einem Bilbe des so eben genannten (unsichtbaren) Principseins, wovon es aber unmittelbar gar kein Bild geben soll, nach unster bischerigen Behauptung, bei welcher es ja wohl auch bleiben kann, indem das von uns postulirte Bild nicht unmittelbares zu seln braucht, sondern vielleicht nur sein muß ein Bild vom Bilde besselben, also ein mittelbares.

Also in einem solchen Bilbe bes absoluten Principseins mußten wir den Verstand ersassen, welches Bilb aber — und ich bitte Sie, dies wohl zu bemerken, denn hierauf kommt Ales an — selbst nicht etwa ware eine Anschauung dieses Principseins; denn ware es dies, so ware ja der Verstand wiederum schon Princip dieser Anschauung seines Principseins: wir hatten eine Anschauung des Principseins, und widersprächen uns ins eigne Angesicht, wenn wir ihn in dieser als absolut gesast zu haben glaubten. Sondern das Bild mußte ein bloser Begriff des Princips sein, in welchem ein anschaubares Principsein des Verstandes nicht nur nichtgesett, sondern auch ausdrücklich negirt ware, wie wir oben bei ber Erzeugung biefes Begriffes als nothwendig fanben.

Ein solches Verstehen bes absoluten Principseins im reinen Begriffe ware nun, falls ein solches sich als möglich durch die That beweisen sollte; — (merken Sie sich auch dies, denn dies istja grade unste Aufgabe in der W.=E., den absoluten Berstand zu verstehen): ein solches Verstehen ware der absolute Verstand selber, wie wir in der obigen Entwickelung einsahen. Der abssolute Verstand ist darum zugleich auch das Sichverstehen als absoluter Verstand: nicht etwa ein gediegenes, in sich immanentes, absolutes Sein, denn da hörte er auf Werstand zu sein, und würde Gott selber; sondern eben ein absolutes Verstand zu sein, und würde Gott selber; sondern eben ein absolutes Verstand zu sein, und zwar da nichts Anderes da ist, und in ihn hineinskommen kann, das Verstehen sein er selbst. — Soviel zur negastiven Bestimmung des Bildes vom absoluten Verstande, um uns dadurch die gegenüberstehende Position klarer zu machen.

X. Bortrag. 3) Jest lassen Sie uns positiv bieses Berstehen bes absoluten Berstandes charakterisiren. Es fragt sich nun namlich nur, wie ein solcher Begriff bes absoluten Berstands von sich selber, als absoluten Anschauungsprincipes moglich sei. — (Lassen Sie ja hier nicht ausset Acht den noch niemals so scharf ausgestellten Unterschied zwischen dem wirklichen Prinzeipsein, oder dem Anschauungsprincipe, dem Principe eines bestimmten Bildes, und dem Bilde dieses Principseins, oder dem reinen Begriffe). — Also wir stellen uns die Ausgabe, diesen absoluten Begriff, in welchem die B.=2. selbst besteht, selbst genetisch vor unsern Augen zu construiren.

A) Wir haben eingesehen und wissen: das Bild führt schlechtshin mit sich das Bild seiner Bildlichkeit: sobald irgend ein Bild geseht ist, welches eine Anschauung sein mag, und wohl auch um des zweiten Theiles und des in ihm nothigen Gegenssatzes willen sein muß; so ist durch das Sein dieses Bildes gesseht ein andres, daß dieses erste Bild sei; und dieses ist der Besgriff, der absolute Begriff. So haben wir es schon im Bes

ginn ber Vorlesungen über bie Logik eingesehen, und barin bes
steht eben die innere Wesensform bes Verstandes selbst. Durch
bas Bild ist schlechtweg gesetzt bas Bild ber Bildlichkeit, ebenso
aber auch umgekehrt durch bas Bild ber Bildlichkeit gesetzt ein
Bild, an welchem jenes erst zur Wirklichkeit und zum Vollzuge
kommt. Bemerken Sie den Ausdruck des Gesetzs, das absolute
Durch der Folge, und zwar die Gegenseitigkeit des Durch und
ber Folge: aus dem Bilbsein (oder der Anschauung) folgt ber
Begriff, und aus dem Begriffe das Bilbsein.

B) Nun ift gesagt worben : ber Berftand versteht fich felbft in Dieses Wesen aber ift bas beschriebene feinem inneren Befen. absolute Durch: er verfteht fich in seinem innern Befen beißt barum: er verfteht bas fo eben Gefagte als fein Befen; er hat barum ein Bild von fich, und ift ein Bild von fich, bag er fei eben jene beschriebene gegenseitige Folge bes Begriffs aus bem Bilbfein, und bes Bilbfeins aus bem Begriffe. Der Berftand verftebt fich felbft in feinem Befen, ift Bild feiner felbft, und gwar hier im reinen Begriffe, alfo Bilb feines innern Be-Sein Befen ift aber eben biefer absolute Busammenbang. bas absolute Durch bes Begriffs und ber Anschauung : er scheis bet barum biefes Wefensverhaltniß felbft in bie Duplicitat bes Bilbes und Seins. Wir bekommen bemnach zwei absolute a) Dbjektive ift ber absolute Begriff bas Bilb ber Begriffe. Bilblichkeit felbft; ber objektive Berftand bilbet Bilb fchlechthin als Bild: b) ber absolute Reflerions Begriff - wie wir ihn wohl vorläufig nennen konnen, ber subjektive Begriff, - ift bas Bild biefes Berhaltniffes ber Folge, bes absoluten Durch ber beiden, bas Bild ihres absolut lebendigen Zusammenhanges. folgt es schlechthin aus unfrer Boraussetzung. Den faktischen Beweis, bag es fo fei, bag ber absolute Berftand in ber That in biefe beiben Begriffe gerfallen, haben wir unmittelbar in ber Bir felbst find ja in unfrem gegenwärtigen Sein in biefer Betrachtung nichts Undres, als bas absolute Sichversteben bes Berftanbes; als folches haben wir aber schon fruber, und befonbers auch so eben ben absoluten Berftand begriffen als bie Abentitat bes Bilbes, und bes Bilbes vom Bilbe, ober bes

Begriffs und der Anschauung; als solche begreift sich darum of= fendar der absolute Verstand selbst, ist darum der zweite aufge= zeigte Reflexionsbegriff seines Wesens.

C) Run behaupten wir ferner: bieser also sich begreisende Verzstand seize sich noch weiter, oder er sei über das jeht nachgewiessene Bild hinaus auch noch das Bild von sich als eines möglischen Princips von Anschauungen — eines möglichen, indem er sich eben bildet als absolutes Principsein, vor allem Principsein voraus, wie wir dies nachgewiesen haben. — Also der Berzstand hat ein Bild seiner selbst, heißt ein Zweisaches: zuvörderst: er hat ein Bild seines inneren und absoluten Wesens, b. h. er hat ein Bild ber absoluten Volge und Identität des Begriffs und der Anschauung; zweitens, er hat auch zugleich und in derzselben Wesensanschauung von sich das Bild, daß er sei absolutes Princip von Anschauungen.

Buvorderst ist dieses zweite Bild von ihm selber, eben so schlechthin als das erste, und gehört mit zu seinem absoluten Bessen. Er wird dieses Bild nicht etwa, sondern ist es schlechthin, eben so wie er auch nicht wird das Bild der Bildlichkeit, und das Bild von sich als solches Bild, als absolute Identität des Bildes und Seins. So ist es gesetz; denn in diesem Bildssein ist, auch durch die früheren Glieder des Beweises, das Bessen des absoluten Sichverstehens gesetz. — Das wir übrigens dieses zweite Bild nicht eben so faktisch nachweisen können, als das erste, das Reservonsbild, hat seinen guten Grund, der zu seiner Zeit sich ergeben wird.

Sodann: der Berstand ist Bild von sich als einem möglischen Principe von Anschauungen: aber in welcher Form? Es ist ein reiner Begriff, eben so wie das erste, d. h. ein bloßes Wesensbild des Verstandes, ohne irgend einen Ausbruck eines gezehenen Seins. Denn sollte es das letztere sein, so müßte der Verstand schon Princip desselben geworden sein, er ware darum nicht bloß als Princip gebildet, wie gefordert wird, sondern zusgleich als Principiat. Kurz und gut: hier in diesem Bilde ist die Rede nur vom Wesen, vom reinen Bilde; und von der Anschauung, oder dem wirklichen Sein ist durchaus nicht die

Rebe, und durch biese Begriffsform wird bie Anschauting eben ganzlich und gradezu geleugnet. Dies ift hochst bedeutend, damit bie Scharse bes Unterschiedes, die wir gewonnen haben, auch bleibe.

D) Nun die Hauptsache, auf die ich Sie vorzüglich zu achten bitte, benn in ihr liegt eben die Tiefe ber Klarheit. Was wird aus dieset Einsicht folgen? Wir fanden: der Verstand ist in seinem Bilbe 1) die absolute Folge, und gleichsam der Hinzusüger bes Begriffs der Bilblichkeit zu dem seienden Bilbe; und derselbe ist zugleich und in demselben Bilbe von sich 2) auch absolutes Princip aller Anschauung, und es giebt ausser ihm keine Anschauung. Also: falls er nun wirklich Princip einer Anschauung ist, so wird sich an diese Anschauung, deren Princip er ist, unmittelbar anschließen zusolge des ersten Theils seines Wesens, als eines identischen Seins der Anschauung und des Begriffs, der Begriff, daß diese Anschauung sei Bild; sie wird als Vild verstanden, und an und hingeschaut werden.

Der Berftand in ber ersten Weise verhalt fich ale bas abfolute Begreifen eines Bilbes als Bilb. Wenn wir bie Bilber auffer ihm fein laffen, wie follen fie in ben Begriff tom= Aber nein; sie find nicht auffer ihm, fondern er, ber Berftand felbft, in unmittelbarer Gelbftanschauung, und in bem= felben Ginen Befensbegriffe, in welchem et ift absolute Ibentia tat ber Unichauung und bes Begriffs, ift er auch Princip aller Beiter: gefett nun, biefer alle Bilber, bie ba fein konnen. Bildlichkeit begreifende Verstand wurde Princip eines Bilbes = x: fo mußte erfolgen was? Dag biefes Bilb x fich nicht bloß binftellte als einfaches Bild, fondern daß es fich auch zugleich im Begriffe'als folches ftellte, als burchbrungen von bem Begriffe. — Der Berftand ift in ber Ibentitat feines Wefens beibes, Anschauung und Begriff, und so wird er benn auch unmittelbar burch fein Befensgefet biefer Unschauung Begriff. Der Berftand ift Bilb bes Bilbes, wenn es ein Bilb giebt: berfelbe Berftand ift Princip bes Bilbes x: ift biefes ihm qu= ganglich? ja, als fein Principiat, es ift zwischen ihm und bem Berftande fein Siatus; es ift barum auch begreiflich als Bilb.

E) Bur noch boheren Klarheit wird uns Folgendes leiten: Der Wesensbegriff des Berstandes von sich ist der, welcher eben absolut ist, und den durchaus nicht die Anschauung irgend eis nes faktischen Seins begleitet. Was darum die erste Halste des Wesensbegriffs betrifft, so ist der Verstand nicht etwa Bild der Bildlichkeit in irgend einer Anschauung, denn eine solche Anschauung ist ja nicht, die ja doch nur selbst durch Anschauung sein könnte. Der Verstand müßte dazu schon Princip geworden sein: hier ist er aber noch nicht Princip. Der Verstand ist das her hier nur Bild seiner selbst als Bild aller Bildlichkeit ins Unsbedingte, welches in Beziehung auf die Fakticität sich nur so aussprechen läst: wenn irgend eine Anschauung = x gegeben würde, so würde er sein Bild der Bildlichkeit an ihr, es würde darum an die Anschauung schlechthin sich anschließen müssen der Begriff, daß diese im Bilde sei.

Bas bie zweite Balfte bes abfoluten Befensbegriffes betrifft, daß fich ber Verstand begreift als Princip ber Anschauung; so ift bies bem Gefagten zufolge fo ju verfteben : ber Berftanb ift nicht etwa Princip irgent einer Unschauung = x, sonbern baß er bies fei, liegt nur im Bilbe feines Befens; er tann Princip fein; ob er es ist, ober nicht ift, bavon ist bier gar nicht bie Rebe, benn von allem faktischen Sein und aller wirklichen In-Wenn er aber etwa einmal schauung ift bier noch abstrahirt. Princip wird, welches er burchaus absolut fein wird, burch sein Sein, und barum unfichtbar barin bleibend: fo ift gefest, bas fein Principiat, bas Bilb x, zugleich begriffen werben muß als Bild, und ba ber Berftand ferner auch als Princip aller Bilber schlechthin begriffen ift, wird er zugleich begriffen werden als Princip auch diefes Bilbes. Das Bilb feines Principfeins barum, welches in unmittelbarer Unschauung unmoglich mar, weil biese eben eine unmittelbare mar, wird burch den dazwischen eine tretenden Beariff erfett werben. -

F) Der ganze hier beschriebene Begriff, ber Wesensbegriff bes absoluten Berstandes bilbet barum nothwendig, mas auf einen Fall, ber bloß seiner Moglichteit nach gesetht ift, bag nams lich ber Berstand Princip sei, erfolgen werbe. Er sagt barum

nicht aus ein faktisches Sein, sondern er fagt vorher ein fakzisisches Sein. Also dieser ganze Begriff ift bloß ber Ausbruck bes Gesetzes, oder das Bild des Gesetzes; nur dieses ift unstrer Boraussehung nach schlechthin, indem der absolute Verstand ift Bild feines Gesetzes.

G) Und dies bringt uns denn auf eine Beweisführung, die nicht sowohl um des Beweises, als um besjenigen willen, was durch den Beweis zu lernen ist, unternommen wird.

Ich sage: wir haben es ganz recht gemacht; wir haben uns sere Aufgabe, ben absoluten Berstand zu analysiren, guten Theils geloft, haben ihn vollzogen und richtig hingestellt.

Bebrfat:

Absolutes Berfteben ift Bilbfein feiner felbst als absoluten Principes unter Geseten:

1) Berstehen innerlich heißt, als Bilb bilben, wie wir oben einsahen. Das Grundbild ober ber Grundbegriff ist das Bild des Bilbes. Das absolute Bild ware darum seinem Inshalte nach dasjenige, welches unmittelbar und absolut verständzlich ware als nur Bild, oder welches unmittelbar durch sich selbst und durch sein Sein das Bilbsein seiner Bildlichkeit mit sich führte. Ich sage, ein solches Bild giebt es; und zwar ist es das Bild des Gesches eines absoluten Bildens.

Beweis. Denn ift baffelbe Gefet eines abfoluten Bil bens, so muß es bas absolute Bilben auf ber That feines Bilbens ergreifen, und fich nun schlechthin abbruden in bem nach ihm einhergebenben Bilbe, welches ju Stanbe tommt burch bas Es ift aber nicht in einem besondern Bilbe, abfolute Bilben. sondern fold ein besondres Bild des Gesetzes wird schlechthin negirt, und es tann barum verftanblich werben nur an ber Geftalt und Beschaffenheit bes burch bas absolute Bilben erzeugten Bilbprodukts. Dber sehen Sie es auch so an: ist bieses Gefet -Sefet absoluten Bilbens, fo ift ein Bilben jenseits bes absoluten Bilbens gar nicht möglich, weil ja bieses Bilben sobann nicht ebfolutes ware. Es tann barum nicht geben ein Bilb jenfeits bes Befeges; alfo ein Gefet eines absoluten Bilbens als Sein genommen, ift burchaus nicht unmittelbar im Bilbe.

Ist es nun boch im Bilbe, so ist in einem solchen Bilbe gewiß nicht sein Sein, sondern es ist dadurch, daß es im Bilde ist, sich schlechthin verständlich als bloßes Bild ausserhalb seis nes Seins, und entgegengesetzt seinem Sein, seiner lebendigen Thatigkeit als Gesetz. Grade so verhalt es sich mit dem innern Wesen des Verstehens, was d. Erste ware.

- 2) Ein Bilb sett jedoch ein Sein. Würde dieses Sein nun eben schlechtweg hingesett, so daß ein Hiatus wäre (wie in der Anschauung); so bliebe etwas Understandenes, nicht im Bilde Ausgehendes, nämlich das Hinsesten des Seins aus dem Bilde, und das Bild würde zur Anschauung. So kann-es aber nicht sein, mithin muß auch dieses Setzen, der Zusammen- hang des Seins und Bildes im Bilde sein, weil es ein absolustes Bild sein soll. Es muß also Sein und Bild so gebildet sein, daß das Bild das Sein setze, und umgekehrt das Sein das Bild. So Etwas ist die Anschauung Ich; da ist die Anschausung, wie wir oben in der Episode über die Apperception saben, völlig und durch und durch Licht. Also das Bild muß im absoluten Verstande sich versteben als Ich; was d. Zweite wäre.
- 3) Dieses Sein nun muß auch sein burch und durch Bild. Da kann es nichts Undres sein, als das vom Gesetze getrennte Sein, das Bilden. Dieses absolute Bilden aber ist in der That nicht ohne das Gesetz: es ist absolut nur unter dem Gesetze. Hier aber wird es von dem Gesetze abgelost; also es ist gar nicht gebildet im Sein, sondern im reinen Bilde; als im bloßen Unfang des Seins, als bloßes Vermögen, eben zu sein unter dem Gesetze, und dadurch zu sein das, was aus dem Gesetze erfolgen wird. Und so ist denn das erwiesen, was zu erweisen war; der absolute Verstand ist a) Bildsein seiner selbst, als b) absoluten Princips, und zwar c) als unter Gesetzen.

Gesetz und Vermögen bemnach sind reine Bilber: und zwar bas erste bem Inhalte nach; ein absolut als Bilb Begreifs liches kann sich darstellen nur als Geset; bas zweite ber Form nach, ein Bilb setzt ein Sein, welches Sein aber kein Sein ist,

sondern auch Bild sein muß, ein solches Bild aber ift ein Bermogen, welches sein Sein erwartet durch die Synthesis mit dem Gesethe; wie wir oft gezeigt haben. —

hier wurde nun umgekehrt gefragt: was find reine Bilber gur Darftellung eines absoluten Befensbegriffes ? Eben Gefet und Bermögen. Bas ift der Form nach ein reiner Begriff? Ein Bild, welches fich unmittelbar als Bild fest, ober welches als Bilb burch fich einleuchtet. Als solches hat sich gezeigt das Run haben wir ferner immer gesprochen vom Be= fen: was ift benn Befen? Das Sein, gebilbet burch bas Bilb feines Gefetes. - Ferner haben wir eingesehen; es giebt ein Bilb bes Gefetes gar nicht, auffer bem bes Gefetes bes Gis nen absolut bilbenben Princips, bes Berftanbes. Es giebt bar= um auch teinen Befensbegriff; auffer in Beziehung auf ben Bers ftand ober ben Befensbegriff bes Berftanbes. Der absolute Be= griff, ber Befensbegriff fest barum nothwendig ben Berftand, weil er auf gar nichts Unbres geben tann. Saben wir barum nur ben absoluten Begriff, so haben wir auch wohl in ihm und burch ibn bas Sein bes absoluten Berftanbes; benn bieses Sein ift eben basjenige, welches nach jenem Befete, bas ber reine Begriff uns bictirt, einhergeht.

Dies also mare ret er Begriff. Bie geht es aber mit ber Anwendung biefer reinen Begriffe, mit der Subsumtion gu? (Bir wollen hierdurch bas, was schon oben (S. 64.) gefagt wurde, verståndlicher machen). — Der Berftand fest in bem vollzogenen Bilbe fich gar nicht, als wirklich verstehend irgend ein Bilb als Bilb; benn ein folches giebt es ja noch nicht, ba ber Berftand noch nicht Princip geworben ift, sonbern erfaßt wird vor allem feinem Principsein vorher. Der Berftand ich aut fich barum nicht an; benn er kann nicht fich, sonbern nur fein Principiat anschauen: sondern er bentt fein Befen, b. i. Sollte es zu einer Anschauung kommen, fo mußte fein Gelet. ber Berftand felbft ichlechthin Princip werben eines Bilbes. wie er biefes mare, fo murbe ihm entftehen ein Bilb ber Bilbund ba er fich verfteht als Princip aller Bilber, fo wurde jenes Bilb begleitet fein von bem Bilbe, bag

er Princip sei bieses Bilbes. Dies Alles wurde ihm entstehen, es wurde ihm schlechthin so werden, nach dem Grundgesetze seis nes Seins. Die reinen Begriffe sind barum nur Gesetze des Seins innerhalb der Selbstanschauung, und man konnte darz um auch recht gut sagen, Gesetze der Selbstanschauung selbst; und Subsumiren heißt demnach: in der Anschauung sein, nach dem begreislichen Seinsgesetze.

## Eine allgemeine Bemertung.

Wir haben in ber 23. 22. ju unfrem Dbs XI. Bortrag. jekte eine absolute Ginheit, bas Biffen, als Bilb, und zwar Bilb bes Geins, als einer abfoluten Ginheit; barum felbft absolute Einheit. Diese Einheit benten wir bennoch zu icheiben in ein Bielfaches, und fogar unendlich Mannigfaltiges. foll biefe Mannigfaltigkeit liegen? Nur in ben Beziehungen bies fes Einen Bilbes, welches baburch eine Mehrheit von Bilbern wirb, alfo in ben Beziehungen biefer verschiedenen Bilber aufeinander: wie wir ja ichon ein folches Berhaltnis haben, welches uns zum Beispiele bienen fann, namlich bie Beziehung bes Bilbes auf sich als Bilb, und als Bilb be' Bilbes. Diese man= nigfaltigen Beziehungen ber Bilber aufeinander, mithin die Bilber felbst wollen wir in Rlaffen und Arten nach gewissen Regeln ableiten aus ihrem Einheitspunkte, ber Grundbeziehung bes Gis nen Bilbes auf fich; barauf arbeiten wir bin. In ber Berglies berung bes Ginen Grundbilbes also muß bie Ginficht von bet Einheit wie von ber Mannigfaltigkeit ber Bilber liegen.

Etwas ift nun schon für diese Berglieberung geschehen: wir haben bisjett unterschieben ben Begriff und die Anschauung; auch ben Berstand begriffen als die absolute Einheit und Ibentität ber beiden, burch bessen Gesetztein beibe gesetzt, und in dem darum beibe zur Einheit verbunden sind. Auf diese Punkte, auf die Spaltung der Anschauung und des Begriffs, und auf die Einheit beider, im Berstande, werden wir nun vorzüglich zu seben haben.

Im Sanzen stehen wir jest also: ber absolute Berstand ist bas Sichverstehen seiner selbst als absolut, b. h., wie wir sahen, als Princip: dieses absolute Sichverstehen sind wir selbst; atso in unserer eignen Seele ist dargestellt der absolute Berstand, das Berstehen seiner selbst als absoluten Principes.

Dieses ist aber bas bloße Bilb ber Geset mäßigkeit bes Berstandes, ohne alles wirklich nach bem Gesetze einhergehende Berstehen, wie ich gezeigt habe. Es ist bas Bilb ber Gesetze mäßigkeit, heißt aber, ein Bilb bessen, wie ein Berstehen nothe wendig sein wird, wenn bessen Bedingungen gegeben sind, meine ich, b. h. wenn das Princip sich aussert, so wird nothwendig nach dem Gesetze das Principiat verstanden werden als Bild. (Bild des Bildes ist eben der Begriff, und ein solches Bildes Bildes ist eben Berstehen).

Also ber absolute Verstand ist sein eignes Sein im Bilde, ohne alles wirkliche Sein; ist seine eigne Resteribilität der Versständlichkeit: als solchen haben wir den absoluten Verstand gesetzt, oder richtiger: so hat er sich selbst gesetzt in unster faktischen Darstellung. — Wir haben freilich auch über diese Darstellung und wieder erhoben, und erheben und in diesem Augenblicke darzüber wieder durch eine neue Resserion. Diese Resterion wollen wir aber dermalen nach der hier noch Statt sindenden Freiheit der Methode liegen lassen, um erst jene Darstellung dis aus eis nen gewissen Punkt sortzussuhren.

Diese Darstellung selbst ist bas Bild ber Geseymäßigkeit eis nes wirklichen Berstehens, falls es etwa zu einem solchen kame:

— bies ihr Charakter. — Dieses Bild ber Geseymäßigkeit nun wollen wir bis zu einem gewissen Punkte weiter fortführen, bis wir vielleicht irgendwo genothigt werden, von Neuem auf unser Thun zu restektiren. Diese Fortsührung des angesangenen Bildes ift also unser nächstes Geschäft.

<sup>1)</sup> Man fete: ber Berffand werde nun in der That lebendiges Princip: er entwickle seine Principheit; so wird entstehen eine Unschauung x. und biese wird schlechthin begriffen werden als

Bild zusolge des Wesens des Verstandes: zur Anschauung x kommt schlechtweg der Begriff, daß sie ist Bild. — So weit reicht bissest unser Beweis, und durchaus nicht weiter, x wird, wenn es ist, schlechthin als Bild gebildet: der Verstand wird sein der Begriff von x als einem Bilde, und somit auch die Hinsschauung desselben; damit aber wird auch alles Sein des Verstandes, welches sodann ist, aufgehen und Veschlossen sein.

Das Geset ist in biesem Falle durchaus nicht mehr sichtbar, oder im Bilde; sondern es ist ausser allem Bilde, und unsichts dare Bestimmung desselben. So verliert sich auch der Berstand selbst in seiner Bollziehung, im Bilde: denn dieser ist, wie wir gesehen haben, lediglich hier das Bild seiner eigenen Freizheit, unter dem, gleichfalls nur am Bilde dargestellten Gesetze. Er ist hier formirter, und in seiner Form untergegangener Berstand, wie er es war in unserm zuerst construirten Bilde. So ists; und daß Sie dies scharf einsehen, ist das Erste.

## Soll es benn etwa nicht so sein?

Buvdrberst, und als die Untersuchung einleitend, überlegen Sie dies: Aus dem Begriffe des Bildes soll auch, wie wir alz lerdings nur vorläusig, und ahnend, mehr aus unsere Erkenntzniß des Zusammenhanges, als aus irgend einer bestimmten Dez duktion heraus gesagt haben, unter Andern mittelbar verstanden werden können, daß der Verstand Princip sei dieses Bildes. — Wir sagten: der absolute Verstand ist gesetzt als Princip, d. h. er ist in der That und Wahrheit Princip; nicht aber liegt er als solcher im Vilbe. Könnte er aber doch nicht mittelbar ins Wild kommen als Princip durch einen Schluß? fragten wir, und bejahten es, indem wir einsahen, er würde als Princip gebildet werden können, wenn x erkannt würde als Bild.

Wenn bies nun aber wahr ift, bag ber Berstand und seine Gesemäßigkeit aus bem Bilbe herausfallen, sobald es zu einem wirklichen Principsein von x kommt; so ware ein solcher Schluß burchaus nicht möglich, wenn nicht neben jenem Begriffe ein stehen des Bild bes Verstandes eben ist und fortbauert, wenn

es so versunten und verschwunden ift in seinem Principiat, wie wir sagen. (Dies vorläufig zur Erläuterung).

Sodann — und dies ist der eigentliche scharfe Beweis das sur, daß es nicht so sein kann, der durch das Bisherige nur vorbereitet wurde: — haben wir denn nicht gesagt: das absolute Sein des Verstandes sei dieses, daß er sich verstehe als Princip; darum nicht bloß, daß er überhaupt verstehe, sondern daß sein Verstehen, und ein jedes Bild, das irgend in diesem Berstehen liegen mag, schlechthin begleitet sei von dem Bilde: ich din das verstehende Princip in diesem Bilde. Ist nun dieses unser Ernst, so dursen wir dieses Bild des Verstandes von sich selbst, dieses Ich, nie verschwinden lassen, sondern wir mussen es vielmehr als das absolut dauernde und unzerstörzbare seinen und in allen weitern Bildern und Bestimmungen dies absoluten Verstehens: daraus ergiebt sich uns demnach solgenz der Haupt zund Grundsat:

Das absolute Verstehen ist das Sich verstehen des Verstandes in seiner Gesetzmäßigkeit. Dieses ist das Sein, welches nicht wird, nicht wandelt, welches unzerstördar ist. — Daher mussen wir es auch hier festhalten, wenn wir consequent sind, d. h. — da wir hier ja selber den absoluten Verstand repräsentiren: — der absolute Verstand selber in reinem Begriffe seines Wesens setzt es so.

2) Die aus diesem Sate sich ergebenden Folgerungen sind leicht, und werden und, wenn wir weiter kommen werden, nur zu willstommen sein. Es kommt aber hauptsächlich auf die Einsicht des scharfen Beweises an: der nervus probandi liegt darin: es ist schlechthin unzersidrbare Verstandesform, daß er sich verstehe als Vrincip in allen seinen Bestimmungen: dieses, daß er sich verstehe, ist sein absoluter und unwandelbarer Wesensbegriff von sich selbst, der nicht wird, sondern schlechthin ist.

Das Resultat: Unser früher aufgestellter Wesensbegriff bes Berstandes von sich selbst ist unvollständig aufgefaßt; er muß barum vermehrt werden durch ein neues Element. Borhin sage ten wir, der Verstand versteht sich als Princip der Anschauung x, jett aber mussen wir hinzuseten: der Verstand versteht sich

schlechthin nicht nur als Princip der Anschauung, sondern auch als Princip des Begreifens. Erst dann wird, mas in der Ausschauung verloren ging, im Begreifen wiederhergestellt.

Analyse. a) Eigentlich hatte sich dies, daß er sich versstehe als Princip des Begriffes, von selbst verstanden, und wir hatten es sogleich aus dem bloßen Wesensbegriffe des Verstandes ableiten können. Er versteht sich als einen Verstand, der da ist Princip seiner selber, eben als eines Verstandes. Der Versstand ist aber schlechthin die Duplicität des Seins und Bildes, der Anschauung und des Begriffs. Gestern aber haben wir ihn nur einseitig als Princip der Anschauung hingestellt: jetzt dagegen, da der Verstand die absolute Identität der Anschauung und des Begriffs ist, zugleich als Princip der Anschauung und des Begriffs ist, zugleich als Princip der Anschauung und des Begriffs.

- b) Machen wir uns beutlich ben Sinn biefer Behauptung: ber Berftand begreift fich als bas Begreifenbe im Begreifen. ift bas Gefet feines Seins, bag er werbe (werbe, fage ich, benn er ift begriffen als Princip biefes Seins, biefes ift barum nicht schlechthin, sondern es bedarf bagu eines Principseins:) Bilb ber Bilbmagigfeit ober Begriff bes Bilbes, in bem Falle, daß eine Anschauung x mare; daß er aber nicht bloß bies werbe, fondern bag er auch jugleich fei ein Bild feiner felber, als feiend biefer Begriff. - Darum ber Begriff, welcher nach bem formalen Gefete bes Berftandes nothwendig entfteben wird auf ben Fall, daß eine Anschauung x gegeben sei, ift nicht, wie vorher, ein einfacher, sondern ein zusammengesetzter, sich auf sich selbst beziehender: theils ein objektiver; ber Begriff von x, als einem Bilbe; und bies ift fein erfter Beftandtheil; theils ein fubjektiver Reflerionsbegriff, ber zweite Bestandtheil: ein Begriff von bem Begreifenben im erften Begreifen : ber erfte faht aus: x ift ein Bilb; ber zweite: und bag es Bild ift, begreife ich schlechts bin; in biefem begreift fich barum ber Berftand als begreifenb.
- c) Auf ben Fall nun, baß eine Anschauung x gegeben wird, was wird sodann schlechthin geschehen nach bem Gesetz? Antwort: ber Berstand wird sich verwandeln in ein Bild von sich, als einem Begreisenden, dieses x als Bild, eben in seinem

Sein. Der Berstand wird barum haben ein Bild von sich, und bieses nicht verloren und ausgetilgt sein.

In biesem Bilbe begreift er sich nun freilich noch nicht als Princip ber Anschauung x, aber er begreift doch Sich, als das Begreifende diese Anschauung; und es bedürfte nur eines Geses einer Fortbestimmung dieses Bildes von sich, das und freislich noch nicht bekannt ist, damit er sich auch begriffe als Princip.

3) Das erweiterte Bild von der Geschmäsigkeit des Berstansbes, sein erweiterter Wesensbegriff von sich nach der gegenwärzigen Bestimmung ist nun folgender: der Berstand begreift sich schlechthin als Princip der Anschauung und des Begreifens derselben; denn er begreift sich als absoluter Verstand, d. h. als Berstand, im Ganzen werdend durch sich selbst. — Gestern sagten wir: der Verstand stellt sich objektiv hin als Princip der Anschauung; jeht können wir nicht mehr so sprechen, sondern er stellt sich objektiv hin als Princip des Verstandes, mithin als Princip der Anschauung und des Begreisens in ihrer synthetischen Bereinigung.

Rachen wir uns bieses lette Element, bas neue, jest volls tommen beutlich. Wir haben gesagt: ber Verstand begreife sich als Princip bes Begreifens, um fürd Erste nur einen festen Begriff zu haben, ben wir bann genauer prüfen könnten.

Also: Ist ber Ausbruck, ber Berstand ist Princip bes Besgreifens in bem Falle, daß ber Berstand x ist, ganz addquat, und bie Wahrheit erschöpfend? ist ber Berstand wirklich und in ber That Princip seines Begreifens in dem Falle, daß das Berskeben von x ist? —

So haben wir bisher bie Sache begriffen: wie die Anschaus ung x ift, so macht sich ber Begriff in seiner Duplicitat mit abs soluter Rothwendigkeit nach dem Gesetze. Der Berstand macht sich barum nicht zu jenem Begriffe (welches ja auch ein Sichsnichtmachen als möglich setze, und ein neues Werden ausser jesnem ersten Werden bezeichnete:) sondern er wird schlechthin zu biesem Begriffe. Der Berstand ist also in diesem Falle nicht Princip, sondern leidender Gegenstand einer Verwandslung durch ein mit absoluter Nothwendigkeit gebietendes Geseh.

Dies ift er nun eben fcblechthin, und also ift er auch in feinem Wefensbegriffe gebilbet, und nicht als Princip. barum bas jest hinzugesette Element. Haben wir etwa in ber Sprache einen paffenden Ausbruck fur biefe Bilbform? Ich fage, ja: Substang. Der Berstand ift die Substang feines Begreis fens; und bas, mas er wird, ohne alle fein Buthun, ift fein Accidens. Der Berftand ift sonach in feinem Besensbegriffe von fich felbst Substanz (in Beziehung auf bas Begreifen, als fein Accidens;) und Princip in Beziehung auf bie Anschauung. beiben Formen bes Bilbes, Substang und Princip, find barum im ursprünglichen Wefensbegriffe schlechthin mit einander verschmolzen, und in Einem Schlage. Substanz ift bas Bilb eines blog formalen Seins, synthesirt mit ber absoluten Moglichfeit eis nes Werbens; . aber eines Werbens nicht burch fich, benn fonft ware es ein Principsein, sonbern burch ein frembes gebietenbes Das Bilb bes Werbens aber ift ein Bilb bes Geins. Befet. lediglich burch fein Princip hindurch gebilbet, welches fonach wegfällt, wenn bas Bilb bes Principseins wegfällt. Dies ist realis firt in ber empirischen Einbildungsfraft, wie oft angeführt morden. -

Corollaria zu bem Gefagten.

XII. Vortrag. Im Wesensbegriffe bes Berstandes von sich selbst ist sein gebildet, als ein mögliches Werben, theils durch den Verstand, als Princip, theils als ein Werden durch das den Verstand selbst schlechthin ergreisende und machende Geses. — Daß der Verstand, in dem Principsein der Anschauung x, auch noch ein Geset haben könne; wie wir oben sahen, indem er x bilden musse als Begreislichkeit des absoluten Seins, lassen wir indessen fallen, und machen jetzt bloß ausmerksam auf das Geset des Sichverstehens. Auch ist in dem Wesensbegriffe des Verstandes von sich alles Sein gebildet als ein Accidens des Versstandes; denn selbst die Anschauung x ist im Begriffe, und aus dem Begriffe hingeschaut. Der Begriff, Ich, ist aber nichts

weiter, als die Begreiflichkeit des Gewordenen als eines solchen. Ich ist = Substanz; x = Accidens.

## 4). Epifode.

Indem ich das Bild der Principheit, der Substanz und des Accidens, so wie des Werbens beschrieben habe, habe ich dadurch Bildet von der Art construirt, welche man bezeichnend Schemata genannt hat. Da es uns nun ganz eigentlich darauf anskommt, die Arten der Bilder zu unterscheiden, und die verschiedenen in einer systematischen Uebersicht zu erfassen; so müßte es sehr belehrend sein, über den Schematismus überhaupt, als ein besonderes Versahren des Verstandes, und über die Sesetze desselben uns zu unterrichten, was wir hiermit thun wollen.

Der Berstand ist durch sein absolutes Sein — Sein, sage ich, merken Sie ja darauf; — Princip eines Bildes = x. Die ses x ist nun Bild des absoluten Seins selbst; und dieses darum, als unmittelbar des absoluten Seins Bild ohne alle Bermittlung (mit dem absoluten Sein und seiner Darstellung im Verstande) können wir, falls es zu ihm überhaupt in der Birklichkeit kommt, nicht süglich Schema nennen, und mussen es ausnehmen von den Bildern dieser Art.

Ferner: Wie ber Verstand überhaupt ist, ist er Bilb eines Bilbes. Ein solches schlechthin burch sich Verstandliche ift aber nur die Bilblichkeit im Bilbe; biese Bilblichkeit ist barum bas burch ben Verstand selbst absolut Verstandliche und Verstandene.

Das Einzige aber, beffen Bilb er in biesem absoluten Sein sein kann, ift ein Geset; und zwar ein Geset eines absoluten Bilbens, weil nur eines Gesetzes Bilb schlechthin verständlich ift als bloßes Bilb, ba bas Sein bes Gesetzes bas Bilbsein auszschließt.

Diese absoluten Begriffe, als ausbruckend das reine innere Besen des Verstandes, konnen wir auch noch nicht gut Schemata nennen.

Ferner: ber Verstand begreift sich selbst als absolutes Bild bes Bildes als absolutes gegenseitiges Durch bes Bildes, und bes Bildes ber Bildichteit besselben, als die absolute Identistät beiber, als Band bessen, was wir absolute Anschauung und

absoluten Begriff nannten. — Bas ift bieses Band und biese Ibentitat? Ich sage: hier hebt ber Schematismus an; biese Ibentitat ist bas erste Schema. Darum hier aufgemerkt, benn hier mussen sich bie Gesetze bes Schematismus entbeden lassen.

Barum begreift benn ber Berftand fich felbft? weil er in fich felber fich spaltet in Bild und Sein; biefer Begriff, ben er von fich hat, ift die Gine Balfte feines Seins in feiner Duplicitat von Bild und Gein, bie Bilbhalfte. Das, was im Begriffe liegt, bas Begriffsmäßige, in ber Unichauunges form ift bie zweite Balfte, liegend in ber Seinsform, ober im objektiven Gein bes Bilbes. Das ift biefes Band, biefe Iben-Bas ift ber Begriff nach biefer Aussage? bas Gefes ber Ibentitat ber Anschauung und bes Begriffes. Sebent Sie bas Sichverstehen in ben Fall einer Anschauung, so wird mit ber Anschauung x ber Begriff biefes x schlechthin ausammens fallen in ber Ginheit eines Begriffs, einer Un = und hinschauung, ohne etwas Dazwischenliegenbes. Woher kommt denn nun hier das Dazwischenliegende, biefe expresse Ibentität, bas Band? Zwischen w und bem Begriffe liegt Nichts bazwis schen; ift bie Anschauung, so ift burch fie mitgegeben ber Begriff; beibes, Unschauung und Begriff, ift bie organische Einheit eines Blides. hier aber fagt boch ber Berftand: er fei bie Ibentitat ober bas Band ber Anschauung und bes Begriffs; woher fommt benn biefes Band? Antwoort: Weil bas Gefetz ber Ibentitat felbst rein und an sich eintritt in bie Anschauungsform, und so annimmt ihre Form bes Geins, ift so Etwas bort nicht; bahingegen in bem zweiten Falle, wo bie Ibentitat gebildet wirb, entfteht biefes baber, weil bas Befet felbft im Bilbe liegt, barum tein Sein bat; und zwar auf eine boppelte Beife im Bilbe liegt, in ber Begriffsform, und in ber Anschauungeform, im objektiven Sein. Mur diese lettere. bie Anschauungsform, geht uns an; bas Gefet nimmt an bas Sein ber Anschauungsform, bas objektive. Dieses Sein ber Ans schauungeform, bas objektive, ift ber ichematische Stoff, Band, die Ibentitat, ben ba annimmt nur ein Geset. -Schema entsteht barum burch bie Spaltung bes Berftanbes in

sich felbst in Bilb und Sein, mithin gleichfalls nach einem Gesetze. Ein Schema aber ist bas Gesetz felbst im Sein bes Bilbes, ober in ber Anschauungsform. Was ber Verstand in jener Spaltung hat, ist allemal ein Gesetz. Dieses nimmt an die Seinsform ber Anschauung, und insofern ist es schematisirt.

(Ein Schema ist das Geset in der Anschauungs form, sage ich. Hier ist nicht etwa eine wahre Anschauung; das sei fern. Dergleichen ist disjett noch immer nur und allein das noch uns bekannte x. Hier haben wir es immer noch zu thun mit eitel Begriff. Der Begriff nämlich ist Ausbruck des Gesetzes, wie oben bewiesen ist. Aber dieser Ausdruck des Gesetzes geht selbst wieder einher nach seinem formalen Gesetz, sich spaltend nach dem Gesetze in Bild und Sein. Beide Hälften oder Formen, die objektive und die subjektive, gehen jedoch durchaus in einanz der auf, und sind durch gar Nichts verschieden, als durch diese Formen des Subjektiven und Objektiven, wie wir dies oden auch fanden, welches aber bei der Beziehung des Bildes oder Begriffs auf eine wahrhafte Anschauung = x sich ganz anders verhält; da geht die Anschauung nicht mit dem Begriffe auf, und der Begriff erschöpft die wahre Anschauung nicht ganz).

Ein Schema ift baber burchaus begreiflich und zu conftruis ren, benn es ift gar nichts Andres, als ber Nieberschlag bes Conftruirens selbst in ber objektiven Seinsform bes Bilbes, in ber Bilbform.

Und an biefer Stelle wird die Sache recht klar. Der Verz, stand — ber Verstand objektiv genommen, absolut, einsach — ist ein Bilben nach dem Gesetz, welches er in sich hat, und welches die Wurzel seines Seins ist. Der Verstand des Verstandes darzum, er in seiner Duplicität, als die Sichentäusserung des Verzstandes im ersten Sinne, ist am Bilben des Vildens nach dem Gesetz; also das Gesetz bildend, bildend nicht nach dem Gesetz, sondern nur nach seiner bildlichen Form. Dies gäbe die erste Hälfte in der Spaltung, die Vildhälfte. Was giebt denn die zweite, objektive, die Seinshälfte? Ich stelle Ihnen als Gleichnis die Beschreibung der Linie mit Fußstapsen. Eine Linie entsieht, wenn ein Punkt sich sortbewegt, und Fußstapsen

hinter sich läst. Diese Fußstapfen nun aber sind die zweite Salfte, die Hin und Unschauung dieses Bilbes im Sein: der Niedersschlag dieses Bilbens ist die zweite Salfte; die Seinsseite ist das Sein dieses Bilbens, das sirrte und gefesselte Bilben. — Bas wird denn nun in dieser zweiten Salfte' liegen? Eben als festes Bild das Bild von dem Gesehe, nach welchem jene erste Halfte bildete. Das darin Liegende ist darum das Sein, die Conerestion, die Fußstapfen des Bildens überhaupt, und dies ist's schlechts hin in jedem Schema, der absolut Eine und sich gleich bleibende Stoff alles Schematismus. Dieser Stoff aber ist in jedem Schema so gestaltet, wie das Bilden, welches im oberen Bilden als der ersten Halfte niedergelegt ist, sich selbst construirt: darum ist bieser Stoff in seiner Einheit gestaltdar auf jede Weise, welche nur im Bilden möglich ist.

Alles Schema ift in seinem Stoffe bas gefesselte Bilben: bas Bilben als Materie, Concretion. Darum ift kein Schema, es sei benn ein Firiren eines gewissen Bilbens, welches gewiß ift nach bem Gefete; im Schema muß baher bas Gefet abgebilbet liegen, als in feinem Stoffe. Bergleichen wir unfer obiges Beifpiel: in ber Birklichkeit bes Gesetzes find Anschauung und Begriff fclechthin verfchmolzen zur organischen Ginbeit eines Bilbs feins: x und fein Begriff ift Gins: In ber Sichanschauung bes Berftanbes, bem Schematischen, tritt die Ibentitat beiber ein. Bas ift biefe Ibentitat? Das niebergeschlagene, und vermittelft ber objektiven Form bes Berftanbes zu einem ftehenben Sein gebrachte Bilben. Der Ausbruck beffelben ift gang ber bes Gefes bes, Ibentitat beiber, absolut wechselseitiges Durch; bie prace nische Einheit von Anschauung und Begriff ift hingebilbet am Stoffe bes Bilbens, am Bechsel; und so ift biefes Schema aus fammengefett aus ben zwei Beftanbtheilen: 1) aus bem Beftanbs theile alles Schema, aus bem jum Stoffe gemachten Bilben. 2) aus ber form bes bestimmten Bilbens, welches in ibm zum Stoffe gemacht ift, namlich bas Bilb bes Gefetes vom abfoluten Busammenhang zwischen Begriff und Unschauung.

Seben wir jest weiter bie übrigen Schemata burch. Bir fagten ferner noch: ber Berftand begreift sich als Princip.

Princip ist offenbar ein Schema, der Ausbruck des Gesetzes in absoluter Seinsform, das Gesetz als bejahender und setzender Grund eines Seins. Das Bild des Principseins, mit dem alls gemeinen Bilbstoffe vereinigt, giebt das Bild der Kraft: (jedoch im blossen Bilde, ohne alle Kraftausserung, denn wenn das fors male Gesetz wirklich Princip wäre, so wäre es im Sein, das Sein würde nach ihm gebildet, und das Gesetz stände nicht bes sonders da im Bilde).

Der Berstand begreift sich serner als Substanz. Bas ist Substanz? Der Eine Stoff alles Schema ist hier gesetzt als Bilbbares durch das darauf bezogene Geset, als Bestimmbares durch ein Geset, als Kraft, bermalen aber dutchaus noch ungebildet, als bloser unbestimmter Stoff, während die Bestimmung die Bildung des Accidens ist.

Wir hatten darum zwei Gesethe: 1) ein formales Sethen schlechthin durch sich, dies ware das Princip. 2) Ein Geseth, welches da ist bestimmend und fortbildend, und welches daher etz was voraussetht, namlich einen durch dasselbe bildbaren Stoff, welcher die reine Substanz ist, ohne alles Accidens. Substanz besteht darum 1) aus dem Grundstoffe alles Schema, dem Niez derschlag des Bildens zu einem Sein: 2) aus dem bloßen Bilde der abgesetzen Bildbarkeit oder Gestaltbarkeit durch ein Geseth, welches dasselbe nun bestimme. Die möglichen Gestaltungen sind die Accidenzen dazu. Sewöhnlich werden alle diese Begriffe nicht scharf gesast, und dadurch denn der Weg zur lebendigen Sinsicht verschlossen.

Ferner hatten wir das Bild des Werdens, als ebenfalls eines Schema. Werden ift das Bilden felbst nach einem Gesetz; oder das Princip im Bilde: da tritt das Bilden des Princips selbst ein. Das Werden ist das fortschreitende, fort-wirkende Princip im Bilde. Das Bild wird nur gesehen durch das Princip hindurch, und fällt weg, wenn das Princip wegfällt: (wie bieses eben in den Bildern der Einbildungskraft sich zeigt).

So weit die hier vorkommenden Schemata. Wir haben ihr allgemeines Geseth aufgestellt, und basselbe klar gemacht, um die noch folgenden Schemata durch dieses Geseth des Schema übers

haupt klarer zu machen, umb um biese Bilber genetisch confiruis ren zu lassen; benn nur baburch erhalt die Leitung ber Einbils bungskraft in der B. 28. ihre Sicherheit.

Roch hat fich burch biefe Darftellung ber Schemata ein allen gemeinschaftliches burchgeschlungen, bas ich ju Ende aussprechen will: bas Schema bes Seins. Dies ift bas Sein bes Bilbens eben felbft, die Fußstapfen, ber Niederschlag beffelben: barum nicht Bilb irgend eines befondren Gefetes, fonbern felbft Ausbrud und Resultat bes Grundgeseges bes Berftanbes, fich gu scheiben in Bilb und Sein. Es ift bies ber reine Stoff aller Schemata, fogar ohne alle Bilbbarteit, benn biefe ift icon eine Fortbestimmung bes Geins. Bekannt ift biefes Gein in ber Form ber Substanz. Allem Schema liegt zu Grunde bie absolute, burch ben Berftand gesetzte Objektivitat bes Bilbens, biefe Bermandlung bes Bilbens in ein, bem subjektiven Bilbe vorlies In hinficht biefes im Bilbe abgesetten Bilbens find nun zwei Falle moglich: entweder biefer Grundftoff tommt allein vor, weil nicht gegeben ift irgend ein fortbestimmendes Gefet beffelben; bann ift biefer Grundftoff bas Schema überhaupt, bas Eine, bas bes Seins. Dber bas Bilb, welches in objettis ver Gestalt fich abset, ift einhergegangen nach ber Form eines Gefetes; fo brudt fich biefe Form auch ab in ber Subiektivitat. und es entfteht ein weiter bestimmtes Sein. Als ein solches ift bie Substanz erkannt worden. Cubstanz ift ber reine Stoff, als Diefer bilbbare Stoff ift nicht bas einfache Sein, fons bern ichon fonthefirt mit bem Gefete ber Bilbbarteit und Forts bestimmbarteit zum Accibens, wozu es ferner bas Schema eis nes Princips und Principiats, und eines Berbens bebarf, welche Schemata alle unter fich zusammenhängen, wie wir eben gesehen haben.

Jett noch zwei Folgerungen.

1) Wir haben gesagt: ben Verstand verstehen, heiße: ihn bes greifen in seiner Gesehmäßigkeit, b. h. seine Gesehe im Bilbe niederlegen. Der absolute Verstand barum, wie wir ihn burch und selbst barlegen (bie Principheit abgerechnet, bie wir eben absgerechnet haben), b. h. als Verstehen bes Verstehens, ift gang

einerlei mit bem Schematismus. Denn ber absolute Berstand ist Bilben ber Gesehe: Bilben ber Gesehe aber ist Schematistren; ber absolute Berstand ist darum ber schematische. Der Schematismus hebt an von ber Spaltung in Bild und Sein, also von ber Resterion, und so ist denn Resteribilität ober Schematismus ganz und gar eins und basselbe.

2) Der Verstand soll boch wohl burchaus sich verstehen, er soll sein absolute Resteribilität, und Nichts in ihm sein, was nicht resteribel ware. Also er soll das System seiner gesammten Gesemäßigkeit, seiner ganzen inneren Form schematistren können. Das wollen wir ja selbst, und die W.=2. soll ja sein diese durchzgeführte Resterion über den Verstand. Also die W.=2. ist der durchzeschirte Schematismus des Absoluten, und ein solcher ist möglich, weil alle Gesehmäßigkeit im Bilde zu beschreiben ist, und wir hätten sonach, freilich unsre Voraussehung als richtig angenommen, den Veweis der Möglichkeit einer W.=2. a priori gesührt, sie abgeleitet, und somit unser früher gegebenes Verzsprechen gelöst.

XIII. Bortrag. Wir haben oben gesehen: Ralls ber Ber-Band Princip wurde von einer Anschauung = x, fo mußte biefes x nicht nur im Begriffe gebilbet werben als Bilb, fonbern es mußte auch ber Begriff entstehen, bag ber Berftanb, ober fein nunmehriger Stellvertreter, bas 3ch, bas Begreifenbe in biefem Begriffe fei; nach bem abfoluten Befen bes Berftanbes selbft; bieses barum, bag bas Ich auf ben Fall eines x und eis nes wirklichen Berftebens bas Begreifenbe werbe, liegt im abfoluten Wefen bes Berftanbes, und ift in unsern Befensbegriff besselben, den wir vorher construirten, aufzunehmen. Der Bers Kand versteht sich als das Begreifende in allem Begreifen, beißt aber (wie wir oben aus Grunden, die fehr deutlich bargestellt. find, und ber Wieberholung nicht bedurfen, einsahen): ber Betfand begreift fich schlechthin als bilbbares Gein, b. h. als Subffang, welche Accidenzen befommen fann, b. i. als burchaus

keerer und unbestimmter Stoff, ber alle seine Bestimmung erft von bein Eintreten eines x erwartet.

So weit waren wir gestern gekommen: heute wollen wir untersuchen, was hierin liege. Es kommt hier auf die grofte Zeinheit ber Unterschiebe an; und wie konnte es anders fein? Bir suchen ben Einheitspunkt, in welchem alle Mannigfaltigkeit, bie funffache sowohl, wie die unendliche liege, und zwar suchen wir ihn alfo, daß wir nicht etwa hinterher diese Mannigfaltigkeit barin finden, fondern daß wir durchaus apriorisch das Gefet ertennen, aus welchem fie nothwendig aus dieser Einheit hervorgeht, in welcher fostematischen Strenge unser bermaliger Bortrag ber 28. 28. neu gu fein ftrebt. — Wer nun diese Unterschiede überfieht, bem mag es vortommen, als ob wir auf berfelben Stelle blieben, und uns wieberholten: fur einen folchen aber ginge bie beabsichtigte Belehrung verloren. — Insbesondre liegt hier bas Wefen ber Reflerion und das Grundgeset aller Disjunktion, welche lettere ja gur Refferion gehort. Wo mare biefes lettere nicht erortert? Aber wir ftreben hier gang in die Tiefe.

Much die jehige Erorterung machen wir wieder aus bem Ginbeitspunkte beraus. Wir haben gefagt: ber Berftand fest fich als die Ibentität der Anschauung und des Begriffs, und zwar als biefe Ibeneitat feienb. Diefer lette Punkt bes fich Setens als feiend, ift bei bem Begriffe bes Berftanbes von fich als Substang, welche in Beziehung auf die Anschauung x Princip ift, zwar vorausgesett, aber nicht so herausgehoben worben, wie es bas gegenwartige Beburfniß mit fich bringt. Ich mache Sie namlich aufmerkfam auf Kolgenbes: In diesem sich Setzen als Ibentitat liegt felbft eine doppelte Form, und zwar grabe bie, welche als Wefen bes Berftandes, und als ibentisch im Berftande gefett wird; einmal liegt barin bie Form bes Begriffs, in welder ausgesagt wirb: diese Ibentitat ift ber Berftand, bies und 3weitens liegt barin zugleich bie Form ber obnichts Unbres. jeftiv werbenben Unfchauung: bies ift ber Berftand; wenn ber Berftand ift; fo ift eine Ibentitat, fo ift biefes lebendige

Durch ber Anschauung burch ben Begriff, und umgekehrt bes Begriffs burch bie Anschauung.

In dieser letteren Rucksicht entstehen darum wieder zwei Fragen: a) wie ist diese Identität gesetht, und b) was ist darin gesetht?

Ad a. Bie ift biese Ibentität gesett? Ich sage: bas Sein ber Ibentität ist nicht gesett; es wird nicht gesagt: ber Berstand ist x, sondern nur: wenn er x wäre, so wurde er sein diese Ibentität; und doch ist der Verstand als diese Ibentität gesett, aber nur im Bilbe des Verstandes von sich, als dem Bilbe der Ibentität ist diese Identität gesett als seind; denn was im Bergriffe liegt, ist selbst nur gesett auf den Fall diese Seins. —

Aber diese Einsicht über den Unterschied des doppelten Ist in beiden Sagen ist bloß noch ein dunkles Gesühl einer Berschiezdenheit; könnten wir nicht die Schärse des Begriffs hineinbringen? Auf folgende Beise: Das letztere Ist, in dem Sage: der Verstand ist das und das, ist ein Bilden des Seins, welches als Bilden sich helbst offendar ist; welches darum, wenn es sich begreist, schlechthin wissen wurde, daß das objektive Bild ganzlich von ihm abhänge und durchaus von ihm getragen wurde, und wegfallen musse, wenn es selbst wegfiele. Dagegen das erstere ist eben nur Vild bes Seins, und zwar in der objektiven Anschauungsform: d. h. ein Bild, das schlechthin ist, und nicht nicht sein kann; und ein Sein, das schlechthin Bild ist, und nicht nicht Bild sein kann, also ein völliges Ausgehen der beiden in einander ist dieses Bild.

Ad b. Bas ist in dem Sehen der Identität gesett? Das lettere eben, diese absolute Immanenz des Bildseins in sich, dieses auf sich selbst Beruhen ohne alles Werden: das kategorische Ist, nude et simpliciter positum; die objektive Bildsorm, die Anschauungsform ganz und durchaus fertig und niedergelegt in der Ichsorm, der Ibentität, ist geseht; als eben in der Verzstandesform, und mit ihr Eins. Der absolute Verstand sagt: Ich bin schlechthin Bild meiner selbst, werde dies nicht. Durch die Anwendung wird es noch deutlicher: der Verstand schließt aus bieser Identität des Vildes und Seins weiter: was ich daher

sein werde, dessen Bild werde ich schlechthin sein; er setzt also die Apperceptibilität als sein absolutes Wesen: diese Bilds barkeit in sich selber als das Substantielle alles möglichen Acseidentiellen, ist dadurch schlechthin gesetzt als das absolute Wesen bes Verstandes. — Construiren Sie sich es also: Wir sehen den Berstand durchaus als reinen und leeren Stoff, nicht etwa als Princip, wie wir ihn sonst wohl sehen, aber in dieser Rucksicht nicht sehen können: wir haben darum hier, scheint es, Nichts gesetzt, Lassen nun aber diesen Stoff werden ein a, b, c etc.; was wird sodann ersolgen? Eben ein a, b, c, und damit gut? Rein, sondern mit a, b, c wird schlechthin verbunden sein Wild bieses a, b, c, und ein Bild seiner selbst: eben die Idenstiten und Objektiven.

Best gum erften Theile ber Untersuchung gurud:

Diefe Immaneng nun bes Bilb = ober Ichfeins ift gefett im Begriffe, als felbft nicht feiend, fondern nur als abgebildet, und fo abgebilbet. — Der Begriff fpricht fich sonach (und bies ift wichtig) von aller Caufalitat und Bestimmung jener Immanenz, grade baburch, bag er fie als Immanenz fest, burchaus los: ber Berftand begreift fich als schlechthin auf fich selbst rus hend, und in sich selbst seiend. (Dieselbe Schlusweise, die wir oben beim Begriffe bes absoluten Principseins anwendeten, indem wir bewiesen, bag in dem Bilde biefes Principsein gefett werbe, als ein nicht bloß gebilbetes, fondern auch auffer dem Bilbe feis endes, weil das Bild fich sete als ein bloges Nachbild, und welche Schlugmeise bort palpabler mar, wird bier auf das Bildfein durchaus in sich felbst angewendet; indem auch hier ber Begriff sich sett als Refler ber ursprünglichen Immanenz in sich felber. - Es ift zugleich bas fortgeführte Geltenbmachen beffen, was schon nach der ersten Construction geltend gemacht wurde, inbem es hier nur in weiterer Bestimmung genommen wirb, bag ber objektiv von uns hingestellte Berftand ber absolute sei, und baß bas, was wir find, nur ein aus ihm felbst projicirter, und von ibm abhangiger, leibenber Refler ift. Bie übrigens biefer Begriff ber Gefehmäßigkeit, ben wir bisjett conftruiren, moglich fei, und ob er unbedingt moglich fei, wiffen wir noch gar nicht).

2) Dieses nun (daß der Verstand als absolute Immanenz in sich gebildet werde im Begriffe), als der gemeinschaftliche Einsheitspunkt, in welchem wir wieder Unterschiede machen werden, stede Ihnen fest. Der Verstand wird im Begriffe in seiner Gessechmäßigkeit begriffen; er ist darum ein schlechthin auf sich bezuhendes, in sich geschlossens Bildsein, das über sich kein hösheres Bild duldet oder setzt: ein absolutes Bildsein, und zwar in der Ichsorm, als der absoluten Verstandesform; dieses absolute Bildsein list er, wie sich versteht, inwiesern er überhaupt ist; dieses Sein überhaupt aber haben wir daran angeknüpft, daß x sei ein absoluter Inhalt dieses Bildseins.

In diesem Falle, daß x ist, begreift sich nun zuvörderst das Ich als das Begreisenbe: dieses Begreisen liegt in der eben besschwiedenen Form der Immanenz: daß der Verstand alles sein Sein im Bilbe ist; ist er darum Begreisen, so ist er dieses Bezgreisen im Bilbe. — Es, das Ich, ist also sich selber Bild bes Bilbes, des Begriffes eben. Es giebt kein andres Bezgreisen, als das Bild des Begriffes in dem Bilde des Ich, als bessenz, zu ihm, als seiner Substanz.

Der Gegensat wird diefes beutlicher machen; ba aber ber Sat fcon beutlich fein foll, um fo mehr, ba er felbft wieber ift bie Berbeutlichung bes erft aufgestellten Sauptsages; so ftellen wir ihn bar an feinem Bilbe. Diefes Bilb ift eben bas Borfellen felbft. In dem Borftellen ift ein Bild = x, schlechthin vereinigt mit bem Begriffe besselben, als Bilb: - fo weit ift Mes flar, und entspricht bem fruber aufgestellten Befensbegriffe Woher benn nun aber bas Ding, bas im des Berstanbes. Bilbe x abgebilbet fein foll, und in einem neuen Bilbe aus bem Berffande und als fein Produkt hingebildet wird? Antwort: bas 3ch ift folechthin ein Bilb feiner felbft, als Bilbfeienb, als Subffang gu bem Accibens bes Bilbes, bes Bilbes namlich vom Bilbe, bes Begriffes: (b. h. es ift bas Begreifenbe, burch Dies ift bas Ich innerlich; es hat ben Begriff Bestimmte). nicht etwa wieder ein Bild von diesem Berhaltnisse. Aber biefes Bilb felbft ift moglich nur burch ben Gegensatz eines Nicht : Ich,

ber nun schlechthin zusammentritt mit bem Bilbe x, beffen Sub= ftanz bas Ich nicht fein soll.

Das heißt es also, bas Ich ift schlechthin immanent, und ohne ein höheres Bild, Bild seiner selbst, als Substanz und Arager bes Begriffs. Dieses Bild zeigt sich hier nur in seinem Nebengliebe, in ber Bedingung seiner Möglichkeit \*). —

<sup>\*)</sup> Die Rebe, mit welcher Fichte ben abgebrochenen Bortrag über bie B. 28. beschloß, findet sich abgebruckt im Anhange zur Staatslehre. (Berlin 1820). S. 295 ff.

#### Die

# Wissenschaftslehre.

Vorgetragen im Jahre 1804.

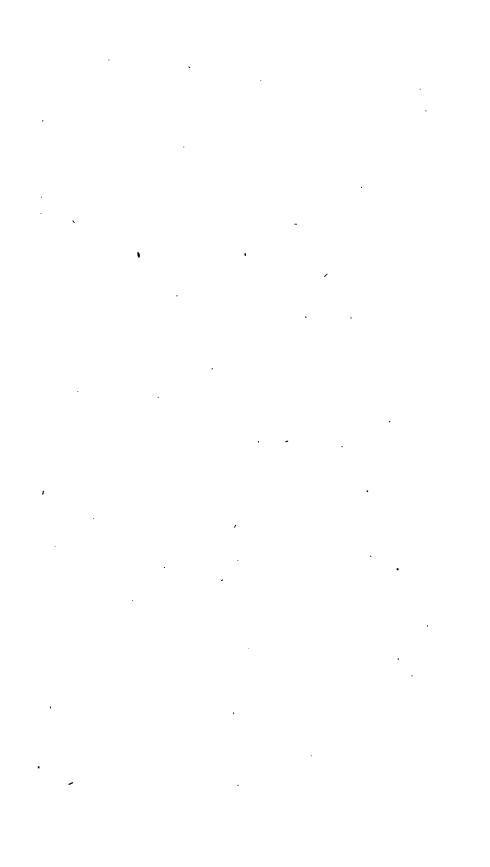

# Die Biffenschaftslehre.

L. Bortrag. Bei bem Unternehmen, welches wir jest gemeinschaftlich beginnen, ift nichts fo fchwer als ber Anfang; und fogar ber Ausweg, ben ich, wie Gie feben, zu nehmen im Begriffe bin, mit Betrachtung ber Schwierigkeit bes Unfanges anaufangen, hat wiederum feine Schwierigkeiten. Es bleibt kein Mittel übrig, als ben Knoten fuhn zu zerhauen, indem ich Sie ersuche, anzunehmen, bag bas, was ich zunachst sagen werbe, nur auf gut Glud an bie weite Welt gerichtet fei, und von ihr gelte, feineswegs aber von Ihnen. Namlich ber Grundzug un= feres Beitalters ift meines Erachtens bet, bag in ihm bas Leben nur historisch und symbolisch geworden ift, zu einem wirklichen Leben aber es gar felten kommt. Ein nicht unwichtiger Wo bas gange Les Bestandtheil bes Lebens ift bas Denten. ben zur fremden Geschichte verblagt ift, muß es wohl bem Denten eben also ergeben. Dan wird wohl gehort haben und fich gemerkt, dag bie Menschen unter Anderm auch benten konnen; ja, bag es wirklich mehrere gegeben, bie ba gebacht, bag ber Eine fo, ber 3meite anbers, und ber Dritte und Bierte, jeder wieber anbers gebacht und wie biefes ausgefallen; - zu bem Entschluffe aber, Diefes Denken nun auch einmal an feiner eiges nen Perfon zu versuchen, wird es nicht leicht tommen. ben, ber ein folches Beitalter zu biefem Entschlusse aufzuregen fich vornimmt, entsteht baraus unter anderm biese Unbequemlich= feit, bag er nicht weiß, wo er bie Menschen aufsuchen, und an

Wessen er sie auch beschuldige, so ist die Ant= fie kommen soll. wort bereit: »ja bas gilt wohl von Andern, nicht aber von uns; « und fie haben in fofern recht, als fie neben ber getabelten Dentweise auch bie andere, ihr gegenüberftebenbe, biftorisch tennen; und, wenn man bei biefer fie angegriffen hatte, in bie felbe, welche fie jest ablaugnen, fich geflüchtet haben wurden. Burbe man g. B. fo reben, wie ich jest gerebet habe, bie biftorische Flachheit, Berftreutheit in ben mannigfaltigsten und wis beriprechendsten Unfichten, Unentschloffenheit über alle gusammen, und absolute Gleichgultigkeit gegen Wahrheit also rugen, wie ich fie jego gerügt habe; so murbe Seber verfichern, bag er in biefem Bilbe fich nicht erkenne, daß er fehr wohl wiffe, daß nur Eins mahr fein konne, und alles Entgegengesette nothwendig falich fei: berfelbe murbe es verfichern, welcher, wenn man ibn bei biefem Beruhen auf bem Ginen, als einer bogmatifchen Storrige keit und Einseitigkeit, angegriffen hatte, sich seiner fkeptischen Vielseitiakeit rühmen wurde. Bei einer folden Lage ber Sache bleibt nichts übrig, als nur furz und gut und mit einem Rale für immer zu erklaren, bag bier in allem Ernfte vorausgefett wird: es gebe Wahrheit, die allein mahr fei, und alles Undere auffer ihr unbedingt falsch; und diese Bahrheit laffe sich wirklich finden und leuchte unmittelbar ein, als schlechthin mahr: es laffe aber kein Kunklein berselben historisch, als Bestimmung eines fremben Gemuthes, fich auffassen und eintheilen, sonbern wer fie besiten solle, muffe sie burchaus felber aus sich erzeugen. Bortragende konne nur die Bedingungen der Ginficht angeben; biese Bedingungen muffe nun Jeber felbst in sich vollziehen, fein geistiges Leben in aller Energie baransegen, und sobann werbe die Einsicht ohne alles fein weiteres Buthun fich schon von felbst Es sei hier gar nicht die Rebe von einem schon anbermarts her bekannten Objekte, sondern von etwas ganz Neuem, Unerhortem, jedem, ber nicht die 28. 2. fcon grundlich ftubirt hat, burchaus Unbekanntem: ju biefem Unbekannten konne Reiner anders tommen, benn fo, daß es fich felber in ihm erzeuge; es erzeuge fich aber felber nur unter ber Bebingung, bas er felbft, bie Person, Etwas erzeuge, namlich bie Bebingung

jenes Sicherzeugens ber Einsicht. Wer bicses nicht thuc, ber habe gar nicht bas Objekt, wovon wir hier sprechen werden, und ba unsere Rebe nur von diesem Objekte gilt, er habe gar kein Objekt; ihm sei baher unser ganzes Sprechen die Sprache von dem reinen leeren Nichts, also selber ein leerer Schall, Worts hauch, bloße Lusterschütterung, und nichts weiter. — Und so sei denn dieses, in aller Strenge, und grade so, wie die Worte Lauten, es genommen, das erste Prolegomenon. —

3ch habe noch mehrere hinzuzufugen, welche überall jenes erfte voraussehen. 3d, E. B., will mit biefem Borte als ein Berftummter und Berfcwundener betrachtet fein, und Gie felber muffen nun in meine Stelle treten. Alles, was von nun an in diefer Berfammlung gebacht werben foll, fei gebacht, und fei wahr, nur in wiefern Sie selber es gebacht und als wahr eingesehen haben. Ich habe noch mehrere Prolegomena hinzuzu= figen, habe ich gesagt; und ich werbe biesem Geschäfte bie vier Wortrage biefer Woche wibmen. Semachte Erfahrungen verbin= den mich, ausdrücklich zu erinnern, daß biese Prolegomena nicht fo anzusehen find, wie wohl haufig Prolegomena angesehen werben, als ein bloßer Unlauf, ben ber Bortragende nimmt, und beffen Inhalt nicht :eben viel bedeuten foll. Die hier vorzutragenden Prolegomena haben zu bedeuten, und ohne sie durfte das ganze Folgende verloren sein. Sie find bestimmt, Ihr geiftiges Auge von ben Objekten, auf benen es bisjest hin = und hergleis tete, nach dem Punkte bin zu richten, ben wir zu betrachten haben, ja fogar biefem Punkte erft feine Eriftenz zu geben; fie follen Sie in bie Runft, worin wir spaterhin gemeinschaftlich uns uben werben, die Kunft des Philosophirens, einweihen; sie sollen ein Syftem von Regeln und Maximen des Denkens, beren Gebrauch spaterbin in jeder Stunde wieder eintreten wird, mit einem Male Ihnen bekannt und geläufig machen.

tleber die in diesen Prolegomenen zu behandelnden Gegenstände hoffe ich nun jeder nur mäßigen Aufmerksamkeit leicht verskändlich zu werden; aber grade über diese Werständlichkeit ein Wort hinzuzufügen, verbindet mich gleichfalls eine gemachte Erssahrung. Buvorderst, man nehme ja nicht das Maaß der Berz

ftanblichkeit ber 28. 2. überhaupt, so wie das Maag ber Aufmerkfamkeit und bes Studiums, bas fie erforbert, an biefen Prolegomena; benn man wurde fich fpaterhin unangenehm getäuscht finden. Sobann - wer biefe Prolegomena gehort und verftanben hat, ber hat einen richtigen, angemeffenen, von bem Urheber ber 28.= 2. felber gebilligten Begriff von ber 28.= 2. bes kommen; baburch aber noch kein Kunklein von ber 28. 2. felber, und biefen Unterschied zwischen bem blogen Begriffe und ber wirklichen und wahrhaften Sache, ber allenthalben von Bebeus tung ift, ift es besonders in unserm galle. Den Begriff zu bes figen hat seinen guten Rugen; unter Andern, um uns vor ber Lächerlichkeit zu bewahren, gering zu schäten und verkehrt zu beurtheilen basjenige, mas wir nicht befigen; nur glaube Reiner, baß er burch biefen Besit, bet ohnebies nicht mehr fo gar felten ift, jum Philosophen werbe: er ift und bleibt Raisonneur, nur freilich minder flach, als biejenigen, die nicht einmal ben Begriff baben.

Nach biefen Vorerinnerungen über bie Borerinnerungen lafs fen Sie uns jum Berke fchreiten.

Bum Bortrage ber B.=E. habe ich mich verbindlich gemacht. Was ist W.=E.? Zuvörderst, um davon auszugehen, was Jester zugeben wird, und so von ihr zu reden, wie Andere von ihr reden: ohne Zweisel eins der möglichen philosophischen Spesstene, eine der Philosophischen. Dies ihr, nach der Regel der Definition zuvörderst anzugebendes Genus.

Was ist nun, und wofür wird allgemein gehalten, Philosophie überhaupt, oder, was sich etwa leichter durfte angeben lafsen, was soll die Philosophie, nach der allgemeinen Anforderung an sie?

Dhne Zweifel: die Wahrheit derfelben. Was aber ift Wahrheit, und was suchen wir eigentlich, wenn wir fie suchen? Besinnen wir uns nur, was wir nicht für Wahrheit gelzten lassen: was so sein kann, oder auch so; also die Mannigs saltigkeit und Wandelbarkeit der Ansicht. Die Wahrheit daher, absolute Einheit und Unveränderlichkeit der Ansicht. Daß ich nun aus dem Grunde, weil uns bieses gleich zu weit führen

wurde, den Busat der Ansicht weglasse; das Wesen der Philosophie wurde darin bestehen: Alles Mannigsaltige (das sich und benn boch in der gewöhnlichen Ansicht des Lebens aufdringt) zurückzuführen auf absolute Einheit. Ich habe es mit wenig Worten ausgesprochen; und es kommt nur darauf an, dieses, nicht flach, sondern energisch, und als allen Ernstes gelzten sollend, anzusehen. Alles Mannigsaltige — was nur zu unterscheiden ist, seinen Gegensat, und Pendant hat, schlechthin ohne Ausnahme. Wo noch irgend die Möglichkeit einer Unterscheidung deutlich, ober stillschweigend, eintritt, ist die Ausgabe nicht gelöst. Wer in ober an dem, was ein phildssophisches System als sein Höchstes sest, irgend eine Distinktion als möglich nachweisen kann, der hat dieses System widerlegt.

Absolute Einheit, ist erklart eben durch das Dbige, seiz nen Segensak, tein in sich geschlossen, das Wahre; Unveränderzliche an sich. Zurückuführen: eben in der continuirlichen Einssicht des Philosophen selber, also: daß er das Mannigsaltige durch das Eine, und das Eine durch das Mannigsaltige wechselzseitig begreife, d. h. daß ihm die Einheit = A als Princip einzleuchte solcher Mannigsaltigen; und umgekehrt, daß die Mannigsaltigen ihrem Seinsgrunde nach nur begriffen werden können, als Principiate von A.

Diese Aufgabe hat nun die B.= E. gemein mit aller Philossophie. Das haben alle dunkel oder deutlich gewollt; und konnte man historisch nachweisen, daß es eine nicht gewollt hatte, so läßt sich dieser der philosophische Beweis entgegenstellen, daß sie es habe wollen mussen, so gewiß sie hat eristiren wollen: denn das bloße Auffassen des Mannigsaltigen als solchen, in seinem Faktischen ist Historie. Ber daher nur dies als das absolut Eine will, der will, daß Nichts ausser der Historie eristire. Spricht er nun, es eristire ausser der Historie Etwas, was er durch die andere Benennung der Philosophie bezeichnen will, so widers spricht er sich selbst, und vernichtet dadurch seine ganze Rede.

Da nun hierin schlechthin alle philosophischen Systeme, so gewiß fie nur aufferhalb ber hiftorie zu eristiren begehren, überzeinkommen muffen; so konnte, die Sache fur's Erste flach und

historisch genommen, der Unterschied derselben nur darin bestehen, was jedes als die Einheit, das Eine, wahre, in sich geschloss sene Ansich ausstellt (= das Absolute: daher im Borbeigehen; die Aufgabe der Philosophie läßt sich auch ausdrücken: Darstelslung des Absoluten).

So, sage ich, konnten bie verschiedenen Philosophien unters fcbieben werben, falls man fie flach und historisch auffaßte. Aber laffen Sie uns tiefer geben. 3ch fage: fo gewiß nur überhaupt eine Uebereinstimmung der wirklich Lebenden über irgend ein Mannigfaltiges moglich ift, so gewiß ift die Einheit bes Princips in ber That und Bahrheit auch nur Gins; benn verschiebene Principien murben verschiedene Principiate, mithin burchaus verschiedene, und in sich nicht zusammenhangende Welten geben; und es ware sobann gar keine Uebereinstimmung über irgend Et= was moglich. Ift aber schlechthin nur Ein Princip bas rechte und mahre; so folgt, daß nur Eine Philosophie, biejenige, die biefes mahre Princip zu dem ihrigen macht, die mahre ift, und alle andern auffer ihr nothwendig falsch sind. — Daher, falls es mehrere, verschiedene Absoluta aufstellende Philosophien neben einander giebt, entweder alle zusammen, ober alle, auffer einer einzigen, falsch sind.

Ferner, was bedeutend ist, folgt, daß eine Philosophie, die nicht das wahre Absolute zu dem ihrigen macht, da nur Ein Absolutes ist, überhaupt das Absolute gar nicht hat, sondern nur ein Relatives, ein Produkt einer von ihr nur nicht wahrzgenommenen Disjunktion, welches aus demselben Grunde seinen Gegensat haben muß; daß sie daher gar nicht, der Aufgabe gesmäß, Alles Mannigsaltige (sondern etwa nur einiges) auf nicht absolute, sondern selber nur untergeordnete und relative Einheit zurücksührt; also daß sie nicht bloß von der wahren Phislosophie aus, sondern sogar aus sich selber, wenn man nur mit der wahren Aufgabe der Philosophie bekannt ist, und besonnener ressektirk, als es in diesem Systeme geschehen, zu widerlegen, und in ihrer Unzulänglichkeit darzuskellen ist; daß daher die ganze Unterscheidung der Philosophieen nach ihrem Einheitsprincip nur provisorisch und historisch, keineswegs aber an sich gültig ist.

Rehren wir jeboch, ba wir hier eben bei provisorischer und hiftorifcher Erkenntniß anheben muffen, gurud gu biefem Gintheis lungsprincip. Die B.= 2. mag wiederum fein eine ber mog= lichen Philosophien. Macht sie nun, wie sie dies allerdings thut, ben Ansbruch, durchaus keiner ber vorhergegangenen gleich, sons bern vollig von ihnen verschieden, neu und in fich selbststandig au fein; fo muß fie ein anderes Ginheitsprincip haben, benn alle Bas hatten biefe für ein Einheitsprincip? — Borbeigeben: es ift hier nicht meine Absicht, Geschichte ber Phi= losophie vorzutragen, und mich auf alle Streitigkeiten einzulaffen, bie mir hieruber erregt werben konnen, fonbern nur meinen Begriff allmålig fortschreitenb zu entwickeln. Sierzu konnte nun bas, was ich fagen werbe, eben fo gut bienen, wenn es nur willführlich angenommen und hiftorisch ungegrundet mare, wenn es historisch mahr ift; wie sich wohl zum Ueberfluß burfte beweisen laffen, wenn ein folder Beweis nothig mare. fage: So viel aus allen Philosophien bis auf Kant klar hervorgeht, wurde das Absolute gesett in das Sein, in das tobte Ding, als Ding; bas Ding follte fein bas Anfich. (Ich kann im Borbeigeben hinzuseten, auch feit Rant ift es auffer in ber 23.= 2. allenthalben und ohne Ausnahme bei ben angeblichen Kan= tianern, so wie bei ben angeblichen Commentatoren und Beiterbringern ber 28. = 2. bei bemfelben abfoluten Sein geblieben, und Rant ift in feinem mahren, von ihm freilich nirgends beutlich ausgesprochenen Princip, nicht verstanden worden: tommt nicht barauf an, wie man biefes Gein nimmt, fonbern Man nenne es immerbin wie man es innerlich halt und faßt. 3ch. Wenn man es ursprünglich objektivirt, und sich entfremdet, fo ift es eben das alte Ding an fich). — Nun kann boch jeder. wenn er fich nur befinnen will, inne werben, daß schlechthin als les Sein ein Denten ober Bewußtfein beffelben fett: baß baber bas bloge Sein immer nur bie Gine Balfte ju einer zweis ten, bem Denten beffelben, sonach Glied einer ursprunglichen, und hoher liegenden Disjunktion ift, welche nur bem fich nicht Die absolute Besinnenden, und flach Denkenden verschwindet. Einheit kann baber eben so wenig in bas Sein, als in bas ibr

gegenüberftebenbe Bewußtfein; eben fo wenig in bas Ding, als in die Borstellung des Dinges gesetzt werden; sondern in das fo eben von und entbedte Princip ber abfoluten Einheit und Uns abtrennbarkeit beiber, bas zugleich, wie wir ebenfalls gefehen haben, das Princip der Disjunktion beider ift; und welches wir nennen wollen reines Biffen, Biffen an fich, alfo Biffen durchaus von keinem Objekte, weil es fodann kein Bif= sen an sich mare, sondern zu seinem Sein noch der Objektivis tat bedurfte; jum Unterschiede von Bewußtfein, bas ftets ein Sein sest, und darum nur die Eine Balfte ist. entbedte nun Rant, und murbe baburch ber Stifter ber Eransfcendental=Philosophie. Die B. = &. ift Transscendental= Philosophie, so wie die Kantische, barin also ihr gang ahnlich, bag fie nicht in bas Ding, wie bisher, noch in bas fubjettive Wiffen, was eigentlich nicht moglich : - benn wer fich auf bas zweite Blieb befonne, hatte ja auch bas erfte; - fon= bern in die Ginheit beiber bas Abfolute fest. -

Bunachft nun: wie die 2B. = E. von der Kantischen Philosophie sich unterscheibet. — Jest nur noch bies. Wem auch nur biefe hobere Ginheit wirklich innerlich eingeleuchtet, ber hat ichon in bieser ersten Stunde eine Einsicht in den mahren Ort bes Princips ber einzig möglichen Philosophie erlangt, welche bem philosophischen Beitalter fast gang fehlt; zugleich hat er einen Begriff von ber B. = E. und eine Anleitung, fie zu verfteben, bekommen, an der es auch durchaus fehlt. Nachdem man namlich vernommen, daß bie B. 2. fich felber fur Ibealismus gebe; fo fchloß man, daß fie das Absolute in das oben so genannte Denten ober Bewußtfein fege, welchem bie Salfte bes Seins als bie zweite gegenüberfieht, und welches baher burchaus eben fo wenig bas Abfolute fein tann, als es fein Gegenfat fein Dennoch ist diese Ansicht der 28. = E. bei Freund und Reind gleich recipirt, und es giebt fein Mittel, fie ihnen auszureben.

Die Berbefferer nun, um ihrer verbeffernden Superioritat eine Statte auszufinden, haben bas Absolute aus der Ginen Balfte, in welcher es ihrer Meinung nach in ber B. 28. flebt.

wieder geworfen in die zweite Halfte, beibehaltend abrigens das Wortlein Ich, welches wohl zulet die einzige Ausbeute des Kantischen, und wenn ich nach ihm mich nennen darf, meines der Wissenschaft gewidmeten Lebens sein wird.

II. Bortrag. Seben wir unfern heutigen Bortrag an mit einer turgen Ueberficht bes vorigen. Ich habe mit dieser Uebers sicht noch eine Nebenabsicht: bie nämlich, über bie Art, solche Bortrage ins Gebachtniß ju faffen, und fie fur fich felber ju reproduciren, und inwiefern bas Rachschreiben nublich sein kann ober nicht, beizubringen, was sich im Allgemeinen beibringen låfit. Im Allgemeinen, fage ich; wie benn, mas Gebachts niß und die Moglichkeit, feine Aufmerksamkeit jugleich auf mehrere Segenstände ju richten anbelangt, eine große Berschiebenheif unter ben Menschen Statt finbet, und ich insbesondere einer bet unbegunstigsten in dieser Rucksicht bin, da ich das, was man gewöhnlich Gebachtniß nennt, gar nicht babe, und meine Aufmertfamteit burchaus nur mit Einem Gegenftanbe ju beschäftigen Darum find meine Borfcblage um fo mehr nur uns maßgeblich, und jeder Einzelne muß felbst entscheiden, inwiefern fie auf ihn passen, und wie er fie anzuwenden habe.

Der rechte und liebste Zuhörer ware mir ber, welcher ben gehorten Bortrag zu Hause für sich, nicht unmittelbar, benndies ware das mechanische Gebächtniß, sondern durch Nachdenkeit und Sichbesinnen wieder zu produciren vermöchte, und zwar mit absoluter Freiheit des Ganges rückwarts, aussteigend vom Rezsultate, womit geschlossen worden, zu seinen Prämissen; vorzwärts aus den Prämissen, wovon angehoben worden, ableitend die Resultate; aus der Mitte heraus, aussteigend und ableiztend zugleich; und der dies vermöchte mit absoluter Unabhängigzeit von den gebrauchten Ausdrücken, und, da wir in mehreren, durch Stunden und Tage abgesonderten, Vorträgen denn doch nur Einen ganzen, und in sich selber geschlossenen Vortrag der W. 28. zu halten gedenken, von welchem die einzelnen Lehrstuns den grade so die integrirenden Theile ausmachen werden, wie die

einzelnen Momente Einer Lehrstunde ihre Theile ausmachen; ba, sage ich, es sich also verhalten wird: so ware, in dieser Rudficht, berjenige mir ber liebste Buborer, ber auf den biefelbe Beise aus jeder einzelnen Lehrstunde, anhebend bei ber ersten, oder anhebend bei ber letten, die er gehört hat, oder anhebend bei irgend einer ber Mitte, alle insgefammt berftellen tonnte. B. b. E. w. - Run ift zweitens in jeder Lehrstunde Jebem bas Mertwurbigfte, und barum bas, mas er am Sicherften behålt, basjenige, was er in berfelben Reues gelernt und klarlich eingefehen hat. Bas wir wahrhaft einsehen, bas wird ein Bestandtheil unfer felbft, und falls es wahrhaft neue Ginficht ift, eine Umfchaffung unfer felbft; und es ift nicht moglich, bag man nicht sei, ober aufhore zu sein, was man mahrhaft gewors ben; und eben barum kann bie 28.= 2. mehr, als irgend etwas Underes, fich versprechen, ben ausgestorbenen Trieb bes Denkens wieder in Anregung ju bringen, falls man fich nur mit ihr einlagt, weil sie neue Begriffe und Anfichten herbeiführt. - Die fes Jebem, ber bie 28. = E. noch gar nicht gekannt hat, vollig neu und bem, ber schon mit ihr bekannt ift, benn boch vielleicht in einem neuen Lichte Erschienene, war nun in der letten Lehrs ftunde bie Ginficht, bag, wenn man fich nur recht befinne, schlechts hin alles Sein ein Denken ober Bewußtsein besselben sete; baß baber bas Sein Glied einer Disjunktion und die Gine Balfte sei, wozu bas Denken bie andere; barum die Einheit weber in bie Eine, noch bie andere Balfte, sondern in bas absolute Band beiber ju feten fei, = reines Biffen an und fur fich, barum Biffen von Nichts, ober, falls folgender Ausbrud Gie beffer erinnern follte, ju fegen fei in die Bahrheit und Gewigheit an und fur fich, die da nicht ist Gewißheit von irgend Etwas, indem baburch ichon bie Disfunktion zwischen Gein und Biffen gefest wurde. Go nun Jemand, bei bem Berfuche, biefe erfte Lehrstunde wieder aus fich zu reproduciren, nur noch biefen eingigen Punkt in fich flar und lebendig angetroffen hatte; fo hatte er durch ein wenig logisches Nachbenken aus ihm alles Uebrige entwickeln konnen. 3. B. er hatte fich gefragt: wie kamen wir barauf, nachzuweisen, bag bas Sein ein Nebenglied habe? Be-

schab bies etwa in polemischer Rudficht? Ift es etwa für kein Rebenglied, fondern fur die abfolute Einheit gehalten worden ? Co wird Jeber fich besonnen haben, daß bies bis auf Kant geschehen. Er hatte fich gefragt: aber wie kamen wir benn über: all zu ber Untersuchung, mas mohl abfolute Einheit sein konne ober nicht? So wurde wohl Jeber, allein aus bem Bewußtsein, wozu er benn die ganze Vorlesung besucht, sich erinnern, philosophirt werden follte, und daß eben das Befen der Philofophie in ber Aufftellung ber absoluten Ginheit und ber Burudführung alles Mannigfaltigen barauf gefett worben; und fo murbe nun ohne Schwierigkeit ber gange Gebanke gang fich berftellen laffen: Bas ift B. = E. u. f. w. Mur mußte bei biefer Bieberberftellung es nicht an Tiefe und Grundlichkeit fehlen. Burudführung ber Mannigfaltigfeit auf Ginbeit ift eine Formel von wenig Worten, die fich leicht mertt, und es ift bequem, die oft vorkommende Frage: was ist Philosophie, um beren Beantwortung man gewöhnlich verlegen ift, bamit ju be-Aber verstehft bu auch, was bu fagst, frage man antworten. fich: fannft bu bir es innig, bis zur hellen, und burchfichtigen Ist es beschrieben worden? wie ist Confiruction flar machen? Mit ben und ben Worten. Run gut; es beschrieben worden? bas bat bet Bortragenbe gesagt: und bas find Borte! aber will es conftruiren. Der - jenes burchaus weber Sein noch Bewuftsein, sondern Band beiber, bas als bie absolute Einbeit aller Transscendental = Philosophie hingestellt wurde, lagt mit biefen Borten fich merten. Sang flar und burchfichtig fann es Ihnen noch nicht fein; benn in ber Durchsichtigkeit biefer Einheit besteht bie gange Philosophie, und wir werben von nun an gar nichts weiter thun, als an ber Steigerung ber Rlars beit biefes Einen Begriffes, in welchem ich Ihnen mit Einem Schlage bas Universum gegeben habe, arbeiten. Bare er Ihnen baber fcon gang flar, fo bedurften Gie meiner nicht weiter. Deffenungeachtet aber, fege ich hingu, muß schon jest Jeber mehr als bie bloge tobte Formel, er muß ein lebenbiges Bilb jener Einheit bei fich fuhren, bas ihm stehend und fest sei, und ihm nie verschwinde. In biefes sein ftehendes Bilb nun wende ich

mich mit meinem Bortrage; dieses wollen wir gemeinschaftlich weiter bilben und erflaren. Wer es nicht hatte, dem konnte ich durchaus nicht beikommen, und für ihn verwandelte sich meine ganze Rede in eine Rede über das reine Nichts, indem ich in der That über Nichts spreche, ausser über dieses Bild. —

Und, bag ich endlich bestimmt ausspreche, worauf alles Bisberige zielt: - ohne biefe eigene freie Reproduktion bes Bortrages ber 28. : E. in ber lebenbigen Grunblichkeit, von ber ich zulett gefprochen, wird man von biefen Borlefungen burchaus feinen Rugen haben. Unmittelbar in der Korm, wie ich hier mich ausspreche, kann es nicht bleiben; wiewohl es allerdings burch Sie felber, und von Ihnen felber aus, wieber in biefelbe Form gurudgebracht merben Rurg, zwischen meinen Aft bes Bortrages und Ihren fann. Befitftand bes Borgetragenen muß noch ein Mittelglied ein= treten, Ihre eigene Nacherfindung; aufferbem ift mit bem Afte bes Bortrages Alles geschloffen, und ju Ihrem Befitsftanbe kommt es gar nicht. — Db man nun biese Reprobuktion mit ber Feber in ber Sand vornehme, wie ich g. B. es thun wurde, weil ich tein Gebachtnig habe, und bagegen eine Phantafie, bie nur burch ben niebergefchriebenen Buchftaben fich augeln lagt, ober ob jener, ber mehr Gedachtnig hat, und eine zahmere Phantafie, fie im freien Denten vollzieht, ift an fich aufferwesentlich; und nur bas ift wefentlich, bag jeber es fo mas che, wie es feiner Individualitat angemessen; und auf alle Falle Fann bie erfte Methode ber schriftlichen Reproduktion wenigstens Nach allem Gefagten tann basjenige, was mabnicht schaben. rend des Bortrages aufgezeichnet wird, nicht die Stelle ber eis genen Reproduktion vertreten; fonbern es kann nur als Bulfemittel fur fie bienen, die mit biefem ober ohne biefes Bulfsmittel immer vorgenommen werben muß. Bei ber langfamen Spras che, ben beträchtlichen Paufen nach Sauptabfagen, ben Wieberholungen bedeutender Ausbrude, welches hier beobachtet wirb. muß es wohl moglich fein, im Fluge Sauptnerven ber Rebe fur ben angegebenen Behuf mit bem Griffel aufzufaffen. -Versuch, mehr als solche Hauptnerven aufzuzeichnen, wurde wes

nigstens ich für meine Person, salls ich einen solchen Vortrag anzuhören hätte, nicht beginnen, indem ich schreibend nicht mit Energie hören, und mit Energie hörend, nicht schreiben kann; indem es mir um die ganze lebendige Rede eher, als um die einzelnen todten Worte, und ganz besonders um die wenig besmerkte, aber gar sehr wahre und reelle physisch zeistige Wirkung eines, in meiner Gegenwart vollzogenen, scharfen Denkens zu thun sein wurde. Doch bescheibe ich mich vollkommen, daß es hierüber mit Andern sich anders verhalten kann, und leichter geswodene Geister wohl zwei Dinge auf einmal gleich gut mögen treiben können.

· Soviel einmal fur immer über biefen Gegenstand! — Jest fahren wir fort in ber geftern angehobenen Untersuchung, in ber provisorischen Beantwortung ber Frage: mas ift 20.=2.? Sett alle Transscenbental : Philosophie, bergleichen auch bie Kantische ift, und in sofern ist die 28. = E. auch nicht von ihr geschies ben, - bas Absolute weber in Sein noch Bewußtsein, sondern in bas Band beiber, Wahrheit und Gewißheit an und fur fich = A: fo folgt (biefes ift ein anderer Punkt, burch welchen mein beutiger Bortrag fich anknupft an den letten, und vermittelft welches Punktes in ber General = Reproduktion aller Bortrage, ber vorhergehende aus ihm, und er aus bem vorhergehenden herzustellen ift:) es folgt, sage ich, daß in einer solchen Philosophie ber Unterschied zwischen Sein und Denken, als an sich gultig, burchaus verschwindet. Freilich, alles, was in ihr vorkommen tann, ift in ber Erfchauung, bie wir eben in ber letten Stunde in uns vollzogen, in ber Ginficht, bag tein Sein ohne Denten fei, und umgefehrt burchaus Sein und Denten jugleich, und es kann Richts vorkommen in bem erscheinenben Umfange bes Seins, ohne bag es zugleich, wenn man fich nur recht befinnt und nicht etwa traumt, vorkomme in dem erscheinenden Umfange bes Denkens, und vice versa. So in der Erschei: nung, welches geschenkt und jugegeben wirb, uns aber junachst, als Transscenbental = Philosophen Nichts angeht; nach unserer, iber alle Erscheinung hinausliegenden, Einficht aber, bag bas Absolute nicht eine Balfte, fonbern bie Ginheit fei, ift es absolute und an sich weder Sein noch Denken, sondern  $\frac{A}{D.S}$ . — Wenn nun, wodurch das jetzt Gesagte weiter angewendet und noch klarer gemacht wird, angenommen wurde, daß A ausser seiner absoluten Grunddisjunktion in S und D sich noch ausserdem spalte in x, y, z; so ist klar: 1) daß Alles zusammen an und für sich, und absolut A und als x u. s. w. nur eben eine Mosdisstation des A ist; von denen 2) schlechthin zugegeben wird, daß sie in S wie in D vorkommen mussen.

Seten Sie nun ferner, es gebe ein philosophisches System, bas über die aus A hervorgehende Spaltung in S und D als bloßer Erscheinung, sich nicht in Zweisel befände, und daher wahrzhafte Transscendental=Philosophie ware; übrigens aber in einer solchen absoluten Spaltung des A in x, y, z befangen bliebe, wie wir es eben aufgestellt; so ware dieses System, bei allem seinem Transscendentalismus, doch nicht bis zur reinen Einheit durchgedrungen, noch hatte es die Aufgabe der Philosophie geslöst. Einer Disjunktion entgangen, ware es gefallen in eine andere: und durch die Ausbedung dieser Disjunktion ware es, bei aller Bewunderung, die man ihm dafür, daß-es den uralten Schein zuerst aufgedeckt, zollen müßte, dennoch, als die wahre, und völlig zu Ende gekommene Philosophie, widerlegt.

Sanz genau dieses, durch den eben aufgestellten Schematismus charakterisitte, System ist nun das Kantische. Kanten studirt, nicht wie ihn die Kantianer ohne Ausnahme studirt haben, klebend an seinem oft himmlisch klaren, oft aber, und bei bedeutender Gelegenheit, sehr undeholsenen Buchstaden; sondern von dem, was er wirklich sagt, sich erhebend zu dem, was er nicht sagt, aber, um das Gesagte sagen zu können, es vorausssehen mußte, kann über seinen Aransscendentalismus genau so das Wort verstanden, wie wir es erklart haben, kein Zweisel übrig bleiben. A, als Band des unabtrennlichen Seins und Denkens, begriff er.

Aber er begriff es nicht in feiner reinen Gelbftfianbigteit an und fur fich, wie es bie 23. 22. aufftellt, fondern nur als gemeinsame Grundbeftimmung ober Accibens feiner bret

Urmodifitationen, x, y, z — (biese Ausbrucke find bedeutend; es kann nicht schärfer gesagt werden:) wodurch ihm eigentlich drei Absoluta entstanden, das wahre Eine Absolute aber zu ihrer gemeinsamen Eigenschaft verbläßte.

Bie seine entscheidenden, und allein wahrhaft bedeutenden Berte, die brei Rritiken, vor uns liegen, hat er breimal angefest. In ber Rritit ber reinen Bernunft mar ihm die finnliche Erfahrung bas Absolute (x); und über bie Ibeen, bie bobere, rein geiftige Welt, fpricht er ba mahrhaft febr unempfehlenb. Man konnte aus frubern Schriften, und aus einigen hingeworfenen Winken in dieser Kritik felbst schließen, bag es feiner eigenen Absicht nach hierbei sein Bewenden nicht haben follte; ich aber wurde mich zu ber Beweisführung anheischig machen, bag biefe Binke nur eine Inconsequenz mehr find; indem bei folgerechter Durchführung ber bort aufgestellten Principien, die übersinnliche Belt burchaus verschwinden mußte, und als einziges Noumen lebiglich bas in ber Empirie zu realisirende ist übrig blieb, von welchem ift er übrigens ben gang richtigen Begriff, und feineswegs ben verkehrten Lodeschen hatte, ben seine Unhanger ihm aufgebrungen. Die bobe innere Moralitat bes Mannes berichtigte ben Philosophen, und es erschien die Kritit ber praktischen Bernunft. In ibr zeigte fich burch ben inwohnenben kategorischen Begriff bas 3ch, als etwas Unsich, was es in ber Kritik ber reinen Bernunft. lediglich gehalten und getragen von bem empirischen Ift, nimmermehr fein konnte; und wir halten bas zweite Abfolute, eine moralische Belt = z. Roch waren die in der Gelbsta beobachtung unläugbar vorhandenen Phanomene des menschlichen Seiftes nicht alle erklart; noch blieb übrig die Anschauung bes Schonen, bes Erhabenen, bes 3wedmäßigen, welche boch fichts lich weber theoretische Erkenntniffe find, noch moralische Begriffe. Ueberdies, was noch mehr bedeutete, war über ber zulett aufgeftellten moralischen Welt, als ber Ginen Welt an fich, bie empirifche verloren gegangen, jur Bergeltung, daß fie zuerft bie moralische vernichtet hatte: und es erschien die Kritik ber Urtheilstraft, und in ber Einleitung bazu, bem Allerbebeutenbsten an biefem febr bedeutenden Buche, das Bekenntnig, daß bie

übersinnliche und sinnliche Welt denn boch in einer gemeinschafts . lichen, aber vollig unerforschlichen Burgel, jufammenhangen mußten, welche Wurzel nun das britte Absolute = y ware. fage ein brittes, von den beiben Rebenabsoluten, abgesonder= tes, und fur fich bestehendes; ungeachtet es ben Busammenhang ber beiden Nebenglieder bedeuten foll; und thue baburch Ran= Denn ift biefes y unerforschlich, so mag es ten fein Unrecht. immer ben Busammenhang enthalten: ich wenigstens kann es als folden nicht burchbringen, und bie beiben Rebenglieber, als aus ihm hervorgebend, nicht mittelbar begreifen. faffen, fo muß ich fie eben unmittelbar, also absolut, faffen, und ich bleibe immer, nach wie vor, in die brei Absoluta zerftuct. Rant hat baber burch ben letten entscheibenben Schlag an feis nem Behrgebaube basjenige, beffen wir ibn beschulbigen, teines= wegs verbeffert, fonbern es nur freimuthig geftanben und felber aufgebedt. Daß ich nun bie 2B. = E. an biefem biftorischen Puntte, von welchem benn auch allerdings meine von Rant gang unabbangige Spekulation ebemals ausgegangen, charakterifire: eben in ber Erforschung ber fur Rant unerforschlichen Burgel, in welcher die finnliche und die überfinnliche Welt zusammenbangt, bann in ber wirklichen und begreiflichen Ableitung beiber Belten aus Einem Princip, besteht ihr Befen. Die Marime, welche Rant munblich und schriftlich fo oft wieberholt, und bie feine Unhanger auf fein Wort ihm nachgesagt, man muffe irgendwo ftille fteben, und konne nicht weiter, wird bier burchaus, als eine Marime ber Schwäche ober ber Trägbeit, die bann für 30 ben gelten mußte, und nach welcher bie Borkantischen Dogmatifer Ranten auch hatten antworten konnen : man muffe eben bei ihrem Dogmatismus ftille fteben, und tonne nicht weiter, burchaus verworfen. Ihre eigene Marime ift, schlechthin nichts Unbegreifliches zuzugeben, und Nichts unbegriffen zu laffen; wie fie fich benn bescheibet, gar nicht eriffiren zu wollen, falls ihr ein burch fie nicht Begriffenes aufgewiesen wird, indem fie burchaus entweder Mles fein will, ober gar nicht fein. auch, wie ich jur Bermeibung alles Digverftanbniffes gleich binzuseten will, ein abfolut Unbegreifliches zugeben muffen, fo

wird sie es wenigstens eben als das, was es ist, als absolut uns begreislich, und nichts mehr, begreisen; also es doch begreisen, wobei denn wohl eben das absolute Begreisen anheben durste. So viel zur historischen Charakteristik der B. 2., ihrem einzigen Rächsten gegenüber, dem sie unmittelbar entgegengesetz, und daran charakteristit werden kann, der Kantischen Philosophie. Wit allen frühern Philosophien oder neuen Aftergeburten läst sie sich gar nicht unmittelbar vergleichen; denn sie hat von ihnen gar Richts und ist toto genere verschieden. Nur mit der Kantischen hat sie das gemeinschaftliche Senus des Transscendentalismus, und insofern mit ihr eine Gränzberichtigung zu tressen, die aber lediglich die Klarheit des Besüthums, keineswegs den eitlen Ruhm besselben beabsichtiget.

Um diese Charakteristik bober und unabbangig von ber Se schichte an bem reinen Begriffe, und seinem Schema aufzustellen: A ift bekannt: Die Boraussetzung ift, es spalte fich in S und D, und zugleich in x, y, z; beibes gleich abfolut, Gins burchaus nicht ohne bas Anbere. Dennoch wird die Einficht, mit ber fie anhebt, und in ber ihr Befen, als 2B. = E., im Gegenfage bes Rantianismus besteht, keineswegs in ber Ginsicht ber Spaltung in S und D, die wir schon ebegestern vollzogen, noch in der Einficht ber Spaltung in x, y, z, welche wir noch gar nicht' vollzogen, fondern fie nur problematisch vorausgesetzt haben, fon= bern in ber Ginficht ber unmittelbaren Unabtrennbarkeit biefer beiderlei Beisen, sich zu spalten, bestehen. Daher beibe Spaltungen gar nicht unmittelbar, wie es von ber ersten bisher erfcbien, fonbern nur mittelbar, vermittelft ber bobern Ginficht ibrer Einheit, eingefehen werben.

Ich mache auf biesen hochst bebeutenden Wink besonders die wiederholenden Theilnehmer aufmerksam; sie erhalten hier früher und von vorn herein in seiner ganzen Einsachheit einen Charakterzug' unserer Spekulation, der im ersten Vortrage erst in der Mitte unserer Arbeit eintrat.

(Reproduktionsmoment biefer ganzen Borlefung ift diefes Schema. Bie aus ihm fich die vorige wiederherstellen läßt, ift oben bemerkt).

## . . III. Bortrag.

Buvörderst eine Schärfung des zum Schlusse vorgetragenen Punktes, welcher Misverstand veranlassen könnte. A absolut in S und D und in x, y, z gespalten; durchaus in Einem Schlazge: Eins nicht ohne das Andere. Wie habe ich mich nun da ausgedrückt? Einmal ausgehend von x, das andremal von S. Ist selbst nur Ansicht, Befangenheit meiner Rede. Daß an sich, jenseits der Möglichkeit meines Ausdrucks und meiner desschreibenden Construction beides ganz dasselbe ist, durchaus in Einem stehenden Schlage, weiß ich ja, und sage es eben ausz drücklich. Ich construire daher ein durchaus nicht zu Construis rendes, mit dem guten Bewußtsein, daß es nicht zu construis ren ist.

Fahre ich jego fort aus ben, in ber Bergleichung mit bem Rantischen Transscendentalismus gefundenen Merkmalen bie B.= 2. Bu charakterifiren. — Rant begriff febr wohl A Band von S und D, sagte ich unter Anderm; aber er begriff es nicht in feiner absoluten Gelbftfanbigfeit, fondern machte es jur gemeinschaftlichen Grundbestimmung und Accidens dreier Absoluten; und bierin unterscheibe fich bie 28. = 2. von ihm. Daher muß es bie Behauptung ber B. . E. fein, bag bas Biffen ober Gewißheit, fo wie wir es charakterifirt haben, wirklich eine rein fur fich bestehende Substang fei, daß fie, als folche von uns realifirt werben konne, und daß eben in diefer Realifirung bie wirkliche Realifirung ber B. = E. bestehe. (Birkliche, fage ich, mit ber wir hier noch nicht beschäftigt find, ba wir noch bei Aufstellung bes bloßen Begriffes, ber nicht die Sache felber ift, fteben). Buvorberft, daß fich bies wirklich also verhalte, bas Bifsfen, als ein fur fich Bestehenbes einleuchte, tann auf ber Stelle bargethan werben. Ich forbre Sie auf, nach ber Reibe vorzus ftellen; so haben Sie, wenn Sie sich Ihrer entsinnen, mit die fen Ihren Bestimmungen, bas Objekt und feine Borftellung. Run fage ich aber weiter: wiffen Gie benn nicht in allen biefen Bestimmungen, und ift nicht Ihr Wiffen, als Wiffen, bei aller Berichiedenheit ber Objekte, baffelbe, fich felber gleiche Bifs fen? So gewiß Sie nun biefe Frage mit Ja beantworten, welches Sie ganz gewiß thun werben, wenn Sie nur bas Ihnen Angemuthete vollzogen haben; so gewiß leuchtet Ihnen ein und stellt sich Ihnen dar das Wissen bei aller Verschiedenheit ber Objekte: baher in ganzlicher Abstraktion an der Objektivität (= A), als doch noch übrig bleibend; also substant, und in aller Verändezung der Objekte stets sich gleich bleibend; also als qualitative in sich durchaus unveränderliche Einheit.

So stellt es Ihnen sich bar mit absoluter, unwiderstehlich Sie ergreifender Evidenz. So gewiß Sie es einsehen, sagen Sie: es ift fcblechthin fo, ich tann es mit nichten anders einfes ben; und wenn. Sie nach Grunben gefragt werben, werben Sie einen folden Beweisgrund verbitten, und boch von ber Behaups tung nicht abstehn. Es leuchtet Ihnen ein als unmittelbar gewiß. - Bei aller moglichen Beranderung ber Objette, haben Sie gefagt, bleibe boch ftets bas Wiffen fich gleich. Saben Sie benn nun alle mogliche Beranderlichkeit ber Objekte durchgegan: gen und erschöpft und bei jedem versucht, ob das Wiffen in ibm baffelbe bleibe? Ich bente boch nicht; benn wie hatten Sie biefes gekonnt? Unabhangig baber von biefem Berfuche, und barum schlechthin a priori, leuchtet biefes Wiffen burch sich selber ein, als unabhangig von aller Subjektivitat und Objektivitat, fur fich bestehend und fich felber gleich. 1) Bemerken Sie ja mit ber tiefen Innigfeit bes Gelbstbewußtseins, mas in bem fo eben eingesehenen subjektiven Wissen eigentlich liegt, bamit ja bie au Ende ber erften Stunde gerügte irrige Unficht ber 20. = &.; baß fie bas Absolute in bas dem Objette gegenüberstehende Bif= fen fete, keinen Augenblick wieder in unfern Rreis einkehre. Bahr ift es, dag wir von diesem Bewußtsein ober Borftellen eis nes Objettes in unferm Experimente ausgegangen finb. fem Theile bes Erperimentes macht nun S bas D in jebem neuen Romente burchaus verschieden; benn D war ja burchaus Nichts, als bas D zu biesem S und verschwand mit ihm. Indem wir uns nun jum zweiten Theil erheben, burch bie Frage: ift nicht bas Biffen in allem biefen bas Gine, und Gleiche? und es fo findend, erheben wir uns ja über die alle Differeng bes D fos wohl, als bes S, und wir konnen nun weit richtiger und strin-

genter une alfo ausbruden: nicht nur unabhängig von aller Beranderlichkeit bes Objektiven, sonbern auch bes Subjektiven, welche ohne die erstere nicht ist, ist das eben deswegen nicht subjektive Biffen schlechthin unveränderlich und fich selbst gleich. Das Wanbelbare ist nun gar nicht mehr, weber bas Objekt, noch das Subjett, fondern bas rein Banbelbare, und weiter Richts, welches nun, in seiner übrigen Wandelbarkeit felber unwandelbar, fich spaltet in Subjekt und Objekt, und welchem Wanbelbaren gegenübersteht bas Gine Unwandelbare, in welchem mit bem Banbel zugleich die Scheidung in Subjekt und Objekt wegfällt. Dier bat fich und ichon ein glanzenbes Beisviel einer Ginficht gezeigt, bie aus erschopftem und geschloffenem Probiren, alfo aus der Empirie gar nicht kommen kann, sondern schlechthin a priori ift. Und ba verbinden mich benn gemachte Erfahrungen, Begenwartigen, benen nun biefe Ginficht wirklich aufgegangen, welches ich bei ber großen Leichtigkeit ber Sache von Reinem bezweifle, zu ersuchen, sich bieses Beispiel boch ja zu merken, baran fich zu halten, und wenn ber alte, empirische Damon kommt, fie anaufechten, ihn vorläufig damit abzuweifen, bis es uns gelingt, benfelben vollig zu tobten. Ich mochte fo gern bes einzigen Streitens barüber, ob es auch überall Evideng ober ein a priori gebe (benn beibes ift baffelbe), überhoben fein. Bu ber Ueberzeus gung, daß fie fei, tommt Jeber nur baburch, bag er fie an ir= gend einer Stelle in fich erzeugt. Dies ift nun gegenwartig ges schehen, und ich bitte bloß, bag man es nicht vergeffe.

Resultat: Das Wissen, in der angegebenen Bedeutung als A, hat uns wirklich eingeleuchtet, als für sich bestehend, unsabhängig von aller Wandelbarkeit, sich selbst gleiche und in sich geschlossene Einheit; wie es nach den abgestatteten historischen Bestrichten von der W.=&. vorausgeset wird. Wir scheinen daher das Princip der W.=&. schon in uns selber realisirt zu haben, und eingedrungen zu sein in dieselbe.

3weiter Borfchritt ber heutigen Untersuchung.

Wir scheinen es benn auch nur; und dies ift ein leerer Schein. Wir sehen bloß ein, baß es so ift, wir sehen aber nicht ein: was es benn, als diese qualitative Einheit, eigentlich ift.

Eben, weil wir nun ein folches Daß einsehen, find wir in einer Disjunktion, alfo in zwei Absoluten befangen, ber Banbelbarkeit und ber Unwandelbarkeit, wozu wir das dritte, die unerforschliche Burgel, bingufugen tonnten, und auf biefe Beife es uns in ber Korm eben also ergeben wurde, als ber Kantischen Philos Der Grund biefer, auf biefem Bege, unüberwindlichen Breiheit, ift folgender: bas Dag muß erscheinen, als fich felbft erzeugend, wie benn unfere obige Einficht also erschien. Erscheinen aber ift moglich nur unter ber Bebingung, baß ein terminus a quo erschien, welcher im Gegensage jenes Gicherzeugens erscheint, als von uns erzeugt; wie benn ber erfte Theil unseres oben angestellten Erperiments wirklich und in ber That alfo erichien. Wir faffen, mit einem Borte Beibes, sowohl bie Banbelbarteit als die Unwandelbarteit, unmittelbar auf, und find innerlich zerriffen in zwei ober brei Unmittelbare. Wie sollte es benn nun fein? Offenbar alfo, daß Eins von Beiben mittelbar gefaßt wurde; und bag bies mittelbar zu Erfassende teineswegs bie Unwandelbarkeit, welche als das Absolute nur absolut reali= firt werben kann, sondern die Wandelbarkeit sein muffe, ist wohl Das Unwandelbare mußte baher nicht nur obne Beiteres flar. feinem Sein nach angeschaut werben, was wir oben vollzogen baben, fonbern es mußte in feinem Befen, feiner Ginen abfoluten Qualitat burchbrungen werben, und fo burchbrungen werben, bag bie Banbelbarkeit als aus berfelben nothwendig hervorgehend, alfo permittelft berfelben erblickt murbe.

Rurz, beutlich, und um es leicht im Gedachtnisse aufzusafsen: Der Einsicht, daß das Wissen eine für sich selber bestehende qualitative Einheit sei, welche Einsicht bloß provisorisch ist und in eine Theorie der W.=&. gehort, solgt die Frage: was ist es denn nun in dieser qualitativen Einheit? Und in der Beantworztung dieser Frage besteht das eigentliche Wesen der W.=&. — Es ist, um dieses noch weiter auseinander zu sehen, klar, daß man zu diesem Behuse dieses Wesen des Wissens innerlich construiren musse, oder daß es sich selber construiren musse, was wohl hier ganz einerlei sein durste. In dieser Construction nun ist es ohne allen Zweisel, und ist, was es ist, wissend, und als wissend,

was es ist. Es ist daher klar, daß die W.=2. und das sich sels ber in seiner wesentlichen Einheit darstellende Wissen ganz und gar dasselbe sind: daß die W.=2. im urwesentlichen Wissen, und das Wissen in der W.=2. gegenseitig in einander aufgehen und sich durchdringen: an sich gar nicht unterschieden sind; und der Unterschied, den wir hier doch machen, nur ein Unterschied in der Sprache ist, grade wie der zu Ansang unseres Vortrages ans gezeigte. Das urwesentliche Wissen ist construirend, also genetisch in sich selber, dies wäre das Urwissen oder die Evidenz an sich selbst: die Evidenz an sich selbst ist daher genetisch.

Und baburch haben wir ben tiefften charafteriftischen Unters ichieb ber 23. : 2. von allen andern Philosophien, und insbesons bere auch von ihrer nachsten, ber Kantischen, angegeben. Me Philosophie soll aufgeben in dem Wiffen an und fur fich. Das Biffen, ober bie Evideng an und fur fic, ift genetifc. Die bochfte Erscheinung bes Wiffens, welche gar nicht mehr fein inneres Wefen, fonbern nur fein außeres Dafein ausbruckt, ift faktisch: und ba es benn boch bie Erscheinung bes Biffens ift. fattische Evidenz. Aller fattischen Evidenz, sei es auch die abso-Inte, bleibt etwas Dbjettives, Frembes, fich felbft Confirnis rendes, aber nicht von ihr Confiruirtes, baber innerlich Unerforschtes fibrig, bas die ermattete, und an ihrer Rraft verzweifelnbe Spekulation wohl unerforschlich nennt. Die Kantische Spekula= tion endet auf ihrer bochsten Spige mit faktischer Evidenz ber Einsicht, daß ber finnlichen und überfinnlichen Belt boch ein Princip ihres Busammenhanges, also durchaus ein genetisches, beibe Belten schlechthin erschaffenbes und bestimmenbes, Princip ju Grunde liegen muffe. Diefe Ginficht, Die an fich gang richtig ift, konnte fich ihm boch nur machen gufolge bes in feiner Bernunft absolut, aber bewußtlos thatigen Gefetes, nur bei absoluter Einheit ftehen zu bleiben, und biese als bas absolut Substante anzuerkennen, und alles Wandelbare nun aus ihr abzuleiten. faktisch, und barum bas Objekt berfelben unerforscht, blieb fie ihm, weil er jenes Grundgeset der Einheit nur mechanisch auf fich wirken ließ; biefe Wirksamkeit und ihr Gefet nicht aber felber wieder in fein Wiffen aufnahm, wodurch ihm bas reine Licht

aufgegangen, und er gur B. = E. gekommen ware. Die Kantis fche faktische Evidenz ift nicht einmal die bochfte: benn er lagt bas Objekt berfelben aus zwei Mebengliedern hervorgehen, faßt es nicht, wie bas bochfte faktische Dbjekt fo eben von uns gefaßt worden, als bloges reines Wiffen, fonbern jugleich mit ber Rebenbestimmung, daß es fei Band ber finnlichen und überfinnlichen Welt; sonach innerlich und in fich felber nicht einmal als eine Einheit, fonbern als Zweiheit. Gein bochftes Princip ift eine Synthesis post factum: bies namlich beißt: wenn man amei Glieber einer Disjunktion burch Selbftbeobachtung im Be wußtsein vorfindet, und nun burch bie Bernunft gebrungen, einfieht, fie muffen an fich boch Eins fein, ungeachtet man gar nicht angeben kann, wie sie bei biefer Einheit zugleich zu 3weien werben; turg, gang und gar baffelbe Berfahren, nach welchem wir in der ersten Stunde aus der vorgefundenen 3weiheit bes Seins und bes Denkens ju A als bem boch erforberlichen Bande beffelben aufftiegen; um uns erft ben ber 23.= 2. mit Rant gemeinschaftlichen Transscendentalismus zu construiren, wobei es benn boch fein Bewenben nicht haben follte. Es sollte aber eine Sonthesis a priori sein, die zugleich Analysis ift, indem sie ben Grund ber Einheit und ber Zweiheit zugleich aufstellt. -- Kants bochfte Evidenz, fagte ich, ift fattisch, und nicht einmal die bochs fte faktische. Die bochfte faktische Evidenz ift heute von uns aufgeftellt worden: bie Ginficht bes absoluten Furfichbeftebens bes Biffens, ohne alle Bestimmung burch irgend Ctwas auffer ihm, irgend eine Banbelbarteit; im Gegenfate bes Kantischen Abios luten, bas burch ben Banbel zwischen Sinnlichem und Ueberfinns lichem bestimmt ift. Inbem nun biefes bermalen Kattische in ber Biffenschaft felber genetisch werben wird, wird in ihm eben als eine Genefis ber Bandel überhaupt, und schlechthin als folder, teineswegs aber unmittelbar ein bestimmter Banbel begrunbet sein. Es scheint, die absolute Fakticitat konnte nur von bemienigen entbedt werden, ber über alle Fakticitat fich erhob, wie ich fie benn in ber That erft nach ber Entbedung bes mahren innern Drincins ber 28 .= 2. entbedt und ftets ben Gebrauch von ihr gemacht habe, ben ich hier mache, bie Buhörer von berfelben aus in die Genesis zu leiten.

Rants Evidenz ift faktifch, wir felber fteben bermalen gleiche falls noch in der Fakticitat, und, febe ich hinzu, es ift überall In der Welt ber Wiffenschaften, auffer in ber 28. . 2. , gar teine andere Evidenz anzutreffen, als die faktische; namlich in ben erfen Principien. Bas die Philosophie betrifft, konnen wir uns, nachdem ber Beweis an Rant geführt worden, wohl des Berfuches mit anderen Spftemen überheben. Nach der Philosophie macht bie Mathematik Anspruche auf Eniben; ; giebt fich wohl gar in einigen ihrer Reprafentanten bas Ribicule, fich über bie Philosophie zu erheben, welches ihr nur bem Eflekticismus unferer Tage gegenüber erlaubt werden kann. Run hier vollig davon abstrahirt, daß es fogar in Rudficht beffen, wie fie fein tann und foll, nicht eben fehr glanzend mit ihr fteht : fo muß fie bes tennen, bag ungeachtet im Fortschreiten fie allerbings genetisch wird, bennoch ihre Principien burchaus nur faktischer Evibens Denn sage mir boch ber Arithmetiker, als bloger fabia find. Arithmetiter, wie er vermag, eine folibe und ftebenbe Gins jufammenzubringen; ober ber Geometer, was ihm benn feinen Raum balt, und jum Stehen bringt, indeg er bie fortfliegenbe Linie in ihm gieht; ob ihm bies und noch so viel andere Ingrebienzien, beren er fur bie Moglichkeit feiner Genefen bebarf, anbers, als unmittelbar in faktischer Anschauung gegeben werben ? Dies gereicht nun ber Mathematit keineswegs jum Borwurf; fie foll und barf als Mathematik gar nicht anders fein wollen, und unsere Unsicht ift es gewiß nicht, die Granzen ber Wiffenschaften zu verwirren; aber es foll nur anerkannt werben: biefe, fo mie alle übrigen Biffenschaften sollen wiffen, baf fie nicht bie ersten sind, und nicht selbstflandig, sondern daß bie Principien ihrer eigenen Doglichkeit in einer anderen, bobern Biffenschaft liegen.

Sind nun überall keine andern, als faktisch evidente Principien in den wirklichen Wissenschaften vorhanden, und die BB. = 2. will dagegen durchaus genetische Evidenz einführen, und aus ihr die faktische erst ableiten: so ist klar, daß sie innerlich, ihrem

Beifte und Leben nach, vollig von allem bisherigen wiffenschafts lichen Bernunftgebrauche verschieden ift; daß fie Reinem ander= warts her bekannt ift, ber fie nicht bei ihr felber ftubirt bat, und baff bie Stelle berfelben burch nichts Unberes vertreten werben Es ift eben fo flar, bag fie burchaus von keinem Punkte pber Sate aus, ber in bem bisherigen Leben ober ber bisherigen Biffenschaft vorgekommen, und für wahr erkannt worden, anges griffen, ober widerlegt werden tann; benn was biefes auch fein, und wie evident es auch fein moge, fo ift es benn boch gang gewiß nur fattisch evident, und Nichts von biefer Art giebt bie 23. 2. unbebingt gu, fonbern nur unter Bebingungen, welche fie erft felber in ihrer Genefis bestimmt. Wer aber baraus, als aus feinem Princip, gegen bie 28. = 2. zu bisputiren begehrt, ber begehrt die unbebingte Buftimmung, welche ichon im Boraus und mit einem Male fur immer abgeschlagen ift; er bisputirt baber ex non concessis und macht sich lächerlich. Die 23. = 2. tann nur in ihr felber beurtbeilt, fie tann nur aus fich felber. burch Rachweisung eines innern Wiberspruches, einer innern Inconfequent ober Unzulänglichkeit angegriffen und widerlegt wers ben; es mußte baher bem lettern Geschäfte boch bas Studium und bas Berstehen berselben vorangehen, und immerhin bamit angefangen werden. Bisher freilich hat man die Ordnung um= autehren gesucht; erft beurtheilend und widerlegend, und hinterber, fo Gott will, verftehend; es ift daher nichts Unberes erfolgt, als baf bie Streiche feineswegs bie 28. = 2., welche als unficht= barer Geift ihrem Auge verborgen geblieben, fondern die Birna gespinnste getroffen baben, welche die Berren fich mit eigener Sand verfertiget, an welchen hirngespinnften fie benn hinterher wiederum irre geworben, wodurch endlich bie Berwirrung foweit gebieben, bag fich erwarten läßt, man werbe nun balb inne werben, bag man verworren fei! -

IV. Bortrag. Es ift uns, wie mir es scheint, gelungen, sogleich in ben Prolegomenen eine febr klare und tiefe Ginficht in

bie wissenschaftliche Form ber Lehre, die wir hier treiben wollen, zu erhalten. Setzen wir die Betrachtungen fort.

Das Resultat: Daß über allem Wandel, und ber von bem Wandel unzertrennlichen Subjekt. Dbjektivität, doch noch das Wissen als unwandelbar, sich selber gleich, für sich bessehe, haben wir eingesehen. Doch war diese Einsicht noch nicht die W.= L. selber, sondern nur die Prämissen dazu. Die W.= L. mußte noch dieses innere qualitativ unwandelbare Sein wirklich construiren, und so wie sie dies thun wurde, wurde sich ihr das zweite Glied, der Wandel, zugleich mitconstruiren.

Der eigentliche, wahre Sinn biefer doppelten Construction bes Unwandelbaren, und zugleich des Wandels wird ganz nur dann klar werden, wenn wir die Construction wirklich vollziehen, welches in den Umkreis der W.= L. selber gehort, keineswegs in die vorläusige Berichtserstattung. Misverständnisse hierbei sind Anfangs gar nicht zu vermeiden. Um der vollkommenen Pracisson gleich von Vorn herein so nahe zu kommen, als es möglich ist, lasse ich mich auf eine Frage ein, die schon erhoben worden.

Bei Gelegenheit bes Schema:

fagte ich, bie

x, y, z. S – D

28. 28. ftebe im Puntte. 3ch bin gefragt worben, ob fie nicht vielmehr in A stebe. Die bestimmteste Antwort ift, baß fie ei= gentlich und ber Strenge nach in keinem von beiben, weber in ber Einheit, noch in ber Mannigfaltigkeit, sonbern im Bereinis gungspunkte beiber fleht. A fur fich ift objektiv, und barum innerlich tobt; fo foll es nicht bleiben, sondern genetisch werden. Der Puntt ift bloß genetisch. Bloge Genesis ift überhaupt Richts; auch ift hier gar nicht bloße Genesis, sondern die be fimmte Genefis bes absolut qualitativen A gesondert worben: biefer Einheitspunkt kann nun allerbings schlechthin unmittelbar. und in bemfelben verschwebend und aufgehend realifirt werben, und was wir als 28. = E. innerlich (ich fage innerlich, und uns felber perborgen) find, ift biefe Realisation; aber er kann in feiner Unmittelbarteit nicht ausgesprochen ober nachconftruirt werben; benn

alles Aussprechen ober Nachconstruiren = Begreifen, ift in fich Nachconftruirt und ausgesprochen wird er, grabe fo, wie wir es in diesem Augenblicke ausgesprochen haben: bag man namlich ausgehe von A, und, zeigend, ce konne babei nicht bleis ben, ben Punkt baranknupfe; ober ausgehe vom Punkte, und, zeigend, es konne dabei nicht bleiben, A baranknupfe; übrigens wohl wiffend, und es auch fagend und bebeutenb, bag meber A noch ber Puntt an fich fei, und unfere gange Rebe bas Unfic gar nicht ausbruden tonne, fonbern bas an fich burchaus nicht Nachauconftruirende, nur in einem leeren und objektiven Bilbe au Bilbende, fei die organische Ginheit beiber. Mfo ba Rachs conftruiren Begreifen ift, und biefes Begreifen bier, als an fich gultig, ausbrudlich fich felber aufgiebt; fo ift hier eben bas Bes greifen bes burchaus Unbegreiflichen, als Unbegreiflichen vollgo= Es verhalt fich hier baber - bamit ich zuvorberft dies jur Erlauterung bingufete, - wie mit ber gufolge ber geftrigen Stunde erklarten absolut organischen Spaltung in S und D und x, y, z, babei muß ich immer Gins nach bem Unbern feben. Aft es benn nun in ber That fo? Rein, fonbern Alles ift durche aus berfelbe Schlag: und bag ich bies gleich hinzusete: biefes tiefere Bethaltniß mochte wohl felbft eine Rolge und ein nieberer Ausbrud bes fo eben beschriebenen bos bern fein. Endlich, um bies fogleich in feiner gangen Bebeus tung auszusprechen, und baburch Ihre Ginficht von ber 28. 2. und bem Wiffen an fich zu einer weit hobern Stufe ber Rlarbeit an erbeben: im Princip biefer fo eben bemertten, und nachgewiesenen Sonberung, als bloger Sonberung, und durchaus nichts mehr, liegt nun eben bas secundare Wiffen ober bas Bemußtfein mit feinem gangen gefehmäßigen Spiele burch ben feftgebundenen Banbel, und bas Mannigfaltige (in ihm ober auffer ibm), burch Ginnliches ober Ueberfinnliches und Beit und Raum hindurch; liegt basjenige, mas mir bem Subjekte, als . aus ihm herstammend, zuschreiben. Denn es ift ja ohne Beis teres flar, bag in einer gewiffen Anficht, nantlich in ber fonthes tifden Unficht ber 28. = E., die Disjunktion eben fo abfolut fein muß, als bie Einheit; aufferbem wurde es ja bei ber Ginheit

bleiben, und wir nie zu einem Wandel herauskommen. (Dies ist, daß ich es im Vorbeigehen bemerke, ein wichtiger Charakterzug der W. 28. und unterscheidet sie z. B. von Spinoza's Spskem, der auch absolute. Einheit will, von ihr aber keine Brücke zu schlagen weiß zu dem Mannigfaltigen; und wiederum, wenn er das Mannigfaltige hat, aus demselben nicht zur Einheit kommen kann).

Aus diesem Princip der Sonderung kommen wir nun innerlich und faktisch, d. h. nach dem, was wir selber als B.=E. thun und treiben, nie heraus; wohl aber kommen wir intelligibel heraus, in Rücksicht dessen, was an sich gültig ist, in welcher Rücksicht eben das Princip der Sonderung sich selber ausgiebt und vernichtet.

Ober, bag ich, wo moglich, ben Punkt, auf ben es ans kommt, noch klarer mache: indem wir also raisonniren, wie wir es gegenwärtig thaten, wo fteht benn nun, falls wir recht bei Befinnung bleiben, unfer Raifonnement? (»Falls wir nur recht bei Befinnung bleiben, a fage ich, benn wir konnten uns auch in das Intelligible verlieren, und es giebt sogar an feinem Orte eine Runft, mit Bewußtsein fich barin zu verlieren). fenbar in unferm Conftruiren burch bas Princip ber Sonberung, - beffen, mas burchaus nicht, inwiefern es conftruirt wirb, fonbern an fich gultig fein foll; alfo gang eigentlich, wie eben gefagt worden, zwischen ben zwei Principien ber Sonderung und ber Einheit, beibe vernichtend und beibe fegend zugleich. Und fo ift ber Standpunkt ber bei Befinnung bleibenben 28.= 2. burchs aus keine Synthesis post factum; sondern eine Synthesis a priori: weber Sonberung noch Einheit finbend, sonbern beibe erzeugend in bemfelben Schlage. — Nochmals, um einen noch bobern Punkt beizubringen: — Welches ift nun die absolute Ginbeit der 2B. = E.? Nicht A und nicht der Punkt, sondern die - innere organische Einheit beiber. Giebt es ausser ber so eben gegebenen Beschreibung bieses Einheitspunktes noch eine anbere? Durchaus nicht, haben wir eingesehen. Diese Beschreibung ift baber bie ursprungliche und schlechthin authentische Beschreibung. Welches sind ihre Bestandtheile? Die organische Einheit beider ist

Construction ober Begriff, und zwar ber absolute Eine, von nichts Beftehendem abgezogene Begriff, ba ja fein eigenes Befteben an fich, baber bas Befteben alles Begreiflichen geläugnet wirb. ner, - die Construction als Construction wird nun burch die Evis beng bes für sich Bestehenben geläugnet; also wird burch biese Evidenz grade bas Unbegreifliche, als Unbegreifliches, und schlechtbin nur als Unbegreifliches, und nichts mehr gefett; gefett burch bie Bernichtung des abfoluten Begriffes, ber eben beswegen, bas mit er nur vernichtet werben tonne, gefett fein muß; und fo ift 1) die nothwendige Bereinigung und Unabtrennbarkeit bes Begriffes und bes Unbegreiflichen, klar eingesehen worden, und bas Refultat laßt fich faffen in biefer Formel: Goll bas absolut Unbegreifliche, als allein fur fich bestehend, einleuchten, fo muß ber Begriff vernichtet, und bamit er vernichtet werben tonne, gefest werden; benn nur an ber Bernichtung bes Begriffes leuchtet bas Unbegreifliche ein. Busat: Nun ift Unbegreifliches = Unwanbelbares, Begriff = Banbel. Es ist sonach mit bem Dbigen que gleich eingesehen: foll bas Unwandelbare einleuchten, fo muß es gum Banbel fommen. 2) Nun ift die Unbegreiflichteit boch boch nur die Negation bes Begriffes, Ausbruck feiner Bernichtung; baber ein aus bem Begriffe und bem Biffen felber berruhrendes, durch die absolute Eviden, hinubergetragenes Merkmal. Dies beachtet, und daher von diesem Merkmale abstrahirt, bleibt Richts an ber Einheit übrig, als die Absolutheit, ober bas reine 3) Recht wichtig und eingreifend wird bies Befteben für fich. burch folgende Betrachtung : Bas ift bas rein felbstftanbige Biffen an fich? Diefe Frage follte die B. = E. beantworten, ober, wie wir und icharfer ausbruckten: bie vorausgesette innere Qualitat bes Biffens follte fie conftruiren, Diese Conftruction haben wir nun fo eben vorgenommen; bie Bernichtung bes Begriffes burch bie Evibeng, also die Sicherzeugung der Unbegreiflichkeit ift biefe lebendige Conftruction ber innern Qualitat bes Biffens. fammt biefe Unbegreiflichkeit felber aus bem Begriffe, und aus innerer unmittelbarer Eviden; fonach ftammt die gange Quali= tat bes Absoluten, und dag ihm eine Qualität eben nur beiges meffen werben konnte, aus bem Biffen. Es, bas Absolute, ift

nicht an sich unbegreiflich; benn bies hat keinen Ginn; es ift nur unbegreiflich, wenn ber Begriff an ihm fich versucht, und Diese Unbegreiflichkeit ift seine einzige Qualitat. — Diese Uns begreiflichkeit für ein fremdes, aus bem Wiffen herbeigeführtes Merkmal erkannt, fagte ich oben, bleibt am Abfoluten nur bas reine Fürsichbesteben, Die Substantialitat übrig: und es ift rich: tig, bag biefe wenigstens nicht aus bem Begriffe abstammt, ine bem fie erft nach feiner Bernichtung eintritt. Rlar ift aber, bag fie nur in ber unmittelbaren Evibeng eintritt, alfo nur ber Erponent und bas Correlat bes reinen Lichtes, und biefes fein genetisches Princip ift, wodurch nun guvorderft nach unferer Berbeigung alle Evidenz und genetische Evidenz aufgeht, indem bas reine Licht in fich felber als Genefis fich zeigt : zweitens bas oben aufgestellte Berhaltnig bes Begriffes jum Sein, und umgekehrt, alfo weiter bestimmt ift. Goll es gur Meufferung und Realisation bes absoluten Lichtes kommen, so muß ber Begriff gefett fein, um burch bas unmittelbare Licht vernichtet zu wers ben: benn barin eben besteht die Teufferung bes innern Lichtes; bas Resultat aber, und gleichsam ber tobte Absat biefer Aeusses rung ift bas Sein an fich, welches barum, weil bas reine Licht zugleich Vernichtung bes Begriffes ift, ein Unbegreifliches wirb. Und fo ift nun bas reine Licht als ber Gine Mittelpunkt und bas Gine Princip sowohl bes Seins als bes Begriffes durchbruns 4) Bas aus dem Bisherigen folgt: biefes Unbegreifliche, als ber in seinem Princip von uns begriffene Trager aller Reas litat im Wiffen, ift nun als absolut nur als unbegreiflich und weiter nichts zu benfen, feinesweges aber etwa noch oben brein mit irgend einer occulten Qualitat zu beschenken, eben so wenig als bas Licht, auffer ben oben angegebenen Merkmalen, bag es sei vernichtend ben Begriff und absetend bas absolute Sein, mit noch einer andern Qualitat zu beschenken ift. Dann murben wir, eben so wie es an Rant getabelt worben, auf ein Unerforfchtes, vielleicht fur unerforchlich Ausgegebenes, ftogen. bie Beweise bieser Behauptung ju fuhren : nur als Unbegreiflich, in ber Form, haben wir es eingesehen, und weiter nichts. haben aber nicht bas Recht, eber zu behaupten, als wir einges

Setten wir eine solche occulte Qualitat, fo batten wir dieselbe entweder erdichtet, ober vielmehr, da eine reine Erdichtung schlechthin aus Richts ganz unmöglich ift, wir hatten es aus einer empirisch vernommenen Fakticitat, und in ber Absicht, berfelben ein Princip unterzulegen, gefcopft, wie es Rants Fall war, der den Unterschied zwischen Uebersinnlichem und Sinn= lichem erft faktisch gefunden hatte, und nun in fein Absolutes, auffer ber Absolutheit, noch bie zweite unerforschliche Qualität hineinbrachte, daß es fei das Band beiber Belten, und dadurch wurden wir aus ber genetischen Evidenz wiederum in die fata tifche verfallen, gang zuwider bem innern Seifte ber 28.= 2. -Daber, was auch die in unserm Wissen vorkommende Realitat, auffer bem gemeinsamen Grundcharafter ihrer Unbegreiflichkeit; noch fur weiterhin zu bestimmende Charaktere an sich tragen moge: so ift (biefer Punkt ift wichtig) biefer Charafteriftik feines= wegs ein neues absolutes Princip, ausser bem Einen Princip bes innern Lichtes, ju Grunde ju legen, welches ja die Absoluten vervielfältigen wurde: sonbern bie Mannigfaltigkeit und ber Wanbel biefer verschiedenen Charaftere ift rein abzuteiten aus ber Wech= selwirkung bes Lichtes mit fich felber, in seinem verschiedenen Berhaltniffe jum Begriffe, und jum unbegreiflichen Gein.

Daß ich sogleich über bas Lettere einen Wint gebe, alles beute Gesagte in einem bohern Standpunkte erhebe, den neuen Theilnehmern einen Einheitspunkt gebe, aus welchem Sie Alles, was Sie hier noch hören können, anzusehen haben, und den wiederholenden denselben Augpunkt, in welchem Sie alles vormalsihier Gehörte wieder zusammenfassen, und sich reproduciren können, lade ich Sie ein, zu folgender Betrachtung:

Der Mittelpunkt von Oben war das reine Licht. Soll es zu diesem wirklich kommen, so muß der Begriff gesetzt und verznichtet, und ein an sich unbegreistiches Sein gesetzt werden: gezset, das Licht solle sein, so ist durch diesen Satz alles das Gesagte gesetzt. Dies haben wir nun eingesehen, es ist wahr, und drückt das Grundgesetzt alles Wiffens aus; und als solches konnen wir es uns merken.

3ch aber will jeto ben Inhalt dieser Einficht ganz fallen

lassen und bloß auf die Form, auf unsern wirklichen Zustand des Einsehens restektiren. Ich denke doch wohl, wir, die wir hier zugegen sind, und es wirklich eingesehen haben, waren es, welche einsahen. Soviel ich mich, und ich denke wir alle uns erinnern, ging dieses so zu, daß wir die Begriffe und Prämissen, von des nen wir ausgingen, frei construirten, sie eben so frei an einans der hielten, und in diesem Aneinanderhalten von der Ueberzeus gung ergriffen wurden: sie gehörten schlechthin zu einander, und seien nur in unabtrennlicher Einheit. Also wir erzeugten wenigs steus die Bedingungen der sich ergebenden Einsicht, und so erzscheinen wir und jetzo gleichfalls.

Aber geben wir nicht zu eilfertig zu Berte, fondern bedens ten wir bies ein wenig tiefer. Erzeugten wir benn nun bas, was wir erzeugten, eben weil wir es erzeugen wollten, also zus folge einer frühern Erkenntniß, die wir auch wohl erzeugt haben werben, weil wir fie baben erzeugen wollen, zufolge einer noch frühern Erkenntnig, und so in's Unendliche fort, wodurch es nimmermehr zu einer ersten Erzeugung tame? Irgend einmal muß boch ber Begriff, falls er erzeugt wird, schlechthin und burchaus durch fich felber fich erzeugen, ohne alle hinzukunft und ohne alles Bedurfniß eines Bir; benn biefes Bir fett, wie uns gleichfalls einleuchtet, überall schon ein vorhergebendes Bisfen, und kann zu einem unmittelbaren Biffen gar nicht gelangen. Also wir konnten bie Bebingungen nicht erzeugen, sondern fie erzeugten fich unmittelbar burch fich felber: bie von aller Billfubr und Freiheit und 3ch burchaus unabhangige Bernunft mußte fie aus und burch fich felber erzeugen; welcher lette, burch Ueberles gung gefundene Sat ber erften unmittelbaren Reflexion fich eraab. Welcher nun ift mahr, und bei welchem follen wir uns Ebe wir auf bie Beantwortung uns einlassen, ge beruhigen? hen wir wieder zuruck zu dem Inhalte der in Rucksicht ihres Princips streitig gewordenen Ginficht, um erft ihren mahren Werth und ihre Bebeutung icharf ins Auge gu faffen. Bir faben ein: foll bas Licht fein, fo muffe ber Begriff gefett und vernichtet Es war baher in biefer Einficht überhaupt nicht bas Licht unmittelbar, und die Einficht ging nicht in ihm auf, und

siel mit ihm zusammen, sondern es war nur eine Einsicht in Beziehung auf das Licht, eine dasselbe objektivirende, und nach seiner innern Qualität durchdringende, und so, — was auch das Princip und der wahre Träger dieser Einsicht gewesen sein moge, ob wir, wie es schien, oder die sich aus sich selber erzeugende Bernunft, wie es gleichfalls schien; — so ist in diessem Träger das Licht doch gar nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar in einem Stellvertreter und Abbilde seiner selber. — Buddrderst, bei diesem bloß mittelbaren Sein des Lichtes durste es nun wohl nicht nur in der W.=L., sondern durchaus in als lem möglichen Bewußtsein, das einen Begriff für die Möglichskeit seiner Vernichtung sezen muß, sein Bewenden behalten; und die W.=L. in einem ganz andern Punkt zu stehen kommen, als sie nach dem Sestrigen von Mehreren gesetzt worden sein mag, weil man das Wissen ohne Zweisel für zu einsach angesehen.

Und nun zur Beantwortung der Frage: beides leuchtet ein, beides daher ist gleich wahr; und so wie zu Anfange bei einer andern Selegenheit gesagt wurde, die Evidenz ruht weder in dem Einen, noch in dem Andern, sondern durchaus zwischen beiden. Wir haben daher, welches das erste wichtige Resultat ist, hier das Princip der Sonderung, nicht wie es oben stand, zwischen zwei Gliedern, die denn doch an sich verschieden sein solsten, wie A und der Punkt, sondern in einem absolut dei aller Sonderung sich selbst Gleichbleibenden; die Construction und Erzeugung ganz derselben Urbegriffe, welche einmal immanent, in dem schlechthin erscheinenden letzen Sein, dem Sch; das anz dere Ral als emanent, in der Vernunft schlechthin und an sich, die denn doch wieder durchaus objektivirt wird, erscheinet. — Also es ist eine rein und an sich, ohne alle Folge und Verändez rung im Objekte, heraustretende Sonderung.

Ferner, zwischen beiden Ansichten schwebt die Evidenz: Soll sie nun realiter construirt werden, so muß sie eben construirt werden als schwebend von a zu b, und wiederum von b zu a, und erschöpfend durchaus beides, also schwebend wiederum zwisschen dem zwiesachen Schweben. W. d. E. w. und eine Dreis oder Kunfsachheit der Synthesis giebt.

Was ift nun das Gemeinschaftliche in allen diesen Bestimmungen? Derselbe Stellvertreter des Lichtes, angesehen in seiner uns schon bekannten innern Qualität. Hierbei bleibt es, also Alles ift dasselbe Eine gemeinsame Bewußtsein des Lichtes. Dies ses gemeinsame, und als solches niemals realiter zu construirende, sondern nur von der W. 28. zu intelligirende Bewußtsein, ist nun in der angesührten drei soder fünfsachen Modisikation immer aus einem andern Standpunkte angesehen, und stellvertreten, wels che W. 28. übersieht.

Soviel hierüber. -

V. Vortrag. Nächsten Mittwoch durfte es sich, des allzemeinen Bettages willen, geziemen, die Borlesung auszusetzen. Ich wurde daher schon beswegen heute mich noch mit Prolegosmenen beschäftigen, wenn ich nicht auch überdies die Nothwendigsteit, mit der stärksten Speise dermalen noch zu verschonen, in Ersfahrung gebracht hatte.

Ich habe zwar alles für das Verständniß dieser Vorträge Stimmende, und in ben Standpunkt berfelben Berfetenbe beigebracht, und Ihnen mitgetheilt, nur Zweierlei nicht: theils bas eigentliche gar nicht Mitzutheilende, bas Talent, biefe Bortrage aufzunehmen, fonbern nur einige Bemerkungen, bie nicht gern' gehört zu werben pflegen, und von benen ich hoffte, daß ich fie biesmal ganz übergeben konnte. Bas bas Erfte anbelangt, bas Talent, biese Bortrage aufzunehmen, so ist bies bas Talent ber gangen vollen Aufmerkfamkeit. Diefes follte erworben und geubt fein, noch ehe man an bas Studium ber 2B.= 2. geht; baber ich in bem am Orte ber Subscription liegenden schriftlichen Plane zu diefer Borlefung, zur einzigen, aber ernfthaften Bebingung bes Berftandniffes biefer Biffenschaft gemacht habe, bag bie Theilnehmer fich schon mit grundlichem wiffenschaftlichen Studium beschäftigt hatten; naturlich nicht, um ber baburch erworbenen materiellen Renntniffe willen, von benen ja hier Richts vorausgefett, ja nicht einmal irgend Etwas unbedingt zugegeben wird, sondern weil burch bieses Studium allein die ganze, volle Aufmertfamteit geweckt und geubt, nebenbei noch bie Renntnig ber wiffenschaftlichen Sprache, beren wir uns hier mit hochfter Freis heit bedienen, erworben wird. Sange, volle Aufmerkfamkeit, habe ich gesagt, die sich selbst mit allem ihrem geistigen Bermdgen in bas vorliegende Objekt wirft, sich baran fest und barin vollkommen aufgeht; so bag ein anderer Gedanke ober Einfall gar nicht eintreten fann, ba ja fur bas Frembe in bem vom Dbjette gang ausgefüllten Geifte tein Raum übrig ift; jum Un= terschiede von jener Aufmerksamkeit, die mit halbem Ohre bort und mit halber Denktraft benkt, unterbrochen burch allerlei binund herfliegende Gedanken und Einfalle, benen es benn gulett wohl gar gelingt, bes Gemuthes fich gang zu bemachtigen, fo baß der Mensch allmälig in ein Träumen und Staunen bei offenen Augen gerath, und, falls er etwa wieber zu fich kommt, fich wundert, wo er ift, und mas er bort. Jene ganze volle Aufmerkfamkeit, die ich meine, und die nur berjenige kennt, ber fie befigt, hat teine Grade, und ift von ber zerftreuten Aufmerts famteit, welche unendlicher Grabe fabig ift, nicht bem Grabe nach, fonbern toto genere verichieben. Gie fullt ben Beift gang, bie unvollständige Aufmerksamkeit aber nicht.

Dieran nun, daß man biefe Aufmertfamteit befibe, ift fur bas Berftandnig biefer Bortrage Alles gelegen; aus ihrem Mangel ganz allein entstehen alle bie Phanomene, welche bas Ber: fandniß erschweren, ober unmöglich machen; biefem Mangel abgeholfen, find jene Phanomene in ihrer Burgel ausgetilgt. 23. jenem Mangel abgeholfen, wird wegfallen bas Phanomen, baß man die aufgestellten Theoreme mahrend des Bortrages nicht einsehen zu konnen glaubt. - Zwar ift es mahr, und ich liebe, es recht oft ju fagen, um Reinem ben Muth zu nehmen, es ift mahr, bag nach ber Natur unferer Biffenschaft immer wieber Daffelbe, unter ben mannigfaltigften Wendungen, und ju bem mannigfaltigsten Gebrauche wiederholt wird; 'und bemnach eine einmal verfehlte Ginficht wohl ein andermal erzeugt ober erfett werben tann; ber Strenge nach aber ift von Jedem ju forbern, und wird von Jedem gefordert, daß er jedes Theorem an der Stelle einsehe, wo es zuerft vorgetragen wird; und immer benutt'

berienige biefe Bortrage nicht alfo, wie fie benutt werben follen. Denn - baf ich ben entscheibenben Beweis ber Doglichkeit bes von mir Geforberten, unter Bebingung ber gangen Aufmerkfam= feit, führe - jener Unterschied zwischen schnellerer ober langfamerer Fassungsgabe findet in Sachen ber 28. : 2. gar nicht Statt, und ber Bortrag ber 23. 2. richtet fich weber an ben guten, noch an den langfamen Ropf, sondern an den Ropf κατ' έξοχήν, wenn er nur aufmerten tann. Denn biefes ift ja unfer Berfahten, wie es bisher gemefen, und wie es bleiben wird: zuvorderft find wir aufgefordert, einen gewiffen Begriff innerlich zu conftruiren. Dies hat keine Schwierigkeit; Jeber, ber nur auf bie Beschreibung Acht hat, tann es; und wir conftruiren es ihm vor. - Sobann bas Conffruirte an einander gu'balten, wo ohne alles unfer Buthun eine Einficht fich von felber erzeugen wird, wie ein Blitfcblag. In biefem letten Gefchaft hat nun bie Langsamkeit ober bie Schnelligkeit bes Kopfes gar nichts mehr zu thun; benn ber Ropf überhaupt hat nichts mehr ju thun. Bir machen ja bie Wahrheit nicht; und es mare schlecht bestellt, falls wir bies follten; fondern die Bahrheit macht fich felber burch eis gene Rraft, und bies thut fie allenthalben, wo fie nur bie Bebingung ihrer Erzeugung antrifft, auf biefelbe Beife und mit Falls nun bei Jemandem, ber bie von berfelben Schnelligfeit. uns poftulirte Conftruction wirklich vollzogen hatte, die nachmas lige Evibeng fich nicht gur Stelle einftellte; fo konnte bies nur bavon kommen, daß er die Conftruction nicht mehr in aller Rlarbeit und Rraft festhielte, fondern fie fich ihm burch bazwischen eingetretene Berftreutheit verblaft hatte, b. h. bag er nicht feine ganze Aufmerkfamkeit an die vorhabende Operation geset hatte.

Ober, jenem Mangel abgeholfen, wird in Grund und Bosben vernichtet ein andres gleich häusig vorkommendes Phanomen, daß ein Schein, den wir als Schein schon eingesehen haben, dens noch wieder eintrete und uns entweder täusche, als ob er Wahrsbeit und Bedeutung hatte, oder wenigstens in anderweitigen besadzielten Einsichten uns zerstreue und unsicher mache. Haft du 3. B. wirklich eingesehen, daß in der Einsicht des Einen ewig sich selber gleichen Wissens, aller subjektive und objektive Unters

schieb, als lediglich Statt findend in ber Banbelbarkeit, rein verschwinde; wie fannst bu benn nun wieber burch ben allerbings wohl, als Schein rudfehren mogenben, Schein, bag bu ja selber es seieft, ber jenes Gine Biffen objektivire, bu baber boch wiederum Subjekt feieft, und jenes Dbjekt, dich irre machen laffen, ba du ja einmal fur immer eingefehen haft, bag biefe Disjunktion, in welcher Geftalt, und an welchem Orte fie auch portommen moge, immer berfelbe fich gleichbleibende Schein ift, und teineswegs Wahrheit. Sast bu bies eingesehen, so bist du ja felbst zu bieser Einficht geworden und in ihr aufgegangen. Bie konntest bu benn nun wiederum aufhoren ju fein, mas bu bift, auffer baburch, bag bu es eben nie gang, sonbern nur halb geworben, und nicht bein ganges Wefen in jene Ginficht hineingeworfen, und in ihr gewurzelt haft, in jener Ginficht, die bir eben schwindend und schwindelich blieb? Darum kommt bir bei ber ersten Gelegenheit ber alte Schein wieder; aber bemerke wohl die Ordnung: die Ginficht schwindet bir nicht barum, weil ber Schein eintritt, sondern ber Schein tritt ein, weil bir die Gins ficht geschwunden! Soviel über bas Talent ber gangen Aufmerts famteit, als bas untrugliche und unfehlbare Mittel, bie 28. 22. richtig zu faffen. Zweitens wollte ich noch einiger Dinge ermabnen, bie bas Auffassen ber 28.= 2. hinbern, weil fie fogar es gur rechten Aufmerksamkeit nicht kommen laffen. Ich faffe biefe Dinge insgesammt, wie es meine Sitte ift, und wie es Jebem, ber mit ber 28. = 2. fich vertraut macht, gleichfalls gur Sitte werben wird, in ihrer Einheit zusammen. Sie kommen insgesammt aus Rangel an Liebe zur Biffenschaft, bie nun entweber bloßer Mangel, kalte, kraftlose und zerstreute Liebe, ober gar bas Gegentheil berfelben ift, ein geheimer Sag gegen bie Wiffenschaft, wegen einer andern im Gemuthe vorhandenen Liebe.

Sprechen wir von der letten zuerst; die andere Liebe, die zu einem geheimen Hasse gegen die Wissenschaft wird, ist diesselbe, woraus der Hass gegen alles Gute entspringt, eine verzehrte Selbstliebe, nicht für das wahre, in das Schöne und Guste einzutauchende Selbst, sondern für das empirisch zu Stande gekommene. Diese Liebe ist nun entweder die der Selbstschätzung,

und wird sodann Hochmuth, ober bie bes Selbstgenusses, welche eine geistige Wollustigkeit giebt.

Die erstere Denkart mochte ungern zugeben, bag im Gebiete bes Wiffens Etwas fein konne, bas fie nicht felber entbeckt ober schon langst gewußt; ber Anspruch ber 2B. = &. auf absolute Neubeit erscheint ihr, fie mag es fich nun laut gestehen ober nicht, als eine Berachtungsbezeugung gegen fie. Diefe Arrogang ber B. = E. - benn also muß es ihr erscheinen - mochte fie gern bemuthigen; und nun, fatt fur's Erfte unbefangen, und mit ganger Aufmerkfamkeit fich bingugeben, ift fie aufferdem noch ge= fpannt, ob fie bie Biffenschaft nicht auf einer Schwache ertap: pen konne, wird burch biefe Duplicitat bes 3wedes gerftreut, faßt eben beghalb nicht bas Rechte, und wird wohl nicht in ber Sache felber, aber in bem verkehrten Begriffe, ben fie von ber Sache bekommt, jur Genuge finden, was fie fuchte, Schwäche ihrer B. . 2. - Die andere Denkfraft, Die Liebe gum Genuffe bes empirischen Selbst, liebt bas freie Spiel ber Beiftestrafte, bie ihr nun eben ju Theil wurden, mit den Objekten ber Erkenntniß, die ihr auf dieselbe empirische Weise zu Theil murben. 3ch glaube fie am Beften charafterifiren ju tonnen butch folgen= ben Grundzug: ihr heißt Denten foviel als fich Etwas aus benten; und Selbstdenken soviel als fich fur feine eigene Perfon und, auf seinen eigenen Leib eine Bahrheit erbenken. Diefem Sange kann nun eine Biffenschaft, welche alles Denken ohne Ausnahme unter bas ftrengste Gefet bringt, und alle Freis beit bes Beiftes in ber Einen, emigen, fur fich beftebenben Babr= beit vernichtet, teinesweges gefallen, und muß auch biefe Dents art, und berfelben geheime Polemit gegen fich aufreigen, des grade benfelben, oben ermahnten, Erfolg haben wird. berhaupt - bag ich bies bei biefer Belegenheit entschieben erklas re - vor biefer innern, geheimen Polemit warne ich Seben, nicht um meinetwillen, fondern um feiner felbft willen, treulich, weil man vor berfelben nicht einmal zur rechten Aufmerksamkeit, und barum noch weniger jum Berftanbniffe gelangt. Wird man es nur erst verstanden und burchbrungen haben, und bann noch Luft in fich verspuren, bagegen zu polemisiren; fo werde ich alebann Nichts weiter bagegen haben. Dber auch, es ift vorherrs fchende Liebe zur blogen Empirie, und die abfolute Unmöglichkeit, . feinen Beift auf irgend eine Beife ju fpuren und ju genießen, auffer als lernenbes Gebachtniß. Diese personificirten Gebacht= niffe find wohl jenes geheimen Saffes nicht fabig; aber fie muffen hier fehr bald verbrießlich werben. Bas fie Resultate nennen, b. h. was fich merten, und bei Belegenheit unverandert wieder anbringen lagt, wollen fie; weinen erklecklichen Sat und, ber auch Etwas fett.« Wenn sie nun Etwas ber Art ergriffen zu haben glauben, kommt bie folgende Borlefung, bestimmt weis ter, ordnet anders, andert Beithen und Ausbrude, fo bag von bem mubfam errungenem Schape nicht viel mehr bleibt. Bunderlichkeit! Satte benn ber Mann nicht gleich zuerst es recht fagen konnen, wie er es eigentlich meint! Fur folche muß in bem, was die reinfte Ginbeit ift und ber ftrengfte Busammen= bang, gar balb bie bochfte Confusion und Inconfequenz entstehen, arabe barum, weil es ber mahre Busammenhang ift, ber innere, feinesweges aber ber bloß aufferliche, von ihnen allein begehrte. tabellarische. Kalte, unfraftige Liebe gur Biffenschaft, bie nicht grabe Saß ift, ermannte ich zu allererft, als ein Sinderunges mittel ber Aufmerksamkeit. Namlich, wer in ber Wiffenschaft noch irgend Etwas sucht, begehrt und municht, benn allein und rein fie felber, der liebt fie nicht gang, wie fie geliebt fein foll, und auch er wird von ihrer Seite ber gangen Liebe und Begunfligung berfelben fich nie zu erfreuen haben. Gelbst ber schonfte unter allen 3meden, ber, fich moralisch zu verebeln, mare bier au niebrig; mas foll ich erft von andern offenbar tiefer ftebenben Die Liebe bes Absoluten, ober Gottes, ift bas mabre Element bes vernunftigen Geiftes, in welchem allein er Rube findet und Seligkeit; aber ber reinste Ausbruck bes Absoluten ift bie Biffenschaft, und biefe kann nur um ihrer felber willen gea liebt werben, wie das Absolute. Dag in einer in dieser Liebe aufgegangenen Seele etwas Gemeines und Unebles gar nicht Statt finde, und bag ihre Reinigung und Beiligung fich gang von felber ergeben wird, verfteht fich und findet fich durch fich felbft. Diese Liebe erkennet nun, so wie alles Absolute, nur

ber, welcher sie hat, und bemjenigen, ber von ihr noch nicht erzgriffen ist, läßt sich bloß ber negative Rath geben, alle falsche Liebe, und alle untergeordneten Zwecke in sich zu töbten, und schlechthin nichts bergleichen auskommen zu lassen, wo sodann das Rechte ohne alles sein Zuthun sich schon von selbst einstellen wird. Soviel sei im Allgemeinen einmal für immer über diese Gegensstände erinnert.

Jest zu unserm heutigen bestimmten Bweck. Daß mein letzter Vortrag für eine vierte Vorlesung wohl zu gediegen und zu tief erscheinen durste, davon hatte ich eine Ahnung schon, da ich ihn entwarf; und er war unter Anderm mit dazu bestimmt, über die Weise des Vortrages, die ich in dieser neuen Versammslung zu nehmen hatte, mich näher zu unterrichten. Ich will benselben jest auf eine zweckmäßige Weise wiederholen.

1) Eine Bemertung, die fur alle frubern und funftigen Bors lefungen gilt, und febr bienlich fein wird, um biefelben zu reproduciren und zu überfeben. - Unfer Gang ift faft immer ber, baß wir a) Etwas vollziehen, in biefer Bollziehung ohne Zweifel geleitet burch ein unmittelbar in und thatiges Bernunftgefet. -Bas wir in biefem Falle eigentlich, in unferer eigenen bochften Spige find, und worin wir aufgehen, ift doch noch Satticis Dag wir sobann b) bas Gefet, welches eben in biefem ersten Bollziehen uns mechanisch leitete, felber erforschen und aufbeden; alfo bas vorher unmittelbar Gingefehene, mittelbar einsehen aus bem Princip und Grunde feines Sofeins, alfo in Der Genefis feiner Bestimmtheit es burchbringen. Auf diese Beise nun werben wir von faktischen Gliebern aufsteigen zu genetischen; welches Genetische benn boch wieber in einer anbern Anficht fattifch fein tann, wo wir baber gebrungen fein werben, wieber ju bem, in Beziehung auf biefe Fakticitat, Genetischen aufzufleigen, fo lange bis wir jur abfoluten Genefis, gur Genefis ber 28. = 2. binaufkommen. Dies werbe nun gemerkt; und man schärfe es sich allenfalls an ber Folgerung ein: x ift Nichts, benn bas genetische Glieb ju y, und bies zu z.

Wer nun entweber z von Born herein gar nicht eingesehen batte, ober im Aufsteigen diese Einsicht wieder verlore, und ver-

geffen hatte, fur ben ift weber y noch x, und ihm verwandelt fich ber gange Bortrag in bie Dration von Richts, feineswegs burch die Schuld des Vortragenden. — So, sage ich, war und wird eine Beitlang immer fein unfer Gang. So war er in ber letten Borlefung. Ber nun biefen Gang bemerkt hatte, - aber er lag vor unfer Aller Augen zu Tage, und die frühere Unterscheis bung amischen faktischer und genetischer Evibeng hatte auf bie Bemerfung leiten follen : - ber hatte burch folgende Fragen bie gange Borlefung wieber reproduciren und in fich klar machen konnen i War etwa ein foldes faktifches Glieb ba, und welches mar es? Welches konnte es fein nach bem Frubern? Erhob fich etwa bie Untersuchung bis gur Aufstellung bes genetischen Gliebes ju biefem fattischen ? Gefeht, ich batte biefes zweite Stud gang und gar vergeffen, ober ich hatte es gar nicht gehort; fo muß ich es eben fo fur mich felber finden tonnen, wie es bort gefunden worben ift; benn bas Bernunftgefet ift ja Gins, und alle Bernunft, bie fich nur jufammennimmt, ift fich gleich.

Alfo, welches war bas Faktische? Nicht in A; noch int Puntte, sondern schlechthin in beiben. Das ift nun eingesehen, bat uns eingleuchtet, und fo ift es. Unalpfiren Gie biefes nun, wie Sie wollen, fo liegt barin A und ber Puntt; und eine Ginheit beis ber im hintergrunde. Die erften beiben , als ber mabre Ginheits: bunkt negirt, ber anbere also gesett; und Gie werben auf bies femt Bege nie ju etwas Anberm fommen. So ift es eben. Raftifch. Mun frage ich aber bober: wie haben wir es benn ge= macht, bag und biefe Einficht entstanden? wir reflektiren baber gar nicht mehr auf ben Inhalt, ben wir gant fallen laffen, fonbern auf bas Berfahren; fragen somit nach ber Genefis. Das burch, fagte ich oben, wird mir bas erft Unmittelbare, eben in biefem materialen Theile Beftebenbe, mittelbar fichtbar: eine folde Genefis gefest, ift freilich eine folche fattifche Ginficht ges fest, aber eben nur vermittelft unferes Gegens ber Benefis.

Bie haben wir es benn gemacht? Offenbar eine Sonbestung vollzogen, was jenseits boch Eins fein foll. Diefe Sonsberung leuchtet uns nun ein als ungultig, in einem unmittelbusten Ginienchten, bas wir nicht erzeugten, weil wir es wollten,

sondern das fich felber erzeugte, nicht aus irgend einem Grunde ober einer Pramisse, fonbern absolut; also in einer absolut sich felber erschaffenben und barftellenben Evibeng, ober reinem Lichte. Die Sonderung wurde baber, in der Bedeuting, daß sie an sich gultig fein follte, burch bie Evideng vernichtet. Dagegen murbe burch biefelbe Evidenz eine an fich gleichbleibende, in fich gebiegene, und gar feiner innern Disjunktion fabige Ginbeit gefett. -Princip ber Sonderung = Princip der Conftruction, also bes Begriffes; diefes Princip an und in feiner Absolutheit, b. h. als Sonberung in bem burchaus und an fich Ginen, und als Eins Gingefebenen, mas bie innere Gultigkeit betrifft, vernichtet: als vernichtet schlechthin eingesehen, baber im absoluten Lichte. und burch bas absolute Licht vernichtet. Und so wird das We= fen an fich, in biefer Bernichtung bes abfoluten Begriffes in Beziehung barauf unbegreiflich. Dhne biefe Beziehung ift es nicht einmal unbegreiflich, sonbern es ift nur absolut felbstiftanbig. Aber ferner, felber biefes Prabifat ift, fommt aus ber Evibeng. - Es bleibt baber als Grund und Mittelpunkt nur übrig bas reine Licht u. f. w.

Dies war nun der Inhalt des bei Weitem größten Theiles der vorigen Stunde. Daß dieses Alles nun in sich eine Klarzheit und Evidenz hat, mit welcher wohl Nichts zu vergleichen sein durfte, sieht wohl Jeder, der es überhaupt einsieht; daß es mit mehr Ordnung, Deutlichkeit, Klarheit und Präcision nicht vorgetragen werden könne, als es hier vorgetragen worden, davon bin ich auch überzeugt. Wer es daher nicht einsähe, dem müßte es an der hier erforderlichen ungetheilten Ausmerksamkeit sehlen.

Der noch hinzugekommene Theil, ben ich jett wiederholen will, war wieder ein Genetisiren ber zu Stande gebrachten Einssicht: — daß das Licht einziger Mittelpunkt, sehen doch wohl wir ein. Sogleich durch diese Resterion wurde nun das, worin wir erst aufgingen, selber wieder faktisch. Nun können wir, da wir in der That hier gar Nichts erzeugen, sondern diese Einssicht, als Einsicht, sich selber erzeugt, nicht eigentlich, wie vorsher, fragen: wie machten wir es; aber wir können es zu hö-

berer Deutlichkeit erheben. Saben wir nun ein, daß bas Licht es ift; fo geben wir in biesem Lichte nicht unmittelbar auf, sonbern wir haben es nur in bem Stellvertreter und Reprafentans ten einer Einsicht von bem Lichte, von seiner Ursprünglichkeit, Ungeachtet nun von bem Lichte und feiner absoluten Qualitat. an fich, gar nicht ohne Widerspruch gefragt werden tann, wie es erzeugt worden, indem es felber als Princip ber absoluten Erzeugung eingesehen ift, also unfere Frage bie Einficht wieber aufheben wurde: so lagt sich boch, was ganz etwas Underes ift, wohl fragen, wie benn die Ginficht vom Lichte fich erzeuge, bie wir uns, nicht als bas Licht, fonbern als feine Reprafentanten und Stellvertreter aufchreiben. Wir haben baber nur recht Acht ju geben, wie es benn mit ber Erzeugung biefer Ginficht 1) Bir haben uns in bie Bebingung gefett. gegangen. — 2) Bie konnten wir bies? Beides ift mahr. -Licht - und eben so wenig die Ginficht bes Lichtes, sonbern bie Einficht ber Ginficht von bem Lichte fleht baber zwischen beiben.

VI. Vortrag. Noch bleibe ich in ber heutigen und morgenben Borlefung bei ber weiten Entwicklung bes bisher Borgetragenen stehen. Ich beabsichtige babei einen, wie mir es scheint, beiberlei Theilnehmern gleich ersprießlichen 3med. Namlich da bie B.= 2., fo wie alle Philosophie, die Aufgabe hat, alles Mannigfaltige auf bie absolute Einheit gurudguführen, ober, mas baffelbe gefagt ift, baffelbe abzuleiten aus ber Ginheit: fo ift Mar, bag fie felber mit ihrem Blide weber in ber Einheit fieht, noch in ber Mannigfaltigfeit, fonbern verharrenb burchaus amis ichen beiben; - in die absolute Mannigfaltigkeit, bergleichen es ja geben muß, und es allerbings giebt (bloße Empirie), nie bineinkommend, fonbern biefelbe nur bon oben berab aus bem Standpuntte ihrer Genefis erblidenb. Wir werben es baber in ber 23. 2. gar febr mit Mannigfaltigfeit und Disjunktionen gu thun baben. —

Run find biefe Disjunktionen ober Unterscheibungen, welche bie 28. 22. ju machen hat, neu, und bisher unbekannt. Daber

fallen in ber Borftellungsweife und Sprache, von ber wir Alle ausgeben, biefe Unterschiebe unbemerft in Gins gusammen; und bei ber Aufforberung, biefelben gut machen, werben fie febr fein (Es fint Saarfpaltereien, wie ber ichreibende Dobel fich ausgebrudt bat: und es ift erforberlich, bag fie bies feien; benn wenn einer Biffenschaft, die schlechthin alles Mannigfaltige, b. b. Alles, wobei fich ein Unterschied benten lagt, auf Ginbeit jurudauführen hat, irgend eine Disjunttion, welche moglicher Beife durch die Bernunft gemacht werben tann, verborgen bliebes fo hatte fie ja ihres 3medes verfehlt). Es wird baber eine Saupts schwierigkeit ber 28. - g. fein, Die haarscharfen Unterscheidungen berfelben, auch mir fichtbar und vernehmlich zu machen ; fobann, wenn biefe Schwierigkeit allenfalls gehoben, biefelben fo gut firiren und ju befestigen im Grifte bes Stubirenben, bag fie fich ihm nicht wieder verwirren. Beibe Schwierigkeiten bente ich nun baburch fehr zu erleichtern, bag ich Ihnen schon im Boraus (inwieweit fich bies thun lagt) bas allgemeine Schema und bie Grundregel, nach ber biefe Gintheilungen ju Stande tommen werben, angebe, indeffen leer und bloß formal; - und bamit biefes Schema felbst recht verstanben und geubt werbe, baffelbe, fo viel aus bem bis jest Bekannten moglich ift, felber in feiner Einheit, und aus feinem Grunde ableite.

Buvorberft im Allgemeinen bemerte ich Folgenbes :

1) Da wir der Natur unserer Wissenschaft nach durchaus weider in der Einheit, noch in der Mannigsaltigkeit, sondern zwissehen beiden stehen mussen, so ist — ich schärfe dies besonders darum ein, weil ich über diesen Punkt Einige im Irthum anzetroffen zu haben glaube — es klar, daß durchaus keine Einheit, die uns disher als solche erschienen ist, oder in fortgesetzer Lettrachtung uns als solche erschienen wird, die wahre Einheit sein kann, sondern die rechte Einheit kann nur sein das Princip der erscheinenden Einheit und erscheinenden Disjunktion zugleich; und zwar nicht bloß als ausserziches, so daß es diese beiden, die Einheit und das Princip der Disjunktion, nur projicire und der Erscheinung objektiv hinwerse, sondern innerlich und organisch; so daß es nicht Princip der Einheit sein könnte, ohne

jugleich in bemfelben Schlage Princip ber Disjunktion ju fein, und umgekehrt; und bag ce alfo eingefeben werbe; und in biefer, abfolut lebenbigen und fraftigen, feinesweges aber etwa ertibte= ten Wesenheit eben bie Ginheit bestehe. - Mit einem Borte; Die Einheit kann burchaus nicht liegen in bem, mas wir, die 23. 28. feben und erblicen, benn biefes ift ein objektives, fondern in bem, mas wir felbst innerlich find, treiben und les ben. - Dies fei nun einmal fur immer gur Charafteriftit ber von uns gesuchten Ginbeit, und gur Abschneibung aller Frrungen über biefen Hauptpunkt, welche Frrungen ja, wenn fie fest bleis ben, im Fortgange uns febr verwirren mußten, beigebracht; und Cie gewarnt, nicht nur, bag Sie fich nicht etwa felbft eine folche bloß relativ und einfeitig genommene Ginbeit als bie abstratte gefallen laffen, fondern auch, baß Sie, wenn ich felber in biefen Borlefungen ober irgend ein Philosoph bei einer folchen Ginheit steben bliebe, wiffen und fühnlich behaupten, biefer Philosoph bleibe auf halbem Wege ftehen und fei nicht im Reinen.

2) Folgerung: da die wahre Einheit Princip der (erscheinenben) Einheit, und zugleich der Disjunktion ist, und Keins ohne
das Andere ist; so ist es ganz einerlei, ob wir das, was wir
im Fortgange unseres Bortrages jedesmal als unser dermalen
bochstes Princip ausstellen werden, betrachten, als EinheitsPrincip, oder es betrachten als Disjunktions-Princip. Beis
des ist einseitig, nicht aber an sich wahr: an sich ist das Princip weder des Einen, noch des Andern Princip, sondern beider
als organischer Einheit, und selber ihre organische Einheit.

Daher, daß ich es noch scharfer ausdrücke: — zuvorderst, in ben Umkreis unserer Wissenschaft können nur Principien einstreten. Was burchaus in keiner möglichen Ansicht Princip ist, sondern nur Principiat, und Phanomen, fällt der Empirie ansteim, welche von uns zwar begriffen wird in und aus ihrem Princip, keinesweges aber wissenschaftlich construirt, wie sie denn dies nimmer kann. Sodann: — jedes in unserer Wissenschaft eintretende Princip, und überhaupt alles Princip, als solches, ist Princip der Einheit und Mannigsaltigkeit zugleich, und ist wahrhaft begriffen, nur inwiesern es also begriffen ist. Unser

eigenes wiffenschaftliches Leben und Treiben baber, fo gewiß es ein Durchbringen und Ibentischwerben mit ben Principien ift, tommt nie in die, ber Mannigfaltigkeit gegenüberftehende Gin= beit, noch int bie Mannigfaltigkeit, sondern es halt sich unverruckt zwischen beiben, eben so wie das Princip selber. lich, jebes Princip, in bem wir fteben (wir fteben aber nie ans bers, auffer in einem Princip), giebt Ginheit, fich abfolut biss jungirenb: = = - x; es tommt nun barauf an, ob biefe Einheit bie bochfte ift. Fanbe fich nein (alfo a', a', a'), fo ware a nicht nur in jener, fonbern auch in biefer Beziehung Disjunttionsprincip von Ginheiten , die in Beziehung auf y allers bings Einheit, im Berhaltniß zu einanber es aber teinesmes ges waren; und wir bedurften fur bies a ein neues a; folange bis die bochfte Einheit gefunden, welche bie abfolute Disjunktion mare, grabe alfo, wie wir es an ber abfoluten Ginbeit beschrieben. — Und bies sei bie erste allgemeine Borbilbung bes Berfahrens der Biffenschaftslehre.

Bufag: Die Bechfelfeitigkeit ber Richtung von a ju x, y. z und umgekehrt ift klar, was ihre Bereinigung fehr begunftigt.

3) Jest baffelbe von einer andern Seite und tiefer. nun unsere bisjet in ben vorhergegangenen Stunden gepflogene Erorterung - nicht bes Disjunktionsprincips, benn es giebt bet Strenge nach fein folches, - fondern unsere Ansicht bes Ginen Princips an fich, als Disjunktionsprincips betrifft, von welcher einseitigen Unficht wir ohne Bweifel ausgehen mußten, ba bie 28. 2. und insgesammt in dieser Ginseitigkeit befangen finbet, und uns baraus aufnimmt, - was biefe Anficht betrifft, fo finden wir uns fur's Erfte befangen in ber bekannten, oftmals erwähnten Unaussprechlichkeit, bag die Ginheit fich spalten sollte in SD und in x, y, z burchaus in Einem Schlage - beibes Wir waren in Ausbrud und Beichen genos gleich unmittelbar. thigt, Eins von beiden ju bem Unmittelbaren ju machen; wahrend unfere innere Einficht widersprach, und bie Construction uns feres Ausbrude und unferes Beichens, als an fich gultig, ver-

nichtet wurde. — Dies sonderbare Berhaltnis auf den logischen Musbrud jurudgebracht, ber uns belfen tann, genau ju fprechen: Es find in ber eigentlichen Disjunktion offenbar zwei verschiebene fundamenta divisionis, bavon Eins nicht Statt findet ohne baß bas andere Statt hat. So nun die Sache ausgesprochen, wir sie eben aussprachen, ist es ein wahrscheinlich faktisch gefunbener Ausbruck, wie wir ihn benn wirklich bei Gelegenheit ber Erdrterung der Kantischen Philosophie, und burch Bugeben einer, Don Rant gar nicht bewiesenen, Disjunktion fanden, nicht nur zwischen Sein und Denken überhaupt, sondern auch zwischen finnlichem und überfinnlichem Gein und Denten. Und die Bes. hauptung der absoluten Unabtrennlichkeit beider Divisions : Funbamente wurde fich bemnach lediglich auf Folgendes grunden: foll erklart werben, was in faktischer Gelbstbeobachtung boch offenbar vorkommt; fo mug angenommen werben jene Unabtrennlichkeit ber Divifionsfundamente: welches »fo muß« fich lediglich auf ein mechanisch, ohne eigene Ginficht in und wirkendes Bernunfts gefet grundete. Wir hatten sonach im Grunde boch nur ein empirisches Fundament, ju bem wir bas überempirische nur poftulirten; ober auch, wir begingen eine Synthesis post factum. Das tann nun bie 23. : E. fich teinesweges zu Schulben tommen laffen, fo gewiß fie 28. 2. ift; fie barf jene Unabtrennlichkeit ber Divifionefundamente nicht nur behaupten, sondern fie muß biefelbe in ihrem Principe, und aus ihrem Principe als nothwens big begreifen, fie baber genetisch und mittelbar einsehen. Sie begreift fie, heißt : fie fieht bie Divifionsfundamente - feines: weges bie wirklich und faktisch fich ergebenden Divisionen - wer etwa noch bei bieser Unsicht ftanbe, ber hatte bas so eben voll= zogene Aufsteigen gar nicht mit vollzogen; - fie fieht die Divifionefundamente felber wieder ale Disjunktioneglieder einer bobern Einheit ein, in ber fie eben Gins und ungertrennlich find, wie fie es find im Afte; fo bag es, wie wir behauptet haben, ber Eine und felbige Schlag bleibe; zertrennlich aber, und un= terscheibbar im Begriffe, - was wir vorläufig, um boch Etwas babei ju benten, fo benten mogen. Unterscheidbar bergeftalt, bag bas Gine, bas Divifionsfundament 3. 23. in S und D einleuchte,

als eine weitere Bestimmung und Modisication des Divisionssfundamentes in Sinntiches und Uebersinnliches: und umgekehrt das andere als weitere Bestimmung und Modisication des ersten in einer andern, sodann gleichfalls an ihr zu unterscheidenden Rücksicht: welche Disjunktion in Einheit des blosen Begriffes, wie schon gesagt, im Akte zu einer darin nicht weiter zu unsterscheidenden faktischen Einheit concrescirt, und in dieser Concretion jedes Auge, das da faktisch bleibt, für die höhere Welt des Begriffes jenseits ganz verschließt.

(Bierbei einige Mebenbemerkungen, burch die ich Sie bitte, fich nicht zerftreuen ju laffen. 1) Sabe ich jest gang genau ben Granzpunft zwischen schlechthin aller faktischen Ginficht, und ber wahrhaft philosophischen und genetischen angegeben, und bie Quellen ber burchaus neuen Welt im Begriffe, Die fich aber in ber 28. 2. aufthut, eroffnet. Bier, in ber Bernichtung bes Uraktes ber Disjunktion, als unmittelbaren, und ber Ginficht bes fowohl materialen, daß er fo ift, als formalen, daß er überhaupt ift, Princips biefes Urattes, befieht bie Schopfung und bas Wefen 2) Sabe ich hier icharfer, als es mir vor: biefer neuen Belt. her je gelungen, aus Ginem Punkte heraus bas Befen ber vollendeten wiffenschaftlichen Form ber 28. = E. angegeben, Einficht ber Einheit ber Divisions : Funbamente, in Sein und Denten als Eins, und (wie ich indeffen fagen will) Sinnliches und Ueberfinnliches, als Gins, ruht ber Schlufpunkt biefer miffenschaftlichen Korm. Wer bies verftanben bat, fo wie es bis jest zu verstehen ift, namlich als bloße leere Form, und es feft halt, fann in bem nachmaligen wirklichen Gebrauche biefer Form fich taum mehr irren. 3) Um Ihrem Gebachtniffe, und ber nochmaligen Reproduktion zu Gulfe zu kommen: bies, fagte ich in ber vorigen Stunde, fei und werbe noch eine geraume Beit ber Gang unferes Bortrages fein, daß wir zuerft Etwas in fattischer Evidenz aufstellen, und fodann gur genetischen Ginficht beffelben aus feinem Princip auffteigen. So haben wir es nun eben in ber jest gefchloffenen Erdrterung gemacht. Wir hatten bie Unabtrennlichkeit ber beiben bekannten Divifivnsfundamente icon feit ber zweiten Stunde, aus ber eigentlichen Behauptung Kants historisch entwickelt, und die faktische Richtigkeit dieser Behauptung zugegeben. Seht erheben wir uns — zwar nicht zur genetischen Ginsicht des Princips dieser Unabtrennbarkeit sels ber — (benn wir kennen in der That sogar noch nicht diese Unsabtrennbarkeit selbst, noch die Glieder derselben, sondern haben Alles nur provisorisch hingestellt, und vorläufig angenommen:) wohl aber zur genetischen Einsicht, welches die Form dies ses Princips sein musse, falls es eine solche Unabtrennbarkeit, und ein solches genetisches Princip derselben geben sollte).

Sett zurud zu unserm Vorhaben. Es ist auch unsere Absicht gar nicht, jene Unabtrennbarkeit, und bas Princip berselben unmittelbar einzusehen, indem es sich gar nicht unmittelbar einsehen läßt. Und wir haben in der That:

4) und weiterer Fortgang: — jenes Princip, das hier ledigslich für die Verständlichkeit dessen, worauf es uns wahrhaft anskommt, in seiner Form erdrtert wurde, durch unser Anknüpsen schon übersprungen, um es deducirend adzuleiten; und haben für diese Ableitung schon gute Vorbereitungen getrossen. Nämlich Sie erinnern sich, daß wir schon einen über die Einheit dieser Divisions Momente liegenden Einheits und Disjunktionspunkt ausgestellt haben, den zwischen A und dem Punkte; und in Bezziehung auf den tiesern der Einheit und Disjunktion materialiter verschiedenen Divisions Moment gedussert haben, dies möchte wohl nur eine tieser liegende Ansicht jenes höhern Princips sein; ungeachtet wir diese unsere Aeusserung freilich noch nicht beweisen konnten.

Um biese zweimal vor Ihren Augen 'construirte Einheit bas britte Mal zu wiederholen. Ich erinnere daher nur, daß sich ba zeigte ein absolut sonderndes Princip — keinesweges A und der obige Punkt der Disjunktion; denn dieses sind die Principiate der abssoluten Sonderung, und schwinden, sobald man auf das Princip sieht, sondern das lebendige, absolute Sondern in uns. — Ueber diesen wesentlichen Punkt, der da bestimmt ist, unser Auge auf immer von der Fakticität loszureißen und cs in die Welt des reinen Begriffes einzusühren, schärfe ich abermals ein, was ich schon gesagt, ob es mir gelingen durfte, es noch deutlicher zu

machen. Reiner wird boch hoffentlich annehmen, bag fein Dens ten ber Berschiedenheit von A und . sich auf eine ursprüngliche, und vom Denken unabhangige Berschiedenheit in biefen Dingen felber grunde; ober falls er durch das bisherige fattische Aufstei= gen, womit wir freilich anheben mußten, bazu verleitet worben; fo wird er von diefem Gedanten doch wohl gurudtommen, wenn er bebenkt, daß er durch A und . ja nur die Ginheit benkt, die nach ihm felber schlechthin Eins fein foll, und in ihr keine Sonberung; bag er alfo ja felber erklart, bie Sonderung fei in ber Sache felber gar nicht begrundet, er tonne fie nur nicht anders, als vermoge biefer Sonderung benten; bag er alfo ausbrudlich fein Denken, als Denken, jum Princip ber Sonderung macht; bie Gultigkeit aber, und Folge biefes burch bas Denken Bervorgebrachten auf Die Sache felbft ausbrudlich aufgiebt und vernichtet. Das Denken felber lebendig vollzogen ist bas Princip der Sonberung, und es wird in biefer Einficht ausbrucklich als folches angegeben und vernichtet; mit ihm baber als ber Wurzel, find ohne 3meifel vernichtet und ausgetilgt, als an fich gultig, feine Produkte A und . . — Also weg mit Zeichen und Wort! bleibt nichts ubrig, als unfer lebendiges Denken und Ginfeben felber, bas sich nicht an die Tafel zeichnen, noch auf irgend eine Art fiellvertreten lagt, sondern bas eben in natura geliefert merben muß.

Hier kommt nun Alles darauf an, daß Jeder sich recht mit dieser Einsicht, in diesem reinen Lichte identificire; wird er dies, so wird ihm nicht etwa einfallen, dieses Licht wieder zu verbunkeln, und es ausser sich zu sehen. Er wird einschen, daß das Licht ja nur ist, inwiesern es lebendig in ihm einsieht, eben einsieht das Ausgestellte. Nur im lebendigen Sichdarstellen, als absolutes Einsehen, ist das Licht, und wen es nicht also ergreift und erfaßt, und ihn an der Stelle erfaßt, in der wir jeho steshen, der kommt nie zu dem lebendigen Lichte, wiewohl er einen scheinbaren Stellvertreter desselben haben mag.

5) Bon biesem Aufgehen und Berschwinden in dem lebendigen Lichte ift nun ganz verschieden die Betrachtung des Lichtes in seiner innern Qualitat, und seinen Folgen, zu der wir nach dies

fem Gliebe fortgingen. Durch biefe Betrachtung als folche wirb eben bas Licht innerlich objektivirt und getobtet, wie wir fogleich naber zeigen wollten. Buvorberft fagten wir: als Ewiges, Abs folutes bleibt nur übrig bas Licht; bief fest burch fein eigenes inneres unmittelbares Befen ab bas fur fich Beftebenbe, bas nun feine Unmittelbarteit, bie ihm bisher noch jugeftanben wirb, an das Licht, als beffen Produkt, verliert; aber es kommt zu teinem Leben und Meufferung biefes Lichtes auffer burch bie Bernichtung bes Begriffes, somit burch fein Segen. Buvorberft, wir feben schlechthin, und feben ein Leben als nothwendige Beftim= mung bes Seins bes Lichtes, ohne welches es auch nicht einmal ju einem Sein tommt, und fonbern im Lichte felber fein Befen an fich, und fein Gein, bas ba nur lebenbiges Gein fein tann. Sobann aber, worauf es uns antam, indem wir bas Leben gum Licht hinzuseben, haben wir es allerbings bavon getrennt, haben baber wirklich, wie ich oben fagte, bie innere Lebendigkeit bes Lichtes, burch unfer Sonbern, b. h. burch ben Begriff getobtet. Nun widersprechen wir uns freilich, ipso facto laugnend, mas wir ja allerdings gethan haben, bag Leben vom Lichte getrennt werden konne: ein Widerspruch, ber wohl wesentlich und nothwendig fein durfte, indem er eben die Bernichtung des Begriffes unmittelbar in fich felber fein burfte; zu ber es benn, nach bem Dbigen boch einmal tommen muß. (Das jest Gefagte fei beis laufig beigebracht, fur ben funftigen Gebrauch. Bu merten ift es leicht; benn es knupft sich an unsere Reflexion auf die objek-Tivirende Betrachtung bes Lichtes, und lagt aus berfelben von Rebem, ber nur ein Wenig auf unfer Berfahren überhaupt gemertt bat, felber fich reproduciren, falls es ihm auch gang ents fallen mare).

Daß ich zuruckgehe: in biefer Betrachtung bes Lichtes zeigt fich bas Licht, als burch fein bloßes Gesetzfein, schlechthin und ohne Weiteres, Grund eines für sich bestehenden Seins — zus gleich bes Begriffes; und zwar bes lettern in doppelter Ruckssicht, theils als vernichtet, eben in seiner Gultigkeit an sich; theils als absolut geset, aber als nicht gultig, indeß doch seiend, also als Erscheinung, und das Leben des Lichtes, keis

nesweges sein inneres Wesen bedingende Erscheinung. Durch das Gesetztein des Begriffes aber ist gesetzt A und . — versteht sich, als Erscheinung, ja nicht einmal als Urerscheinung, sondern besdingend die Erscheinung und das innere Leben der Urerscheisnung  $= \beta$ ; also Erscheinung der Erscheinung.

VII. Bortrag. 3med ; vorläufig die Regeln anzugeben, nach benen bie Disjunktion, welche wir zu machen haben, vorgeht. In Principien, und jedes Princip der Einheit, und der Disjunt: tion jugleich, - 2) Erorterung bes gefammten gaftischen, nach ber Form feines genetischen Princips: - mas eine gang neue Erlauterung mar, weil ich ju meinem Bergnugen bemerkt, bag man inne geworben, es liege ba noch etwas Tieferes verborgen, ungeachtet man fich, wie bies allerbings auch nicht geforbert worben, nicht felbft belfen konnte. - Ferner, welches nun eine gang neue Seite ber Untersuchung eröffnets ich fagte; wir haben schon oben bas Princip ber Ginheit und ber Disjunktion, materialiter verschiedener Divisionefundamente, nur ohne es als folches zu erkennen, zu entwickeln angefangen. Denn erinnern Sie sich mit mir, bas Bisherige fallen laffend, bis ich felber wieder es aufnehme, und bebenten Gie Folgendes: In ber Betrachtung bes Lichtes murbe bas Licht objektivirt, uns entfremdet, und als ursprüngliches getobtet. Bas in biefer Betrachtung bes Lichtes bem Lichte materialiter beigemeffen worben, haben wir erortert und an diefe Erorterung bas vorliegende Schema angeknupft. Erdrtern wir jest biefe Betrachtung felber in ihrer eigenen innern Form, d. h. nicht mehr fragend, was fie enthalt, und berbeis führt, fondern, wie fie felber innerlich gefchieht, mithin binauffteigend ju ihrem Princip, und fie gewiffermaßen genetifch an= Unmittelbar klar ift 1) bas Licht ift in uns, b. h. in schauend. bem, was wir in ber Betrachtung beffelben felbst find, nicht un: mittelbar, fonbern burch einen Reprafentanten und Stellvertreter, ber es eben, ale folcher, objeftivirt und ertobtet. Buvorberft nun, wo ruht jest bie bochfte Ginheit, und bas mahre Princip? Nicht mehr, wie oben, ba wir lebendig im Lichte aufgingen, im

Lichte felber; und eben fo wenig in bem jest nachbuweisenben Reprafentanten, und Bilbe bes Lichtes: benn es ift flar, baß ein Reprafentant, ohne bie Reprafentation bes barin Reprafentirten, ein Bild, ohne Abbilbung bes Abgebilbeten, Richts ift: furk, bag ein Bild, als folches, fcon feiner Natur nach, feine Selbstftanbigkeit in fich hat, sondern auf ein Ursprüngliches ausfer ihm hinweift. Sier ift baber nicht mehr, wie oben, nur eine fattifche Evideng, wie bei A und ., fondern, fogar begreiflich, Einheit nicht ohne Disjunktion, und umgekehrt. Gogar begreiflich, fage ich: ein Abgebildetes, wie hier bas Licht, ift nicht ohne Bild benkbar, und wiederum Bild, als Bild, nicht ohne ein Abaebilbetes. Bemerken Sie biefen wichtigen, unb, wenn er gleich hier recht gefaßt wird, Gie tief in Die Sache hineinfuhrenben Umftand. - Gie vollziehen hier ein Denten, bas ba Befen, Geift und Bebeutung hat, und in Beziehung auf biefes Befen gant und gar fich gleich und unveranderlich ift. tann ich Ihnen ummittelbar nicht mittheilen, noch Gie es mir : aber wir tonnen te conftruiren, entweder an bem Begriffe bes Abgebildeten, der ba fest Bild, ober an dem bes Bilbes, ber ba fest Abgebilbetes. Ich frage: haben wir benn in den beiben fo eben vollzogenen Begriffen, abgesehen von ber gut Sache gar nicht geborigen Stellung ber Glieber, mas ben eigentlichen in= nern Inhalt bes Denkens anbetrifft, Zweierlei gebacht, ober has ben wir nicht bielmehr in beiben gang baffelbe gebacht? bet hier geforderten Abstraction von dem Aufferwesentlichen ber Stellung, ju bem Wefentlichen bes Inhaltes, bes Geiffes und ber Bedeutung muß fich nun ber Buborer erheben tonnen, es geht ihm ohne Beiteres bie bier beabsichtigte Ginficht auf. Berbalt fich bies nun alfo, fo ift ja hier offenbar absolute Gin= beit, im Inhalte, welche nur in bie ber lebendigen Bollgiebung bes Dentens fich in eine aufferwefentliche, bem Inhalte gar nichts verschlagende, und in ihm nicht begrundete Disjunktion fpaltet, entweber objektiv, in bas Abgebildete und fein Bild, ober, wenn Sie lieber wollen , subjeftiv = objeftiv, in ein Begreifen bes Abgebildeten aus bem ichlechthin gefehten Bilbe, und in ein Begreifen bes Bilbes aus bem ichlechthin gefesten Abgebilbeten?

und ich rathe Ihnen, bas Lettere vorzugieben, inbem Sie fobann Die Disjunktion aus ber erften Sand haben. benn bermalen, in ber genefirten Betrachtung bes Lichtes unfer Princip, die verborgene, nicht weiter zu beschreibende, sondern nur unmittelbare, eben in jener Betrachtung gu lebende Ginheit, welche als Inhalt des Urbegriffes, fich als absolute Einheit, und in lebendiger Bollziehung als absolute Disjunktion barftellt. foll bas Abgebildete in biesem Inhalte bes Begriffes sein, Licht: baber fieht unfer Princip, b. b. wir, nicht mehr, weber im Lichte, noch in bem Reprafentanten bes Lichtes, fonbern in ber, burch unser Denten allerbings realisirten Einheit beiber, und amischen beiben; baber auch habe ich ben bier liegenben Begriff genannt ben Urbegriff: benn basjenige, mas vorber fogar als bie Quelle bes absolut fur fich Bestehenben, bemnach als bas Ur= fprungliche einleuchtete, und unfer Urfprungliches mar, geht, in ber Art wie es also einleuchtete, in feiner Objektivitat, aus biefem Begriffe erft hervor, als bas Eine feiner Disjunktionsglies ber; er ift baber ursprunglicher, als bas Licht selber, in jener Bebeutung; baber fo weit, als wir bisjest faben, bas mabre Ursprüngliche. Und so hatten wir benn einen in ben Borlefungen von acht Tagen nur faktisch bingeworfenen Bint von bem Reprafentanten bes Urlichtes, in feiner Genefis tiefer erortert, freis lich für unfern bier beabsichtigten befonbern 3med.

Sie sehen hierbei: ber Begriff ist weiter bestimmt, und tiefer gefaßt, als er es bisher war. Bisher war er aussonderndes Princip, welches am Lichte, als an sich gultig, zu Grunde ging, und bloß eine faktische Eristenz, als Erscheinung, die die Erscheinung des Urlichtes bedingt, übrig behielt: und er hatte gar keinen Inhalt, und kam zu keinem Inhalte, sondern der nicht in ihm, sondern in der hohern synthetischen Einheit zu ihm, vorkommende Inhalt, wurde herbeigeführt durch das reine Licht in unmittelbarer Intuition. Hier aber hat der Begriff in sich selber einen Inhalt, der für sich bestehend, schlechthin unveranderlich, und unvernichtbar ist: und das Princip der Sonderung, welches freilich wieder an ihm vorkommt, und, wie vorher, in Beziehung auf an sich Gultigkeit vernichtet wird, ist ihm nicht

mehr wefentlich, sonbern nur bedingend fein Leben, b. b. feine Der Inhalt bes Begriffes, sage ich, ift fur Erscheinung. fich bestebenb; also er ift gang baffelbe substantiale Sein, mas oben aus ber Intuition projicirt murbe, und mas hier, als vor aller Intuition, und als Princip der objektiven, und ber objektis virenden Intuition felber, im Begriffe fich zeigt. Dben bedingte ber Begriff bas Leben und die Erscheinung des Lichtes, und bies fes wieberum bas Sein bes Begriffes; es war baber gegenseitige Bebingtheit, und jebes Denten ber Glieder mar von Auffen be-Bier begrundet berfelbe Gine Begriff burch fein eigenes wesentliches Sein seine Erscheinung; baburch wird in ihm schlechts bin gefest, was nur burch einander und organisch confiruirt ift. Bilb und Abgebilbetes, und wiederum feine Erfcheinung zeigt an und ift ber Erponent feines innern Seins, als einer porauszus febenben organischen Ginheit bes Durcheinanber: fein Gein fur fich, ftebend und unveranderlich, und eine innerliche, mefentliche, noch keinesweges aufferlich conftruirte Organisation bes Durcheinander, find burchaus Gins: bemnach ift bier abfolute Einheit durch fich felbst begrunbet und erklart.

Bir gewinnen fehr viel, wenn wir gleich hier und gur Stelle grundlich einsehen, was durch bie innerliche organische Ginbeit bes Urbegriffes, ben ich oben ermahnte, gemeint wird; indem biese Einheit eben es ift, beren wir ohne Unterlag bedurfen merben. Ich frage in biefer Absicht: fest bas Bilb, als Bilb burchaus und nothwendig ein Abgebilbetes? und wenn Gie fagen ja: fest bann nicht wiederum nothwendig bas Abgebilbete als folches ein Bilb? Run gebe ich Ihnen ohne Beiteres ju; bag beibes, als schlechtbin burch bas Undere gefett, von Ihnen eingefehen wirb, nur inwiefern Sie Gins von beiben, als bas erfte fegen. 3ch aber forbere Sie auf, einmal von Ihrer Ginficht zu abstrabiren, meldes auf bie Beife, wie ich es Ihnen fogleich vorconstruiren werbe, moglich ift, und im Leben bestandig geschieht, freilich mo es nicht geschehen foll, und ohne welche Conftruction man gar nicht in die B. = E. hinkommt. Ich frage namlich nach ber Babr= beit an fich, bie wir fur mahr feiend, und mahr bleibend aner= tennen, falls fie auch tein Menfch einfabe; und frage: ift es

benn nicht an fich mahr, bag Bilb ein Abgebilbetes, und umgetehrt verlange? - Was ift nun hierin mahr an fich? Reduciren Sie nur bas als ein Bahres übrig Bleibenbe auf ben fur-Etwa daß b a und a b sete? benn das Bahre an fich in zwei Theile trennen, und biefe Theile burch das leere Flickwort und, bas wir gar nicht verfteben, und welches überhaupt bas unverftanblichste und burchaus burch keine bisherige Philosophie erklarte Wort in ber gangen Sprache ift (es ift eben die Synthefis post factum:) burch biefes und bloß Wie durften wir; ba ja noch überdies klar ift, bag bie Bestimmtheit ber Glieber nur von ihrer Stellung in ber Reihe berkommt, das Bild g. B. consequens ift, weil das Abgebildete antecedens u. v. v. Ferner, wenn man tiefer in bie Bebeutung und ben Ginn ber beiben Blieber eingeht, daß biefe ihre Bebeutung selber sich in dem bloßen Ausbruck des antecedens und consequens verwandelt, in der das Abgebildete realiter antecedens u. f. w. ift: also alles biefes fich wieber in bie Erscheinung aufloft. Bas baher bleibt nun Gemeinschaftliches übrig, als bebingend den ganzen Wandel? Offenbar nur das eine Durchs einanber, bas alle Confequenz, wie fie auch gefaßt werben moge, innerlich erft zusammenhalt; und welches, als Durcheins ander, die Consequeng grade fo allseitig freilagt, wie fie eben erfcbienen ift.

VIII. Vortrag. Ich glaube in einen Mittelpunkt bes Bortrages mit Ihnen hineingekommen zu sein, der die klare Einsicht, und die Uebersicht mehr erleichtert, als irgend ein anderer; und darum auch fur das Folgende uns größere Aurze erlauben wird. Sparen wir daher hier die Beit nicht, um bon Born berein uns sicher zu sehen. Heute thun wir dies mit dem in der letten Stunde Borgetragenen.

Nicht etwa nur provisorisch hingestellt, sonbern ichon wirtlich, und in der That eingesehen haben wir, daß eine absolut auf sich selbst gegrundete Einsicht, eine eben so absolut gemachte, b. h. im Dinge nicht begrundete Sonberung als ungultig vernichte, und baf fie, biefe Ginficht, fete ein nicht weiter gu beschreibendes Furfichbestehen im Bintergrunde. - Sierbei tommt es uns nun zuvörderst an, und bics sei meine beutige erste. Bemerkung, bag wir bies, fo wie es oben aufgestellt murbe. Alle, wie wir hier beisammen sind, wirklich und in ber That eingefehen haben, bag wir biefe Selbsteinficht nie wieder vergefa fen, und fie verblaffen laffen, fondern einwurzeln in ibr, und mit ihr zu Ginem zusammenfließen. Also — bas oben Gesagte habe nicht etwa ich, ober irgend ein Philosoph behauptet, fonbern es ift schlechthin und ift und bleibt emig mabr, ebe es irgend Jemand einfah, und ob es nie Giner eingefehen batte; wir find in eigener Person eingebrungen in das Wefen und baben bie Bahrheit felber mit unfern Augen erblickt. Auch ift bas Gefagte, wie fich bies aus bem Erften von felber verfteht, feinesweges, wie dies g. B. in ber Kantischen, und in allen andern Philosophien sich also verhalt, - hingestellt als ein hnpothetis fcher Sat, ber erft burch feine Tauglichkeit gur Erklarung ber Phanomene, als an fich felber mahr bewiefen wirb; fonbern es ift unabhangig von allen Phanomenen und ihrer Erklarbarkeit. unmittelbar mabr. (Guter Stund, biefes einzuschärfen)! Daber. was aus ihm, falls er nur felber allfeitig genug bestimmt ift, nun wirklich folgt, ift eben fo schlechthin mahr, als er; und Alles, was ihm ober ben geringsten feiner Folgen widerswicht, ift ichlechthin falfch, und als Irrthum und Taufchung aufzuges Diese kategorische Entschiedenheit über Bahrheit und Irra thum, fern von jener feeptischen gabmbeit, welche in unfern Zagen fich wohl gar Weisheit nennen läßt, bie an ber absoluten Evidenz zweifelt, und diese durch das Allerentlehnteste klarer und evibenter machen will, - ift Bebingung unferer, und aller Biffenschaft, und wirb vorausgesett.

Was nun insbesonbere das Erklaren ber Phanomene aus bem evidenten Princip belangt, so versteht sich ohne Weiteres, daß, wenn das Princip richtig ift, und die Folgerung gleichfalls, es mit der Erklarung recht gut von Statten gehen wird; nur ist dabei zu bemerken, daß, da das Princip erst die wahre Einssicht in das Wesen des Phanomens, als solchen, perseiht, es sich

wohl ergeben konnte, bag Manches in biefer Prufung am Prin: cip gar nicht einmal die Ehre behielte, ein rechtliches und ordent= liches Phanomen zu fein, fondern fich in Taufchung und Sirngespinnste auflost, mas boch alle Beitalter entweder fur ein Pha= nomen, oder, so Gott will, wohl gar fur an fich bestehende Realitat genommen haben: - bag baber in diefer Absicht bie Bif= senschaft, weit entfernt von ber faktischen Auffassung ber Phanomene irgend ein Gefet, ober einen Drient zu erhalten, im Begentheil diefer felbst bas Befet giebt; welches Berhaltniß man also ausbruden kann: Nur was fich aus bem Princip ableiten lägt, ift Phanomen; was sich aus ihm nicht ableiten lägt, wird vielleicht, nebenbei auch noch unmittelbar, wenn man sich aber etwa biefes birekten Beweifes überheben wollte, mittelbar burch bie bloße Richtableitung, zum Irrthume. Schon, - welches bas 3weite ift, - burch bie so eben wiederholte Ginficht ift uns, befonders, wenn wir, was nachher fich ergab, und unten verzeich= net ift, bazunehmen, eine neue Lichtwelt über unser acsammtes Biffen aufgegangen, und eine Belt von Frrthum, in welcher fast alle Sterblichen ohne Musnahme fich befinden, untergegangen; und es tann belebend fein fur bie Aufmerkfamkeit, und ein por= theilhaftes Licht werfen auf bas Folgende, wenn wir gleich bier biefe Resultate faffen.

1) Das Licht, als das eine einige, wahrhaft selbstständige, sett durch die Zerschlagung ves formalen Begriffes, welches die Bedingung seiner eigenen, realen Erscheinung und Lebendigkeit ist, ab ein für sich bestehendes, nicht weiter zu bestimmendes, und durch die Nichtgültigkeit des Begriffes von ihm, unbegreifzliches Sein. Das Licht ist schlechthin Eins, und der an ihm schwindende Begriff Siner, die Sonderung in dem an sich Sinen, und das Sein ist Sins: es könnte daher nie zu Etwas, ausser diesen Dreien, kommen; und die einige Eristenz ginge auf in der Intuition des Selbstständigen, in Vernichtung des Begriffes: (und es wird sich sinden, daß was eigentliche, wahre Eristenz der trifft, es dabei auch sein Bewenden hat)! Wollen Sie, wie man psiegt, das absolut selbsissändige, Sine, in sich selber aufzgehende Sein Gott nennen; so wäre die einige wahrhafte Eriz

ftenz bas Anschauen Gottes. Bemerken Sie aber babei, — und fcon ba geht eine Welt bes Irrthums unter, - bag biefes Sein, ungeachtet es vom Lichte aus, als bas absolut Selbst= ftandige gesett ift, weil das Licht in seinem Leben fich felber verliert, es doch in der That nicht ift, eben weil es das Pradikat bes ift, bes Bestehens, somit bes Tobes in fich tragt, - fon= bern bas eigentlich Absolute nur bas Licht ift: also bie Gottheit nicht mehr in das tobte Sein, fondern in das lebendige Licht gefett werden muß. - Nicht etwa, wie man die 2B. = E. wohl auch migverftanden hat, in Uns: bies ift, welchen Ginn man ihm auch zu geben suche, sinnlos. Dieß war eben bie Schwierigfeit aller Philosophie, Die nicht Dualismus fein wollte, fonbern mit bem Suchen ber Einheit Ernft machte, bag entweber wir zu Grunde geben mußten, ober Gott. Wir wollten nicht. Der erfte fuhne Denter, bem bieruber bas Gott sollte nicht! Licht aufging, mußte nun wohl begreifen, bag, wenn die Ber= nichtung vollzogen werben follte, wir und berfelben unterziehen muffen; biefer Denter mar Spinoga: bag alles einzelne Sein, als an fich gultig, und fur fich bestehend, in feinem Spftem verloren geht, und bloß Phanomenal : Eristenz übrig behalt, ift klar Run tobtete er nur bieses sein Absolutes ober und unläugbar. Substang = Sein ohne Leben, weil er eben feinen Gott. feines eigenen Ginfebens fich nicht bewußt wurde: biefes Leben, welches die 28. . 28. als Transscendental . Philosophie hineinführt. Atheift, und Nichtatheift. Die B.= E. fonnte bes Utheismus nur ber beschuldigen, - ich beziehe mich hier gar nicht auf wirkliche Begebenheiten, benn von allen biefen Dingen ift in Be= treff ber 28. 22. gar nicht bie Rebe gewesen, inbem in ber That Reiner Etwas von ihr gewußt: - nur ber, welcher einen tobten Sott will: tobt innerlich in ber Wurzel, ungeachtet er hinterher, mit bem fcheinbaren Leben, mit Beiterifteng, Billen, und oft fogar mit blinder Billfuhr beschentt wird; wodurch nun weber fein Leben, noch bas unfrige begreiflich, und Richts gewonnen wird, als daß zu ber Menge endlicher Wefen, beren in ber Er= fceinung mehr, als genug vortommen, noch Gins mehr ber Un= acht nach, übrigens eben so beschränkt und endlich, wie sie, und

genetisch gar nicht von ihnen verschieben hinzukommt. — Dieb im Borbeigeben, um einen bebeutenben Grundcharakter ber 28.2 E. in ihrem Inhalte bei Zeiten klar anzugeben). — —

Das Eine Blied ift Sein: bas andere, ber vernichtete Be= griff, ift ohne Zweifel bas subjektive Denken, ober Bewußts Bir hatten baber bier die Gine ber beiben oben aufgestells ten Grundbisjunktionen, bie in S und D, - hatten biefelbe, wie wir follten, ergriffen in ihrer Ginheit, und als durchaus und schlechthin hervorgehend aus ihrer Ginheit; und hatten babei jugleich, baf ich auch bies beilaufig beibringe, fcon bas Schema ber Bernichtung bes 3ch am reinen Lichte, fogar anfchaulich. Denn fete man, bag bas Princip bes vernichteten Begriffes eben bas 3ch sei, wie Jeber mohl leicht zugeben burfte, indem ich ja ericheine, als ber Aufforderung aufolge mit Freiheit confiruirend, und entwerfend ben Begriff; fo ift feine Bernichtung vor ber Gultigkeit an fich, falls ich nicht mehr bin, als fein Princip, jugleich meine Bernichtung in berfelben Beziehung, und bas Ergriffen = und hingeriffenwerden von ber Evidenz, Die nicht ich mache, fondern die fich felber macht, ift bas erscheinende Bilb meines Bernichtetwerbens und Aufgehens in's reine Licht.

2) Dies, fage ich, ift Resultat bes Lichtes an fich in feiner lebenbigen Meufferung: jerbei mußte es, biefer Ginficht gufolge, und falls es bloß nach ihr ginge, bleiben, und wir famen nie baraus heraus. Aber ich fage, wenn wir uns nur recht befinnen, fo find wir ichon beraus: wir haben ja betrachtet bas Licht, und es objektivirt: das Licht hat baber - wem bei ber vorigen Er= örterung bieser Umstand entgangen sein sollte, ber bemerke ihn ja hier — bas Licht hat eine boppelte Meufferung und Eriftenz. theils feine innere Erifteng und Leben, bedingt burch Bernich= tung bes Begriffes, bedingend und febend abfolutes Sein; theils ein Meufferes und Dbjettives, in und fur unfere Ginficht. -Bas nun die lettere betrifft, - bag wir gunachst von ihr als lein reben; fo ist uns noch wohl erinnerlich, bag wir fie und Mes, was in ihr liegt, nicht unmittelbar hatten, fonbern baß wir vom Anfange unferer Untersuchung an und zu ihr erhoben, Unfangs burch Abstraktion von aller Mannigfaltigkeit bes objektis

ven Biffens zur absolut fich barbietenben Ginficht, baß ja boch bas eigentliche Wiffen barin immer baffelbe fein muffe; fobann burch tiefere genetische Erorterung biefer Ginficht felber. ift bisher unfer Berfahren gewesen; burch biefes Berfahren allein bat die neue unbekannte Geisteswelt, in ber wir unser Befen treiben, fich und aufgeschloffen, und ohne biefes Berfahren fpreden wir von Nichts. - Nun erscheint es uns ferner, bag wir biefes Berfahren febr füglich auch hatten unterlaffen tonnen; wie wir es benn ohne Zweifel alle bie Tage unferes Lebens, ehe wir an bie 23.= 2. famen, unterlaffen haben, Diefe Erstheinung nun . — indeffen ohne weitere Untersuchung über ihre Gultigkeit ober Nichtgultigfeit an fich, - rein aufgefaßt, liegt in ihr gol= gendes: die auffere Erifteng bes Lichtes in einer Ginficht von ibm, als bes Einen Absoluten, ewig fich Gleichen, in seiner Grundbisjunktion von Sein und Denken, fei bedingt durch eine Reibe von Abstraktionen und Resterionen, die wir frei vollzogen haben; turz, burch bas Berfahren, bas wir als freie, funfillich au Stanbe gebrachte B.= 2. angeben; nur in ihr, und fur fic, und aufferbem burchaus nicht, tomme es ju biefer auf fern Erifteng.

Wieberum aber behaupten wir, was die innere Eristenz und Aeusserung des Lichtes betresse, so sei diese die Bes dingung, und hier insbesondere, ob sie eingesehen werde oder nicht, welche Einsicht ja es nur ist, die durch die erscheinende Freiheit bedingt ist, an und für sich, falls nur das Licht sei, dieselbe Eine, ewig sich gleiche, durchaus nothwendige. Wir bes haupten daher, was bedeutend ist, und was ich wohl zu merken bitte, zwei verschiedene Weisen des Lichtes dazusein und zu lez ben: die Eine mittelbar, und dusserlich im Begriffe, die zweite schlechthin ummmittelbar durch sich selber, ob es auch Keiner einsieht, und der Strenge nach, daß es wirklich durchaus Keizner einsieht, sondern dieses inwendige Leben des Lichtes durchaus unde greistlich wird.

Die Urbisjunktion bes Lichtes ist im Sein und Denken. Das Licht lebt schlechthin, heißt baher: es spaltet sich burchaus ursprunglich in stehenden, jedoch eben als Begriff vernichteten Begriff und Sein: welcher Spaltung nun die Einsicht allerdings folgen kann, wie sie ihr jeto von unserr Seite folgt, Nach consstruirend, von der Spaltung eben in Begriff, als Begriff, und Sein, als Sein: doch aber stehen lassen mussend, als ihr undurchdringlich, die innere Spaltung selber; was nun erst, ausser der der schon oben gefundenen, sehr wohl begriffenen Form der Unbegreislichkeit, einen ewig unbegreislich bleibenden materialen Inhalt des Lichtes als reine Einheit giebt.

(3ch habe mich ba wieder über einen Hauptpunkt ber B. 28. beutlicher ausgesprochen, als es mir noch je gelungen. minnen febr viel, wenn und bies gleich bier gur Stelle flar wich. - Das Licht schlechthin burch fich lebt, mußte beißen: es spaltet fich schlechthin in S und D. Aber schlechthin burch fich, heißt auch, unabhangig von aller Einficht, und absolut nes girend die Moglichkeit ber Ginficht. Run ift ja allerdings, feit mehreren Stunden, von uns geschen, und eingesehen worben, bag bas Licht in S und D fich spalte: sonach liegt biese Spaltung, als folche, gar nicht einmal im Lichte, wie mir bisher geglaubt haben, sondern in der Ginficht bes Lichtes. Bas bleibt benn nun also übrig? Das inwendige Leben des Lichtes selbet, sich, aus sich, durch sich, ohne alle Spaltung, in reiner Gin= beit; bas eben nur im mittelbaren Leben ift, und fich bat, und fonst nirgende. Es lebe, so wird es eben leben und erscheinen, und aufferdem giebt es keinen Weg bazu. - Bobl: kannft bu mir nicht eben eine Weschreibung bavon geben? Gebr gut: und ich habe sie bir gegeben; eben bas burchaus nicht Einzusehende, ber vollendeten, undusich bis in die Burgel burchbringenden Ginficht übrig Bleibende, barum für fich bestehen Sollende. kommft bu benn nun alfo zu biefen Prabikaten bes nicht Gingus febenden, b. h. nicht aus einem Disjunttions = Nebengliebe, fo wie bas Gein aus bem Denten u. v. v. zu Conftruirenben : baß es sei bas ber Einsicht übrig Bleibende, für sich besteben Sollende, welches wohl nur eben ber Behalt, ober bie Realitat fein wird, welche du hier in ihrer Burgel abzuleiten behaupteft? Offenbar nur burch Regation ber Ginficht: alle biefe Prabifate baber, mit bem gewaltigsten an seiner Spige, bem absolut Gubs stanten, sind nur negative Merkmale, in sich todt und nichtig. Hebt denn nun dein System mit Negation, und mit Tod an? Keinesweges, sondern es verfolgt grade den Tod bis in seine lette Berschanzung, um zum Leben zu kommen, dies liegt im Lichte, welches Eins ist mit der Realität, und die Realität geht in ihm auf; und diese ganze Realität als solche, ihrer Form nach, ist überhaupt nichts mehr, als die Grabstätte des Begriffes, der am Lichte sich versuchen wollte).

Es ift fichtbar, bag unfere ganze Untersuchung einen neuen Standpunkt genommen bat, und wir tiefer eingebrungen find in ben Rern. Das Licht, bas vorher nur in feiner Form, als fich felber machende Evidenz, eingesehen murbe, baber auch nur ein bloß formales Sein fette: ift in fich jum einigen, lebenbigen Sein, ohne alle Disjunktionsglieber geworben. Bas wir vorher fur Urlicht hielten, hat fich nun verwandelt in bloße Einficht und Stellvertretung bes Lichtes, und es ift jest nicht blog vernichtet ber fur einen Begriff anerkannte Begriff, fonbern fogar L und Borber follte nur vernichtet werden bas leere Sein bes Begriffes; wie hatten wir wohl zu biefem, obwohl leeren Sein kommen follen? Bernichtet werden burch Etwas, bas felber Nichts mar. Wie mare bies möglich? Test haben wir eine abfolute Realitat am Lichte felber, aus welchem vielleicht somohl bas fcheinbare Sein, als fein Nichtfein vor bem absoluten, fich burfte begreiflich machen.

Noch merke ich ausdrücklich an, was ohne dies der Augenschein lehrt, daß diese Realität im Urlichte, wie sie beschrieben worden, schlechthin und durchaus Eine, und sich selber gleich ist, und daß sich, wie es in derselben innerlich zu einer Disjunktion und zu einem Mannigsaltigen kommen solle, noch gar nicht einsehen läßt. — Bemerken Sie: die Disjunktion in S und D, und was etwa, nach schon oben gegebenen Winken daran noch hangen möchte, liegt im Begriffe, der vor der Realität vergeht, geht somit die Realität und das Licht gar nichts an. Nun soll es, nach der Aussage der Erscheinung im Leben, welcher auch provisorisch unser System schon die phänomenologische Wahrheit zugestanden hat, doch noch zu einer Disjunktion kommen, die

entweder bober ober wenigstens auf gleicher Stufe mit Sein und Denten liegt, ba fie über Gein und Denten fich erftrect; bie fur eine Diffinktion in ber Realitat felber gehalten wirb. Da nun bas Lettere unserer obigen Ginsicht wiberspricht, gewiß unwahr ift; fo mußte biefer neue Disjunktionsgrund boch 'and in einer, bisher nur nicht bekannten, ober nicht fattsam uns terfuchten Bestimmung bes Begriffes liegen, ber, als Begriff, boch wohl auch begreiflich fein muß, also keine neue Unbegreiflich= keit bier vorgespiegelt werden barf. Ift aber biefe feine Beftim= mung begriffen, fo lagt aus ihr eben fo begreiflich fich Alles ableiten, was in ihr liegt. Belcherlei Berschiedenheiten in ber erscheinenben Realität auch vorkommen mochten, jest und in alle Ewigfeit; so ift einmal fur immer a priori flar, bag fie find S - D + B + L; Ein und baffelbe, ewig fich gleich Bleis benbe, und nur in B verschieben; bag baber bie Realitat, mit welcher allein es eine mahre Philosophie zu thun haben kann, inbem ja alles Bahre in ihr aufgeben muß, die Falschheit aber, und ber Bahn abgehalten werben follen; hier nicht nur überhaupt vollkommen abgeleitet und verstandlich gemacht, sondern auch nach allen ihren möglichen Theilen a priori zerlegt und analyfirt wird. Rach ihren Theilen, sage ich; ausschließend bas Denn bies ift in ber That fein Theil, fons von L (= Licht). bern bas Gine mahre Befen. — Es ift hierbei jugleich klar, wie weit die Ableitung und Nachconstruction bes wirklichen Bisfens in ber B. 28. geht: bie Ginficht vermag fich einzufehen, ber Begriff sich ju begreifen ; so weit dieser reicht, reicht auch jene. Der Begriff findet feine Grange; begreift fich felber als begrangt, und fein vollendetes fich Begreifen ift eben bas Begreifen biefer Grange. Die Granze, welche wohl ohne alle unfere Bitte ober Bebot Reiner überschreiten wirb, ertennt fie nun bestimmt an; und jenfeits ihrer liegt bas Gine, rein lebenbige Licht: fie verweiset baber aus fich beraus an das Leben, ober bie Erfahrung, nur nicht an bas jammerliche Auffammeln hohler und nichtiger Erscheinungen, benen niemals die Ehre bes Dafeins ju Theil geworben, sonbern an biejenige Erfahrung, Die allein Reues enthalt, an ein gottliches Leben.

IX. Vortrag. Ich bin im Begriffe, in ben brei nächstsfolgenden Borträgen, in eine tiefere Untersuchung, als die bissperigen es waren, einzugehen. Diese Untersuchung wird, wie sich ergiebt, vorhaben, um einen festen Mittelpunkt, und von ihm aus einen bleibenden Leitfaden unserer Wissenschaft zu geswinnen, somit, noch bevor wir diesen Leitfaden haben. — Es ist daher, um uns nicht zu verwirren, viel daran gelegen, daß wir uns an den provisorisch hingestellten halten: — daher:

- 1) Der Form nach, b. b. in Beziehung auf die Materie, bie wir untersuchen, und bie Beife, wie wir fic nehmen, find wir schon wirklich in der 23. 2. befindlich, und über die Prolegomena binaus: benn wir haben (und mit ber Erinnerung hieran hob bie vorige Stunde an) schon wirklich, und in der That Ginsichs ten in und erzeugt, welche und in bie gang neue und ber 28. 2. eigene, über alle fattifche Eviden, in beren Gebiet die Prolegomena ftets verharrten, erhobene Belt hinein verfest. Bir find unvermerkt aus ben Prolegomenen in die Wiffenschaft gekommen : und zwar begab es fich mit biefem Uebergange alfo: wir hatten bas Berfahren ber B. = E. durch Beispiele zu erlautern, und bes bienten uns, weil ich nach bem Buftande bes Aubitoriums bies moglich fant, gleich bes urfprunglichen Beispiels, ber Cache Laffen wir biefes nun als bloges Beispiel fallen; unb nehmen es im Ernfte, und fur bie Sache; fo find wir in ber Dies, so wie es bisher stillschweigend geschehen, Biffenschaft. gefchebe nun mit unferm guten Biffen, und unferer Declaration.
- 2) So standen wir in der vorletten Stunde B L S. a (a = unserer Einsicht davon). Bild, setzend ein in ihm Abzgebildetes, = S und umgekehrt: verknüpft in der Einheit des Lichtes. Also jenes Verhältniß von B L S das Wezsentliche durchaus alles Lichtes, ohne Ausnahme: dieses Mozdistätion, ohne welche nicht. Dies giebt nun sehr gut im Allgemeinen den Weg an, aber speciell erkannt ist dadurch noch Nichts. Es waren nur die Prolegomena zu dieser Unterssechung.

Auch hat fich hierbei über einen wichtigen, oben nicht ohne Schwierigkeit in feiner Form behandelten Punkt, fcon ein guter

Bint ergeben. Das Wiffen follte, burchaus in bemfelben Schlage, fich disjungiren nach zwei verschiedenen Divisions : Fundamen: ten: S - D. Ginbeit, und x, y, a Ginbeit. hier feben wir, bag bas an fich ewig Eine, und fich felber gleiche Licht, nicht an fich, sondern in feiner Einsicht, und als Eingesehen fich theilt in jene Mannigfaltigkeit, welches nun etwa x, y, z fein mochte: bas Licht, welches an fich, und in feiner ewigen Bleichheit unabhangig von seiner Einsicht (wenigstens, wie wir diese tiefer gefest haben) sich theilt in Sein und Denten; daß da= ber, falls nur das Licht nie ift, auffer in feiner Ginficht, diefe aber bisjungirt; und bas Licht auch nicht an sich ift, ohne in fich selber sich zu bisjungiren in Sein und Denken, die Disjunktion nach beiben Disjunktions=Fundamenten schlechthin Gine, und unabtrennlich ift. hierbei muß es nun bleiben, und diefer Sag, als bei aller weitern Bestimmung, die er noch erhalten durfte, in fich wahr, und mahr bleibend, werde nie fallen gelaffen (Eben badurch, daß man doch feste Endpunkte im Bandel der Untersu= dung hat, wird man fabig, ben verschiedenften Benbungen biefer Untersuchung ohne Berwirrung zu folgen, und fich barin zu orientiren, indem doch ber Punkt bleibt, an den Alles sich an= Inupft; da man im Gegentheil febr bald in Berwirrung geratben wurbe). -

Nun ist, in Absicht bes Begriffes, ber weber im Lichte, als bem für den Begriff Abgebildeten, noch in der Einsicht, als dem Bilde, sondern nur zwischen beiden liegt, eingesehen worden, daß seine Form an sich, ein bloßes Durcheinander, ohne alle ausserliche Consequenz, d. i. ohne antecedens oder consequenz sei, welche beiden, und ihr ganzes wechselndes Verhältniß, nur aus der lebendigen Darstellung dieses Begriffes kommen. Diese Einsicht, die, wo ich nicht irre, in der höchsten Klarheit dargesstellt wurde, wird vorausgesetzt, und an sie hier nur erinnert. Wollte ich hier zur Schärfung derselben ja noch Etwas beibringen, so könnte es nur dies sein: dem Begriffe, als absolute Beziehung des Abgebildeten auf's Bild, und umgekehrt, kommt es, da er nur diese Weziehung ist, gar nicht darauf an, daß das Abgebildete das für sich bestehende Licht, und das Bild

- biefes Bilb fein foll; Abgebildetes und Bilb, bloß als folches, reicht ihm bin; ferner fommt es bem innern Befen besselben, bieses als absolut für sich bestehend vorausgesett, auch nicht einmal an auf Abgebildetes und Bild, fondern biefes innere Befen ift ja fichtbar ein bloges Durcheinanbet. biefes Durcheinanber, als eben eriftent, am Bilb und Abges bildeten eingeleuchtet, bat sich faktisch also gefunden. rechtigt une benn aber, ju fagen, theils, bag biefes Durch eine ander einleuchten, ober eriftent werben muffe, theils, falls es etwa diefes folle, es grade am Bild und Abgebildeten fich conftruiren muffe, und nicht etwa fur andere, und unter andern Bebingungen auf eine unendlich verschiedene Art fich construiren tonne: burch welche Erwagung wir bie untern Glieber, und ihr Disjunttions : Fundament, in einem Guftem genetischer Ertennt: nig namlich, verlieren. Wieberum, falls man bies uns fchenken wollte, wer berechtigt uns benn, anzunehmen, daß das Abges bilbete nur bas Licht fein konne, und bag baher nothwendig bas im Begriffe vorkommenbe Bilb bas Licht, als fein Abgebilbetes, und vermittelft beffelben, bas andere Divifions=Funda; ment herbeifuhren muffe: wodurch wir in einem Systeme, bas mit faktischer Evidens sich nicht begnugt, und Alles verwirft, was nicht genetisch als nothwendig eingesehen ift, auch die zweite Salfte verlieren.

Dies Resultat ergiebt, wie es freilich, sobald wir uns nur ernstlich besinnen, sich ergeben mußte. Setzen wir den Begriff, das absolute Durch einander, als selbstständiges, für sich bezstehendes Wesen, so verschwindet uns Alles ausser ihm, und es zeigt sich teine Möglichkeit, aus ihm heraus zu kommen; grade eben also, wie es uns oben, da wir das Licht also setzen, mit ihm dergestalt erging. Das ift natürlich. Alles selbsiständige Sein hebt jedes andere Sein ausser ihm. Wohin du nur irgend dieses Sein setzen mögest, so wird es allenthalben diesen, in seizner Form liegenden, Effekt aus gleiche Weise haben.

Diese Betrachtung giebt uns nun genau die Aufgabe unseres weitern Verfahrens; und ich wunsche, daß wir bieses Verfahren gleich hier im Voraus in seiner Einheit kennen lernten, damit

wir burch bie verschiedenen Geftalten und Benbungen, bie es im Berfolg nehmen burfte, nicht irre gemacht, in jeber möglichen, baffelbe Eine Berfahren nur in der oder der besondern Modifika= tion, unschwer wieder erkennen, unb, welches biefe Mobifikation fei, und moher fie tomme? - Der, als unterbrochen eingeleuch= tete, genetische Busammenhang muß bergeftellt werben. fann nun nicht etwa alfo geschehen, bag wir neue Glieber bineinfeben, und baburch bie Luden fullen; benn mober follten wir biefe bekommen! hinzubenten Etwas, wo Richts ift, vermogen wir nicht einmal. Alfo, ber jest ermangelnbe genetische Bufam= menhang muß in ben vorhandenen Gliedern felber liegen; wir baben fie nur noch nicht recht, b. h. wir haben fie noch nicht vollständig genetisch, fondern zum Theil nur erft fattisch angefe= In ben vorhandenen Gliebern, fage ich; alfo, wenn es uns nur barum ju thun mare, auf jebem Bege ju unferm Bicle ju tommen; fo mare es gleichgultig, von welchem vorhandenen wir ausgingen. Burbe nur Gines von allen bis ju bem in ihm liegenben, erzeugenden Leben von uns bruchbrungen; fo mußte in uns ber Alles abfebende, und zugleich verenupfende Lichtfluß aufgehen. Es liegt uns aber noch überdies baran, ben kurzesten Weg zu gehen; und ba ift benn naturlich, bag wir uns an bas au halten haben, was bisher uns als bas Allerunmittelbarfte erschienen ift, und worin wir wechselnd bas Absolute geset haben, namlich gicht und Begriff, und in Abficht beren wir uns eben in 3meifel befinden, welches von beiben bas mahre Absolute Wenn wir Beibe alfo burchbringen, bag jebes fich als bas Princip bes andern zeigt, so ift a) flar, bag wir badurch in jedem mittelbar zugleich bas in bem Andern unmittels bar liegende Disjunktions : Princip mit erfaßt haben; b) flar, bag wir, in unserer wissenschaftlichen Erzeugung ausgehend von beiben, boch bem Befen nach ein boberes gemeinschaftliches Disjunttions = und Ginheits = Princip beiber erhalten; barum beibe, bisher als absolut hingestellte, biefe ihre Absolutheit verlieren, und lediglich eine relative behalten. Alfo, unfere, ber werbenben B. = E., Erkenntniß steigt auf von ihnen, als ben abfolut Borausgesetten; bies mare ber auffern Form nach eine

Synthesis post factum. Da aber bieses Aufsteigen in seinem innern Wefen felber genetisch ift, und nicht bloß, wie bei Rant gefagt wird, und wir felber hier vorläufig fagen, es muffe ba boch noch eine hohere Einheit fein, - sondern diese Einheit felber im innern Befen conftruirt wird; fo wird fie genetische Bieberum aber fleigt nun bie in ihrem Princip genetische, bie bobere Ginficht burchbringende, und von ihr burchbrungene. barum mit ihr felber identische 28. : E. herab zu bem Mannigfaltigen, und ift fynthetifch und analytisch zugleich, b. h. wahrhaft lebenbig genetisch. Diese Einheit bes L und B au finden, und fie auf die fo eben turg, aber bestimmt, angeges bene Beise zu finden, ift unsere Aufgabe, und biese Auffindung bie Einheit, worauf unfer ganges nachftes Berfahren fich gurud: Daß bieses nicht ohne Schwierigkeit sei, und baß es befonders einen bohen Grad ber Aufmerksamkeit erforbere, will ich nicht verfehlen, sondern es ausbrudlich ankundigen. Davon aber glaube ich überzeugt zu fein, daß berjenige, ber nur alles bisher Aufgestellte wirklich eingeschen bat, und bas vorstebenbe Schema, und die oben beschriebene Ginheit bes Berfahrens festhalt, nach ihr von Beit zu Beit fich orientirt, fich nicht verwirren tonne. Dies ift aber auch nur bas einzige mahrhaft schwere Geschäft in unserer Wiffenschaft. Der andere Theil ber Ableitung der mittel baren und secundaren Disjunktionen, ift bem, welchem nur bas Erfte recht gelungen ift, ein leichtes und furges Geschaft, fo un= geheuer und so wahnsinnig es bem vorkommen mag, ber über das Erste Nichts weiß. Diefer zweite Theil namlich, wie fich aus bem Bisherigen verfieht, und wie ich hier nur jum Uebers fluffe beibringe, hat eben bas Geschaft, schlechthin alle moglichen Modifitationen ber erscheinenden Realitat, abzuleiten. faunt nun ber bisher in faktischer Evidenz Befangene, weil es bie einzige, ihm zugangliche und fichtbare Schwierigkeit ift. Aber biese Ableitung (ber Mannigfaltigkeit ber erscheinenden Realitat) ift nichts mehr, als etwa ein genialischer Ginfall, ber fich auch nur an die Genialität und das Wahrheitsgefühl des Lefers ober Ruborers wenden, nimmermehr aber vor der strengen Bernunft sich rechtfertigen kann; wenn sie nicht ihr eigenes Princip bat und

Diefes Princip nun ju finden, und flar zu madien, burfte wohl die rechte Arbeit fein; in beffen Befige fich befindend, muß die Anwendung wohl so leicht sein, und — da hier die voll= tommenfte Rlarheit und Bestimmtheit Statt findet, — wohl noch leichter, als anbermarts bie bloge Unwendung von Principien; und man konnte erforberlichen Falls fich wohl gar begnugen, biefe Anwendung an einigen Beispielen gezeigt zu haben. — Daß ich bies, indem ich es gern einmal fur immer abthate, fogar auf befimmte Salle herunterfuhre: Die Ableitung von Beit und Raum, in ber die Rantische Philosophie sich ermudet, und ein gewisser Theil ber Rantianer, als in ber mahren Beisheit lebenslang be= fangen bleiben, ober ber Rorperwelt, in ihren verfchiebenen Stufen ber Organisation, ober ber Berftanbeswelt, in allgemeinen Begriffen, ober der Bernunftwelt, in moralischen ober religiosen Ibeen, ober wohl gar ber Belt ber Intelligenzen, bat gar feine Schwierigkeit, und ift gar nicht bas Meisterstud ber Philosophie; benn alles biefes, und was man noch etwa bazufegen konnte, eriffirt wirklich und in der That gar nitht, fondern es ift bie, falls man nur feine Nichterifteng erft begriffen bat, gar leicht ju begreifende Ericheinung bes Ginen mahrhaft Eriftenten. Dem nun freilich, welcher bisher unbefangen an die Eriftenz ber Rorper, b. h. ber Bahrheit nach, bes als Nichts bargestellten Nichts, und - falls es boch tam - an die Erifteng von Seelen, b. b. ber Bahrheit nach, an Gefpenfter, geglaubt; vielleicht tieffinnige Untersuchungen über ben Busammenhang bes Leibes und ber Seele, ober ber lettern Unsterblichkeit angestellt hat: - bamit über ben letten Punkt ich ja keinen Augenblid ben Unglauben bestärke, ober ben Glauben argere, fete ich gleich bingu: uber bie Unfterblichkeit ber Seele kann die 28. 2. Nichts ftatuiren : benn es ift nach ihr feine Seele, und fein Sterben, ober Sterblichfeit, mithin auch teine Unsterblichkeit, sondern es ift nur Leben, und biefes ift ewig in fich felber, und mas Beben ift, ift eben fo ewig, wie bies: also sie halt es wie Jesus: wer an mich glaubet, ber ftirbt nie, fonbern es ift ihm gegeben, bas Leben zu haben in · ihm felber - wer, fete ich bie unterbrochene Periode fort, an fo Etwas bisher geglaubt, und an bergleichen philosophische Fra-

gen fich gewöhnt hat, verlangt von einer 2B. 22., die ungefahr alfo rebet, wie die unfrige, junachft wohl, daß fie fich auf diefe Puntte mit ihm emlaffe, und etwa nur erft burch eine Induttion desjenigen, woran er bisher als an Realitat glaubte, ibm So hat es nun 3. B. Kant gemacht; ben Arrthum benehme. aber es hat Nichts geholfen: konnte auch eigentlich Nichts helfen, weil es nicht grundlich ift. Die B. E. nach strenger Methobe und auf ihrem furzesten Wege einhergebenb, macht es noch beffer mit ihnen, als fie es begehren. Gie fcneibet ben Grrthum nicht in feinen einzelnen 3weigen ab, bei welcher Arbeit unter Unbern auch gar leicht fich bas ergiebt, bag, indem man an ber Einen Seite schneibet, es an ber anbern gar frohlich wieber wachft, fondern fie begehrt, ihn abzuschneiben in der Gesammtwurzel al-Sie bittet vorlaufig bloß um Gedulb, und ler biefer 3meige. daß man nach den einzelnen Phanomenen ber Krankheit, welche Phanomene zu heilen fie gar nicht begehrt, nicht zu aufmerkfam binfuble: werbe nur erft ber ganze inwendige Mensch gefund, so werbe es fich mit biefen einzelnen Phanomenen schon von selbst geben.

Diese Angabe bes eigentlichen Standpunktes nun, und ber Einheit unferes nachsten Berfahrens, ber Bufammenhang biefes nachsten Geschaftes, ju betrachten als einen erften Theil, mit eis nem nachmaligen Geschäfte, bas fich als ber zweite Theil ansehen lagt, war nun, was heute in uns aufgebaut werben follte: und in Beziehung hierauf konnen Sie alles Borbergebende betrachten. als bas Bedingniß ber klaren Ginficht fur bas heutige. Fur materiale Einficht in ben Gegenstand unseret Untersuchung ift ba= burch noch Nichts gewonnen; ja es ift fogar ein fehr wichtiger Puntt biefer Ginficht, ben mir gestern beilaufig und aliud agendo fanben, als zu unferm heutigen 3wede nicht gehorig, fallen ge= laffen worben, ben wir morgen, eben fur ben heute flar ange= klindigten 3med wieber auffuchen werden. Bas aber bie Korm belangt, ift eine allgemeine Ueberficht und ein Drient gewonnen, ber uns vor jeber funftigen Berwirrung ichuten fann. Schema gelte provisorisch als stebend, und es foll keine willkuhr=

lichen, sondern nur burch bie erweiterte Ginsicht begrundeten Bers underungen erleiben.

Um jum Beschluffe noch ben wiederholenden Buborern an= jugeben, wo fie im porigen Gange baffelbe wiederfinden, und fie badurch in den Stand ju fegen, die 28. = 2. mit der Bielfeitig= keit anzusehen, welche Ihnen bie wiederholte Beschäftigung ge= ftattet: Bas hier Begriff beißt, bicf im erften Bortrage inneres Befen bes Wiffens, mas hier Licht, bort frembes Sein besselben, das erfte lediglich intelligibel, bas lettere Intuition: benn es ift flar, daß das innere Befen bes Biffens nur eben im Begriffe, und zwar in einem Urbegriffe, ausgebrudt merben fann: wiederum, daß diefer Begriff, als Ginficht in fich felber, boch abermals Einsicht ober Licht fest. Es ift baber flar, bag biefelbe Aufgabe, die hier ausgesprochen: die Einheit von B und L zu finden, biefelbe ift, die bort burch die Gage: bas Befen bes Wesens nicht ohne sein, und v. v. ober Intelligiren nicht ohne Intuition und v. v., welche eingefeben, fonach bie in ihnen liegende Disjunktion in der Ginheit ber Ginficht Eins werben sollte. Sie erinnern sich, bag wir uns mit biefer Einficht geraume Beit beschäftigten, und bag fie unter verschiebes nen Gestalten und Beziehungen, aber immer nach sonthetischer Regel, wiederkehrte. Unders wird es hier freilich auch nicht geichehen konnen, und biefes fich bamals ichon Ergebende habe ich gemeint, als ich oben von mannigfaltigen Wendungen und Dobifikationen besselben Ginen Berfahrens fprach. Der Unterschieb. und, wie es mir icheint, ein Borgug bes gegenwartigen Sanges por bem frubern ift also ber, bag gleich von vorn berein, und noch ebe wir uns in bas icheinbare Labyrinth ffurgen, bie verschiedenen funftigen Betrachtungen nach ihrer geistigen Ginbeit bekannt find. - Soffentlich - biefes hoffentlich bezieht fich nicht eigentlich auf mein eigenes Biffen, und Bortragevermogen. fonbern auf bas Bermogen ber Berfammlung, bem Bortrage ju folgen: - hoffentlich wird bald fogar ein ordnendes Princip biefer manniafaltigen Benbungen barftellbar werben, woburch bas Geschäft sich noch mehr erleichtern mochte. — Und so wird es benn biesem Theile ber Bersammlung nicht schwer werden, in

bem jett so Ausgebrückten basselbe, was früher anders gesagt wurde, und umgekehrt, wieder zu erkennen, und durch diese Bestreiung von meinem zwiefachen Buchstaben überhaupt sich zu bestreien von einem Buchstaben, der gar nicht bedeuten will, und lieber gar nicht eristirte, wenn ohne ihn ein Vortrag möglich ware; um dagegen selber in eigenem Geiste, frei von jeder Formel, und mit selbstikandiger Lenksamkeit nach allen Seiten hin die Einsicht aufzubauen.

Daß ich, weil wir noch Beit haben, Folgendes hinzusete, ungeachtet es jum Wefentlichen nicht gehort, und auf bie geringere Angahl ber hier Berfammelten eine Begiehung haben burfte: auffer bag man nur bas, was man felbft mit biefer Freiheit von ber Form, in ber man es empfangen, befitt, mahrhaft als fein Eigenthum befigt, tann man es auch nur unter biefer Bedingung zwedmäßig wiederum vortragen und mittheilen. Rur bas Lebens bige, im Moment, ober nicht entfernt von ihm Empfangene trifft lebenbige Gemuther; nicht bie burch Geben aus einer Sand in bie andere, oder burch lange 3wischenzeit ertobtete Form. ich baber biefen Bortrag der 23. - g. nebst ben vorigen vor berfelben Berfammlung von Personen ju halten gehabt, welche bie 23. = E. langft gefannt, und über die Cache feince weitern Un= terrichtes bedurft batte, und beren Absicht blog bie gewesen mare, fich weiter fur ben eigenen munblichen Bortrag ber Philosophie auszubilben; fo glaube ich boch, bag ich einen ungefähr fo verschiebenen Bang hatte nehmen muffen, als ich jest nehme, und und daß ich biefen gufunftigen Behrern ber Philosophie über bie Benutung biefer Berichiebenheit ungefahr alfo hatte rathen muffen, wie ich benen unter Ihnen, fur bie es Statt hat, fo eben gerathen.

X. Vortrag. Unsere nachste Ausgabe ist nun klar bestimmt, L einzusehen, als genetisches Princip von B und umgekehrt, also bie Einheit und Disjunktion beider zu finden. (Daß ich babei noch eine beiläusige Bemerkung mache. Wer unter Ihnen hat benn L ober B, nicht im Allgemeinen und Verworrenen, sondern

in der Reinheit und Einfacheit, in der sie hier dargestellt sind, vor dem Studium der W.=&. gekannt? Mit diesen nun besschäftigt sich die Ausgabe; und durch die Losung dieser Ausgabe ist die W.=&. im Wesentlichen beendigt. Die W.=&. beantwortet daher eine Frage, die sie selbst erst auswerfen muß, loset einen Zweisel, den sie selbst erst erhoben hat; es darf daher Keisnem wunderbar erscheinen, daß von der gewöhnlichen Ansicht zu ihr es keine Brücke giebt, und daß man Alles, was sie ist, erst in ihr selber lernen muß). Für die Losung dieser Ausgabe ist Montags schon Etwas geschehen, das wir jest kurz wiederholen, und in dessen Besis uns festseten wollen.

Offenbar tam, wie in fattifcher Eviden, einleuchtete, bas Licht vor in einer boppelten Beziehung; theils als innerlich in fich felber lebendig, und burch biefes eigene innere Leben follte es fich scheiben in Begriff und Gein: theils in einer auffern, frei erzeugten, und biefes Licht mit feinem innern Leben objektis virenden Ginficht. Salten wir uns an bas Erftere. Was macht bier bas innere Leben jum innern? Offenbar, bag es nicht ift Meufferes aber wird es in ber Einsicht: also, mas unmittelbar folgt und baffelbe fagt: ju einem Leben wird es ba= burch, bag es burchaus auffer aller Ginficht, ber Ginficht unguganglich, und biefe negirend ift; in biefer Beziehung. es ift gefest ein abfolutes inneres Leben bes Lichtes; bas nur ift im Leben felber, und aufferbem gar nicht; bas baber eben nur unmittelbat im Leben felber, und aufferbem nirgends angetroffen werben fann. Ich fagte: hier liegt bas eigentliche wahre Reale im Wiffen. — Nun haben wir felber von bie= fem innern Leben (bamale, und jego) gesprochen, es baber allerbings begriffen? Ja: und wie? Als ber Ginficht absolut unzugånglich; alfo wir haben es nur negativ begriffen und bestimmt. Unders ift es nicht begreiflich : ber von uns aufgeftellte Begriff ber Realitat, bes innern materialen Gehaltes bes Biffens u. f. f. ist daher nur die Regation der Ginsicht, und kommt nur aus ihr; und bies ift nicht nur aufrichtig jugugeben, fondern von einer Philosophie, die ihren mahren Bortheil versteht, sogar forgfaltig einzuscharfen. In ber Bahrheit ift es freilich teine De-

gation, fondern die allerhochste Position, welches lettere freilich wieder ein Begriff ift; aber in ber Bahrheit begreifen wir es eben auch nicht, fondern wir haben es, und find es. - Dies, wobei es ohne Zweifel unverruckt fein Bewenden haben wird, fei nun unter uns ausgemacht und festgesett. Auch entfalle ber eis gentliche nervus probandi nicht: zwei Beifen bes Lichtes abfolut ju leben, innere, auffere, - auffere in ber Ginficht; innere, baber absolut nicht in ber Ginficht, noch fur fie, fie ab. Bierburch ift nun unser Syftem gegen bas größte meifenb. -Bebrechen, welches man einem philosophischen Spfteme porwerfen fann, und beinahe allen ohne Ausnahme mit Recht, gegen ben Bormurf ber Leerheit geschütt. Die Realitat, als wirkliche mabre Realitat, ift abgeleitet. Niemand wird ferner biefe Reas litat mit Sein (Dbjektivitat) verwechfeln; bas Lettere ift ein in fich beschloffence, barum tobtes Fursichbesteben und Auf-Die Erstere ift nur im Ecben, und bas Leben fichberuben. nur in ihr, fie kann nicht anbere, benn leben; und fo ift unfer Spftem por bem Tobe, ber alle Spfteme ohne Ausnahme zulest irgendwo in der Burgel faste, gesichert, weil es bas Leben felbft au feiner Burgel aufgenommen. Endlich ift eingesehen worben, baß biefe Realitat, ba Licht und Leben ichlechthin Gins; auch burchaus nur Gine und ewig fich gleiche fei. Unfer Syftem bat baburch feste Ginheit gewonnen, und vor bem Bormurfe, bag in feiner Wurgel noch 3weiheit fei, fich ficher geftellt.

Die Einsicht, sage ich, wird im lebendigen Lichte burchaus vernichtet. Nun sehen wir aber, und sehen ein die Disjunktion in B und S. Diese Disjunktion baber, die wir bisher dem innern Lichte an sich zugeschrieben, ist ihm nicht zuzuschreiben, sondern nur der stellvertretenden Einsicht, oder dem Urbegriffe vom Lichte. Der Begriff ruckt hoher, das wahre Licht zieht sich zurück. Absolute Negation des Begriffes, welche sur die B.=2., die ihr Wesen im Begriffe hat, wohl ewig = 0 bleiben durfte, und nur im Leben zur Position wird. — Hierbei zwei Bemerkungen, gehotig zur philosophischen Kunst und Methode.

1) Wir nehmen also hier einen Irrthum gurud, in bem wir bieber geschwebt haben. Wie sind wir zu diesem Irrthume, ober

gu bem Sabe gekommen; ber jest als irrig gurudgenommen wird? Erinnern wir uns bes Ganges. Micht in A, ber Einheit von S und D, tann es liegen, noch im Disjunktionspunkte, sondern in ber Einheit beiber; faben wir unmittelbar ein, getrieben burch ein mechanisch=wirkendes Bernunftgesch, also faktisch: was ber erste Schritt mar. Wir erhoben uns hierauf, welches ber zweite Schritt mar, jur Auffassung bes allgemeinen Gefetes Diefer Begebenheit, bas wir naturlich nur fo auffaffen konnten: In einer unmittelbar fich aufdringenben Ginficht wird eine Disjunktion, als an fich gultig, vernichtet, und eine, weiter gar nicht zu befchreibende Ginficht fcblechthin gefest. ten wir benn nun ba julcht? Aufferbem, bag wir die Bie ftimmtheit ber Disjunktionsglieder A und ., und eben so die Beftimmtheit ber Ginheit aufgaben, und Disjunktion, fo wie fur fic beftebenbe Ginbeit uberhaupt und fchlechthin festen. wo bie Moglichkeit bes Berfahrens allerbings Bunder erregen und ju einer Frage veranlaffen tonnte, - auffer biefem, fage ich, thaten wir in ber That nichts Neues, sondern fagten nur historisch auf die Regel ber Begebenheit, ficts getragen von die= fer Begebenbeit, und ohne alle Stube unferer Ausfage, wenn biefe ausgenommen mare. Daber behielt biefe unfere zweite Gin= ficht, ungeachtet fie an dem erft bemerften Ingrediens etwas Ge= netisches zu haben scheint, boch am zweiten ein bloß faktisches Ingrediens; und es bestätigt fich baber ichon bier, am eigentlis chen Sauptpunkte, was wir gestern als ben Grund bes unterbrochenen Busammenhanges zwischen ben Disjunktionsgliedern angaben, bag unfere gange Ginficht noch nicht rein genetisch, fonbern jum Theil noch faftisch fein burfte. Diefe, im concreten Falle sich ergebende, durch den zweiten Schritt auf ihre allge= meine Regel gebrachte Ginficht nannten wir nun reines, abfolutes Licht, bloß in ber Rudficht, weil fie ihrem Gehalte nach unmittelbar, ohne irgend eine Pramiffe ober Bedingung fich ergab: ber Form nach aber blich fie faktifch, und bedingt burch bie vorausgehenbe Bollgiehung am concreten Falle. Dag es bier= bei fein Bewenden unmöglich haben tonne, hatten wir fcon aus Folgendem schliegen konnen: Obgleich die Disjunktion des Bes

griffes in A und . als ungultig aufgegeben wurde, so lag doch in dem, was Absolutes selbst sein sollte, eine neue Disjunktion, indem es vernichtend und setzend zugleich war, das Erste durch sein sormales Sein, das Zweite durch sein Wesen; aber keine Disjunktion kann absolut und bloß faktisch sein, sondern sie muß genetisch werden, so gewiß sie Disjunktion ist; denn die Disjunktion ist ja überhaupt in ihrer Wurzel genetisch. (Derzgleichen Bemerkungen, wie die eben gemachte, bringen zwar in der Sache nicht weiter, aber sie erhöhen an jener die Freiheit des Selbstbesises und der Reproduktion, und erleichtern das Versständnis des Folgenden). Refultat: weil unsere erste Annahme sich zum Theil noch auf faktische Einsicht gründete, haben wir sie aufgeben mussen.

Ferner, wie find wir benn nun ju biefer Ginficht bes Aufgebens, und ju bem Sobern, an welches wir es aufgaben, ge-Wenn Sie fich erinnern, burch bie, freilich nur in faktischer Evidenz gegebene, Unterscheidung zweier Beifen bes Lichtes, ju fein und ju leben: ber innern und ber auffern; und ber genetischen Ginficht ber lettern, ober ber Frage, wie es ju einem absoluten Innern, als innern, tommen folle; also eben burch bie Erhebung in genetische Ansicht beffen, was vorher nur verblaßt und faktisch gedacht wurde. Uebrigens geftand ich, wie ce ja offenbar ift, und Jeber fich erinnern wird, daß biefe gange Disjunktion zwischen Innerm und Meufferm boch nur in faktischer Ansicht liege. Für wiederholende Zuhorer noch dies: der bier gemachte Unterschied zwischen innerm und aufferm Leben bes Lichtes ift berfelbe, ber im erften Bortrage als Unterfchieb gwis schen immanenter und emanenter Existential=Rorm fo wichtig und bedeutend murbe.

B und L, beibes find nur Begriffe: ber erste lediglich Disjunktion überhaupt, welche Disjunktion weiter keine Rechenschaft über sich zu geben vermag, b. h. beren Glieber, auf bem Standpunkte, auf bem wir hier stehen, eben nur zwei Glieber sind, ohne allen sonstigen Unterschied. L aber ist nicht überhaupt Disjunktion, sondern eine bestimmte, in Sein und Bild, welches lettere wenigstens als Princip ber Disjunktion überhaupt

eben sowohl feinen innern bleibenben Gehalt hat, als S als Prin-Seine Disjunktionsglieder find baber nicht nur cip der Einheit. eben zwei Glieder überhaupt, fondern fie haben auch fonst einen innern Unterschieb. L ift baber auf unserm Standpunkte noch gar nicht vernichtet, noch von ihm aus zu vernichten. Sollte es nun doch zu seiner Bernichtung kommen muffen, wie sich bies a priori verfteht, indem wir aufferbem in einer Synthefis post factum befangen blieben; so mußten bazu gang andere Mittel angewendet werben, als bie find, in beren Befit wir uns bermalen befinden. - Um nun diesen jest wiederholten, und von allen Seiten in unfer Spftem eingepaßten Punkt, von welchem ich geftern fagte, bag er felber fchon ein Theil bes Berfahrens fei, bas wir gur Bojung unferer nachften und erften Aufgabe ans juwenden hatten, auch in Beziehung auf biefe Aufgabe ju charafterifiren : B und L, fo wie fie vor biefem unferm Punkte mas ren, follen auf Ginheit gurudgeführt werben; bies wird alfo ge= schehen muffen, bag B fo scharf burchdrungen werde, bag man es als genetisches Princip von L einsehe u. v. v. Es ist daher entweber unserer Billfuhr, ober vielleicht unserer über ihre Maxime vor ihrer Unwendung vorher nur nicht Rechenschaft ges ben konnenden philosophischen Runft überlassen, bei welchem ber beiben Glieber wir anheben wollen. In bem eben erors terten Punkte ift angehoben worden bei L, fo wie damals bie Sache ftand; und es ift aus biefem L allerdings genetisch ber Begriff hervorgegangen, indem L fich felber in bem Begriff verwandelt Der biefes bestimmter ausgesprochen: unfere eigene, bas mals nicht fichtbare Betrachtung, die wir felber lebten, und in ihr aufgingen, über bas bamals gultige L hat fich in fich felber gefpalten, und in biefer Spaltung eben L vernichtet gu

OB; also beibe, wie sie jest bastehen, aus sich erzeugt. — Run hemerken Sie wohl, daß diese Beränderung der Anssicht, keinesweges etwa bloß eine Beränderung des Wortes und des Zeichens, sondern daß sie eine wahrhaft reale Beränderung ist; denn das vorher hier stehende, ob es L oder B hieß, Licht oder Begriff genannt wurde, sollte sein das Ab-

folute, was eine reale Aussage ift, und follte fich scheiben in B und S, was gleichfalls eine reale Aussage ift, welche beibe vereint einen synthetischen, bas Absolute bestimmenben Sat ausmachen. Diefem Sate nun, in feinem Befen, - vollig un= abhängig von ben Ausbruden und Beichen, an welchen man bieses Wesen realisirt und barftellt, — wird widersprochen burch ben realiter gegenüberstehenden Sat: bas Princip ber Disjunks tion in Sein und Denken ift nicht bas absolute, sondern ein untergeordnetes: (wie man biefes untergeordnete nun weiter nennen und bezeichnen moge:) im Abfoluten aber ift beibes nicht ge= hieraus folgt nun guvorberft eine andere Betichtigung, nicht sowohl unserer Anficht, als vielmehr nur unserer Art, fich auszudruden. Es follte zwei verschiedene Disjunktionsfundamente geben, zwar freilich in einer Ginheit wieder zu vereinigen, bie aber boch immer burch zwei fo verschiebene Grundprincipien, wie bisher bas Licht an fich, und fein ftellvertretenber Begriff erfchienen, weit genug auseinander gehalten murben. alle Disjunktion in Ginen und benfelben Begriff, und biefer burfte baber fehr leicht bas Eine fich ewig gleiche Disjunktions= moment geben, bas nicht einmal in ber ursprunglichen, sonbern nur in ber fegundaren Erscheinung, ber Erscheinung als Erscheis nung, - als ein Doppeltes erscheint. -

Daß ich zurückkehre. L, wie die Sache vorher stand, als genetisches Princip von B einzusehen u. v. v., war der Geist unserer Ausgabe. Bon L aus haben wir es versucht: der Verssuch hat den so eben näher beschriebenen Ersolg gehabt, und die Sache steht nicht mehr, wie vorher, sondern wie das Schema lehrt. Der Geist der Ausgade bleibt derselbe, bei aller Verändezung der Ansichten, eben weil er Geist ist: L durch B und ums gekehrt. Unser wahres L ist dermalen = 0, und daß diesem unmittelbar nicht weiter beizukommen ist, ist klar: es vernichtet alle Einsicht. Zener erste Weg ware daher durch den ersten Verzsuch schon erschöpft. Es bleibt uns nichts weiter übrig, als uns an B zu halten, und zu versuchen, ob wir dadurch — nicht 0; benn dieses bleibt rein unveränderlich und unbestimmbar, — sons dern als unser eigenes Höchstes, das wir jest sind und leben,

etwa weiter bestimmen tonnen. Also — eine neue ordnende Ginstheilung, die Bestimmung von B aus, ware der zweite Hauptstheil unseres dermaligen Verfahrens.

Daß ich nur hierüber gleich vorläufige Winke gebe, und bas burch auf die morgende Borlefung Sie vorbereite, und Ihnen eine ungefähre Uebersicht vorausschicke!

Das innere burchaus unveranderliche Wefen bes Begriffes ift ichon aus einer frubern Untersuchung bekannt als ein Durch. Bwar hatte biefe Ginficht, obwohl fie felbst in ihrem Inhalte gar nicht faktisch, sondern rein intelligent war, einen faktischen Trager: bie Conftruction bes Bilbes und Abgebilbeten, und bie Inbiffereng ber Confequeng zwischen beiben. Dennoch wird es uns erlaubt fein, biefes Grundcharafters bes Begriffes uns vorläufig zu bedienen, wenn es uns nur gelingt, in diefem Gebrauche feis ` nen faktischen Ursprung ju vernichten. Es lagt fich ohne Beite= res absehen, wenn man ein Durch nur ein wenig energisch umfaßt, daß daffelbe Princip einer Disjunktion fei. Rur wird immer bieselbe Frage wiederholt werben muffen, die ichon oben bei berfelben Gelegenheit vortam: wie foll es mit biefem, - bei al= ler Sahigkeit, mit ber es jum Leben ausgeruftet ift, eben vermittelft ber Durch beit', bes Fortgebens von Ginem gum Un= bern, wenn es nur einmal in Gang gebracht mare, - bennoch in fich tobten, eben weil es feinen Grund in fich bat, gur Berwirklichung zu kommen, - wie foll es, fage ich, mit biefem also beschaffenen Durch, jemals zum Leben tommen? Bie mare es, wenn grabe bas inwendige Leben bes absoluten Lichtes = 0, fein Leben mare, und badurch zuvorderft, bas Durch felber ableitbar murbe aus bem Lichte, burch ben Syllogismus: foll es ju einer Teufferung, - auffern Grifteng, bes immanenten Bebens, als folden tommen, fo ift dies nur an einem absolut eris ftenten Durch moglich. Es muß aber zu einer folchen Zeufferung fommen; benn bas absolute Durch, b. b. ber ursprungliche Bes griff, ober die Bernunft eriftirt absolut, wie Seder freilich nur in fich felber finden tann. - Fernet, wie mare es, wenn grade biefes lebendige Durch (lebend freilich burch ein frembes Les ben, aber boch lebend) als Ginheit bes Durch fich spaltete in

Denfen und Sein, b. h. in fich felber, und in ben Urquell feines Lebens? Diefe Spaltung, als bie bes fteben= ben Durch, als folden, mare aus bemfelben Grunde burchgreis fend, und von ihm und feinem Leben unabtrennlich. Bie mare es, wenn es nicht unmittelbar in biefem feinem Befen als Durch befangen, fonbern baffelbe felbst wieder objektivirend und ableitend mare; wie mir felber ja fo eben es gethan haben, es baber wohl kennen muffen, - welche Objektivirung und Ableitung ja auch wohl nach bem Gesetze bes Durch kommen konnte, ba es in ber Burgel nichts Unberes ift, als ein Durch: - wie mare es, wenn in biefer Debuktion und Ableitung es fich nun spaltete auf bie zweite Beife? Mun habe ich in allen biefen jest aufgez führten »wie mare esa 0 immer nur betrachtet als Leben: aber es ift nicht blog bies, fonbern ungertrennlich mit bem Le= ben vereinigt, mas wir durch den bloß negativen Begriff der Realitat fassen. Ift es nun unzertrennlich vom Leben, und lebt bas Leben ein Durch, fo lebt ce als absolute Realitat, aber. ba es ein Durch ift, eben nur im Durch, und als Durch. überlege man, mas baraus folgt, wenn bie Gine, abfolute, nur unmittelbar zu lebende Realitat in Die Form bes absoluten Durch eintritt. Ich follte benten, bies: bag fie an feiner Stelle auf= gefaßt werben fann, ohne bag bem Gefagten entftehe ein antecedens, burch bas es fein foll; und, ba es ja felber nur als Durch gefaßt wird, ein consequens, bas burch baffelbe fein foll; und bag bies burchaus bei allem Auffaffen ber Realitat unauss bleiblich erfolgen muffe: turg, bag die befannte unendliche Theils barteit, bei absoluter Continuitat, als bas Grundphanomen alles unseres Wiffens, - mit einem Borte bas, mas bie D. : 2. Quantitabilitat nennt, als unabtrennhare Form ber Ericheis nung der Realitat, entstehe.

Ich habe in diesem letten kurzen Absatz meiner Rebe ben gesfammten Inhalt ber W. 28. zusammengedrängt. Wer dies gesfaßt hat, und es ihm als nothwendig einleuchtet, — die Präsmissen aber und Bedingungen dieser Evidenz sind schon vollstänz big gegeben, — ber kann nun hier nichts Neues mehr lernen und er kann nur das Eingesehene sich durch Analyse noch deuts

licher machen. Wer es noch nicht eingesehen, ber ift wenigstens zur kunftigen Ginsicht gut vorbereitet. Für ben Ginen wie für ben Andern morgen bie Fortsehung.

XI. Vortrag. Es gelang mir gestern in einigen wenigen kurzen Bügen, bas Wosen und ben ganzen Inhalt ber W.=L. hinzustellen. An ber rechten Stelle Zeit verlieren, heißt, sie gezwinnen; darum will ich die heutige Stunde, gegen mein anzsängliches Vorhaben, dazu anwenden, um über diese kurze Schilz derung weitere Betrachtungen anzustellen. Je fester wir zum Voraus über die Form sind, desto leichter wird uns die wirkliche Bearbeitung des Inhaltes in dieser Form werden.

B = Durch; worin Disjunktion liegt. »Wenn es mit biefem Durch, " fagte ich, »nur jum Leben ju bringen mare": es hat bei aller Unlage bed Lebens, bennoch in fich felber nur ben Tob. Es wird zuträglich fein, über biefe Aeufferung weiter nachs zubenken, indem an ihr bas Durch fo flar verstanden werden fann, wie es bisher wohl noch nicht verftanden ift; Diefes Durch, was nach bem Borbergebenden boch bie Sauptfache abgiebt in unferer gangen Untersuchung. Das es beiße: es fommt wirts lich ju einem Durch, es wird ein Durch vollzogen, es ift ein Durch eriftent, ift wohl unmittelbar flar. Ich glaube ferner, bag Jebem, ber über bie Moglichkeit biefer Erifteng nachs benft, einleuchten werbe, es gehore bagu, auffer bem blogen Durch, ber Form nach, noch Etwas: im Durch liegt bloß bie formelle 3weiheit der Blieber; foll es zu einer Bollziehung beffelben tommen, fr bedarf ce eines Uebergebens von Ginem jum Andern, alfo es bedarf einer lebendigen Ginbeit gur Bweiheit. Es ist baraus flar, daß bas Leben als Leben nicht im Durch liegen konne, obwohl die Form, welche hier bas Leben annimmt, als ein Uebergeben von Ginem jum Andern, im Durch liegt: - fo wie benn überhaupt bas Leben Schlechthin von fich felber ift, und nicht vom Tobe genommen werben fann. - Refultat: Erifteng eines Durch fest ein urfprungliches, an fich

gar nicht im Durch, sondern burchaus in Sch felbst begrunbetes Leben voraus.

Dies feben wir nun ein; mas liegt benn nun in biefer Einficht? Offenbar fuhrt bie im Seten einer Erifteng bes Dutch gebildete Ginficht, und bie Frage nach ber Moglichkeit biefer Eris fteng, bas Leben, im Bilbe namlich und Begriffe, bei fich. Leben ift daber in biefer Ginficht in ber Korm eines Durch. Die Erflarung bes Durch ift felb. i. nur mittelbar erfaßt. ber ein Durch. Das' Erfte fett feine Glieber in Ginem Schlage; und ift eben in ber Einficht, alfo burch bas erklarende Durch, gefett, als fie in Einem Schlage febenb. Das Erfte fett, in berfelben Rudficht, und mas die innere Bebeutung, ben Gehalt betrifft, seine Glieber nicht in Ginem Schlage, sonbern bas Le= ben foll die Bedingung und die Eriften, des Durch, das Bebingte, alfo bas Erfte im Begriffe als Begriffe, in ber Bahrheit und an fich, bas antecedens, bas lettere bas consequens fein: - beibe fichtbar nur in Beziehung auf einander, und nur in biefer Beziehung zu unterscheiben. -Der Mittelpunkt von Allem bleibt bier ber Begriff. Er construirt ein lebendiges Durch, und bies zwar problematisch. Soll biefes fein, fo folgt baraus die Erifteng bes Lebens. Es ift unmittelbar flar, bag ein problematisches Soll fich auf gar tein Dasein grundet, fonbern lediglich ift im Begriffe und hinfallt, wenn ber Begriff hinfaltt: baß fonach in ihm, biefem Soll, ber Begriff fich an= fundigt, als rein, und an fich eriftirend, und als Schopfer und Erhalter aus fich, von fich, burch fich. Das Goll ift eben ber unmittelbare Ausbruck feiner Selbstftanbigkeit; aber ift feine innere Form und Wefen felbstftandig, fo ift auch fein Inhalt felbfts ftanbig; baber bie Erifteng eins Durch funbigt fich bier an, als burchaus absolut und a priori, feinesweges gegrundet wieder auf eine andere, ihr etwa vorhergebende wirkliche Erifteng. baber, ber Begriff, ift bier bas antecedens, und absolute prius ju bem problematischen Gefettsein ber Eriftenz bes Durch: und bie lettere ift nur fein, bes Begriffes, Ausbrud, bas, mas burch ihn ift, und wodurch er, als Begriff, fich als absolutes, inneres Durch bewährt. 2B. b. E. w. - In biefer feiner Lebenbig-

teit verwandelt er fich nun in Ginficht, Die fich felbft fchlechthin macht, - Ginficht eines nothwendig vorauszusegenden Lebens an fich und von sich. — Ich tann baher aufsteigend fagen: absolute Begriff ift Princip det Ginficht ober Intuition, und biefe bas Leben an fich , nämlich bas in ber Intuition. Es er= scheint sehr wohl als moglich, die Eristenz eines Durch zu ben= ten, namlich flach und verblagt, ohne bag Ginficht eines voraus: ausebenden absoluten Lebens entstehe. Mit voller Energie und Lebendigkeit muß bicfe Erifteng zu biefem 3mede gebacht werben : nur fage ich (und es ift bies ohne Beiteres flar), in jener Berblaffung ift bas Durch überhaupt gar nicht gebacht, wie es hier gebacht werben foll, als genetisches Princip; benn mare es fo gebacht, fo murbe eben einleuchten, mas einleuchten foll. Somit ist ber mabre Mittelpunkt, bas eigentlich ideale prius, nicht ein= mal mehr ber Begriff, fondern bas inmenbige Leben, beffen posterius erft ber Begriff ift; und nicht, wie oben gefagt wurde, bas Soll ist der höchste Exponent der Selbstständigkeit der Bernunft, fondern die Erscheinung ber innern Energie. (Wenn ich Sie auffordere, energisch zu benten, fordere ich Gie eigentlich auf, ursprunglich vernunftig ju fein!) Das problematische Soll ift wieder Erponent diefes Erponenten: und nicht, wie erft ge= fagt wurde, ift ber Begriff bas Princip ber Intuition, fondern bas innere, unmittelbar nur feienbe, und gar nicht erfcheinenbe Leben ber Bernunft, welches als Energie erfcheint - (welche Energie ja offenbar wieder ber Ausbruck eines in fich felber im= manenten Durch ift -) biefes innere Beben, fage ich., ift Prinein des Begriffes und ber Intuition jugleich und in bemfelben Schlage: - also bas absolute Princip von Allem. - Dies, fage ich, ware idealistifch argumentirt.

Nachdem wir dies also getrieben haben, lassen Sie uns hoher steigen, um ben eigentlichen Geist, und die Wurzel dieser Argumentations Beise kennen zu lernen. Dhne Weiteres leuchter ein, daß wir unser ganzes Versahren so hatten aussprechen konnen: die Intuition eines ursprünglichen und absoluten Lebens
sei, wie und aus welchem Princip kommt sie zu Stande? Construire mir einmal nach, ober begreife in seinem Werden dieses

Sein; — bies ift benn nun wirklich und in ber That geschehen, und als genetisches Princip biefes Seins ift gang richtig bas innere Leben ber Bernunft als ein lebenbiges Durch abgeleitet. Also ber Grundcharafter ber ibealen Anficht ift, daß sie ausgeht von der nur problematischen, baber abfolut in ihr felber begrunbeten Boraussebung eines Seins: und es ift febr naturlich, daß fie baffelbe Sein, welches fie als absolut vorausgesett, in ber genetischen Ableitung wieder als absolut findet: indem fie ja gar nicht barauf ausgehet, fich zu vernichten, fondern fich nur genetifch zu erzeugen. Alfo, bie Marime ber auffern Eriftential=Form ift bas Princip und ber charafteristische Beift ber ibealistischen Ansicht. Durch fie wird bie Bernunft, welche wir als ein lebendiges Durch schon fehr gut tennen, jum Abfoluten; wird cs, fage ich, in ber Gencfis, weil fie es schon ift in ber ftebenden Borausfehung. Die absolute Bernunft, als absolute, ift baber Durch = aufferer Eriftential = Form. an diesem Durch, wobei es schlechthin bleibt, zeigt fich bas Bor= aussein und absolute Sein, innerlich ftehend, ruhend und tobt; an ber Problemativitat biefes Scins zeigt fich bas innere, auch fcon gefette, Leben ber Bernunft. Es ift nun noch beigubringen, was an fich klar ift, daß die idealistische Anficht, da fie ein faktisches Gein vorausset, nicht rein aufgeht in ber Benes fis, daß fie baher nicht ber mahre Standpunkt ber 28. : E. ift. Dies mar auch aus einem andern Ausdrucke flar: in ber idealis fiischen Anficht ift, ober lebt bie Bernunft, als absolute Bers Lebt fie aber nur als absolut (im Bilde bieses Mis); fo lebt fie nicht absolut, ihr Leben ober ihre Absolutheit ift felber burch ein boberes Durch vermittelt, wovon fie in biefem Standpunkte nur das posterius ist. — Coviel zur icharfen, eindringenden Aritik ber ibealistischen Unsicht, welches um so wichtiger ift, ba Unfanger leicht in Bersuchung kommen, in bersels ben, weil an ihr ihre spekulative Kraft sich zuerst entwickelt, einfeitig befangen zu bleiben.

Rehren wir jest die Sache um, und fassen sie von ber ans bern Seite. Soll es zu einer Eristenz bes Durch kommen; so wird ein absolutes, in sich selbst begrundetes Leben vorausgeset.

Diefes Leben baber ift bas mabre Abfolute, und in ihm innerlich geht alles Sein auf. hierdurch ift nun offentar bie Intuition felber vernichtet; nicht zwar als faktisch; benn wenn wir uns fcblechthin barauf legen, im Buftanbe ber Energie gu bleiben, und gar Nichts weiter zu bebenten; fo werben wir ftete finben. baß wir es boch nun in ber Intuition auffassen. Dies ift, - bag ich im Borbeigeben diefen Punkt berühre, - Die Sartnadigkeit bes Idealismus, fich, nachbem man fich einmal errungen bat. nicht fahren zu laffen, gegen welche, ba es allerdings ein Abfos lutes ift, burch fein Bernunft = Rafonnement fich etwas ausrich= ten lagt, fondern welches nur bem Aufgange bes Urabfoluten weicht. Man hat bem Gespenfte ber B. = E., bas fich im beut= schen Publitum herumtreibt, unter andern auch diefe idealistische Sartnadigfeit zugetraut, ungeachtet man freilich felbft über bie Beschuldigung fich nie flar aussprechen konnte: 3. B. Rein: bold thut dies alle Tage feines Lebens, weil man die mabre B. : E. nicht kennt. Die Sache verhalt fich alfo: ber Nichtphi= losoph oder Halbphilosoph vergißt sich, oder die absolute Intuition, weil er fie entweder nie gefannt, oder falls er fie gefannt, fie von Beit ju Beit wieber vergeffen. Der einseitige Ibealift, ber fie kennt, und fie festbalt, lagt fie nie fabren, weil er nichts Soberes fennt. — Dag ich zuruckehre. Durch bie Anerken= nung des absolut immanenten Lebens ift die. Intuition vernichtet in Absicht ihrer genetischen Erklarbarkeit, und in einem Spfteme rein genetischer Erkenntnig. Denn ift bas immanente Leben in fich geschlossen, und ift in ihm schlechthin alle Realitat befaßt; fo lagt fich nicht nur einsehen, wie es ju einer objektis virenden und entauffernden Intuition deffelben kommen folle; fonbern es lagt fich fogar einsehen, bag es zu einer folchen Intuition nie kommen konne, - und felber biefe lettere Ginficht lagt fich ihrer Fattivitat nach, nicht wiedet einsehen, fondern eben nur vollziehen schlechtweg; es ist bas in sich selber aufgehenbe absolute Einsehen. Wie hartnadig man baber auch auf feinem unmittelbaren Bewußtsein jener Intuition verharren moge; fo , hilft bies bier Nichts jur Sache; biefes Bewußtsein in feiner Faktivitat wird gar nicht bestritten. Es wird nur behauptet,

und bewiesen, daß es nicht nur unbegreiflich sei, sondern sogar begreiflich als unmöglich. Die Bahrheit seiner Aussage an sich also wird geläugnet, keinesweges aber ber leere Schein.

Bier liegt nun, daß ich bies im Borbeigeben bezeichne, bie Statte ber Bernichtung unfer felber in ber Burgel, b. h. fogar in ber Intuition bes Absoluten, was benn boch mobl obne Bweifel unfere Burgel fein burfte, und bieber bafur gegolten hat. Ber an biefer Stelle zu Grunde geht, ber wird wohl keine Wieberherstellung von einer relativen, endlichen und befchrankten Bu bieser Bernichtung kommen wir nun nicht, es fonst geschieht, burch Gedanten : und Energielofigfeit, fonbern burch bas bochfte Denten, bas Denten bes absoluten immanenten Lebens, und burch Aneignung ber Marime ber Bernunft. ber Genefis ober bes absoluten Durch, welches bier feine Anwendbarkeit laugnet, und fo fich durch fich felber vernichtet. fes fo eben geführte und naher charafterifirte Rafonnement ift nun bas realistische. In ihm ift gar keine Reihe und keine Mannig= faltigkeit mehr, fonbern reine Einheit. - Dag ich Sie gurud's versete in ben Busammenhang! Sier stehen bie beiben hochsten Disjunktionsglieber, inneres und aufferes Leben bes Lebens, auch immanente und emanente Eriftential=Form, einander abfolut ge= genüber, getrennt burch eine unausfullbare Rluft, und burch ben wirklich eingeschenen Widerspruch. Bill man fie vereinigt benten, fo find fie eben burch biefe Rluft und burch biefen Biberfpruch vereinigt. -

Lassen Sie und jetzt, so wie wir es oben mit der idealistischen Ansicht hielten, ebenso der jetzt vollzogenen realistischen Anssicht einen Geist und Charakter aufdrücken. Offenbar ging die ganze Ansicht von der Maxime aus, auf das faktische Sichbeges ben unseres Denkens und Einsehens, und die Erscheinung desselben im Gemuthe gar nicht zu restektiren, sondern nur den Inhalt dieses Einsehens gelten zu lassen; also mit andern Worten: die aussere Eristentials Form des Denkens in und selber nicht zu besachten, sondern nur die innere desselben Denkens. Wir setzten eine absolute, als Gehalt des Denkens sich offenbarende Wahrsheit, die allein wahr sein könne. So wie oben, geschah und,

wie wir vorausseten und begehrten; weil der innere Gehalt gelten follte, so galt er wirklich auch nur allein, und vernichtete, Bon uns genetisch gemacht, war er es was in ihm nicht lag. eben. - Go viel im Allgemeinen. Laffen Gie uns jest biefe Borausfetung einer innern absoluten Babrheit im Reglismus. ihrem eigenen innern Geifte nach, naber schilbern. Ich glaube, es giebt feine Mittel, hieruber eine nabere Befchreibung, benn boch allerdings erfordert wird, ju geben, als folgendes: es erscheint diese Wahrheit an fich als ein lebendiges, burchaus beftimmtes, unveranderliches Bild, das fich felber in biefer Unveranderlichkeit halt und tragt. Mun offenbarte fich biefe Bahrheit an fich am absoluten Leben: und es ift fogleich einzusehen, bag fie fich nur an ihm offenbaren tonnte; benn bas geben ift, eben fo wie fie, bas in fich felbst begrundete, und von fich felber ge= halten und getragen; bie Bahrheit ift baher in und burch fich felber nur fein Bilb, und wiederum ein Bilb des Lebens allein giebt Bahrheit, fo wie wir fie beschrieben haben. vermittelft ber Bahrheit, als von ihr felber begrundet, nur noch bingu bas Bild. - Bir fteben also ungefahr so wie oben gwis fchen dem Bilbe bes Lebens und bem Leben an fich, wovon wir einfahen, baß fie bem Gehalte nach, ber im Realismus allein gelten follte, vollig gleich, und nur in ber Form, welche ber Regliomus eben fallen ließ, verschieden find. Run ift mertwurbaß nur in ber Wahrheit als Wahrheit sein sollte B bas fich felber trägt und halt: - wo ja bas Erste wieder bem Denfen, und bas 3weite bem Sein, bem Charafter nach, vollkommen gleich erfcheint. - Dag wir baher im Realismus felber, und von ihm aus, wenn wir ihn nur nothigen, feine Grunds annahme fich beutlich zu machen, auf eine Unficht geführt werben, die dem Idealismus so abnlich ift, daß sie es wohl selber fein burfte.

Dhne uns über ben letten Wint, ber indessen nur zur Lens tung ber Ausmerksamkeit auf bas Folgende hingeworfen sein mag, hier weiter einzulassen; scharfe ich nur und fasse in ein Sanzes zusammen die heutige Vorlesung burch folgende Betrachtung. Der Ibealismus sowohl als ber Realismus gründeten sich auf

eine Boraussetzung, welche beiben Boraussetzungen, in ihrer Katticitat namlich, und bag es wirklich hier zu biefer, bort zu jener fam, fich auf eine innere Marime, ohne 3weifel bes ben-Beide baher ruhen auf einer fatkenben Subjektes grundeten. tischen Wurzel, welches weniger merkwurdig ift an bem Ibealis= mus, ber Fafticitat hinftellt, als an bem Realismus, ber in feis nem Effekte und Inhalte ablaugnet und widerlegt, mas er im Grunde felber ift. Beide find, wie wir gesehen haben, gleich moglich, und, falls man ihnen nur bas Unfangen verstattet, gleich consequent im Fortgange; jeder widerspricht auf bieselbe Art bem anderen, ber absolute Ibealismus vernichtet bie Dog= lichkeit bes Realismus; ber Realismus die bes begreiflichen Seins und ber Ableitbarkeit. Es ift klar, bag biefer Biberftreit, als ein Wiberftreit ber Marimen, nur burch Aufftellung eines Gefeges der Marimen felber gehoben werden fann; daß wir uns da= ber nach einem folchen Gefete werden umzusehen haben.

Wie es mit ber Beilegung biefes Wiberftreites ausfallen werbe, lagt fich ungefahr ichon im Boraus abnehmen. Ale bis= berigen Meufferungen ber B. = E. zeigen eine Borliebe fur bie realistische Ansicht; und die Billigkeit dieser Borliebe bat sich unter Anderm hier auch baraus ergeben, bag ber Ibealismus fogar bas Sein bes Entgegengefetten unmöglich macht, alfo ent= schieden einfeitig ift; bagegen ber Realismus boch wenigstens bas Sein feines Begenfages unangefochten lagt. Mur macht er es zu einem unbegreiflichen Gein, und baburch legt er, mas er auch fonft fur Borguge haben fann, feine Untauglichkeit gum Princip einer 28. = E., in ber Alles genetisch begriffen werben muß, an den Tag. Bielleicht liegt bem oben im Namen bes Realismus geführten Beweise, bag es ju einer entauffernden Intuition bes absoluten Lebens gar nicht tommen tonne, nur ein Migverftandnig ju Grunde, fo bag bamit nur fo viel gefagt werben follte, und erwiesen ift: es tonne ju einer folchen Intuition, als fur fich gultig, und auf fich felber beruhend, nicht kommen; welcher Sat noch fehr füglich einem Zwischensate Raum ließ: es konne zu biefer Intuition fehr wohl kommen, und muffe unter einer gewissen Bedingung bagu fommen, als blogem nicht

auf fich felber gegrunbeten Phanomen. Die Ginficht biefes 3mis schensabes konnte nun etwa ben Standpunkt ber B.= E. und bie wahre Bereinigung bes Ibealismus und Realismus abgeben: fo dag nun eben bie Intuition, rein als folche, was wir oben uns felbft in ber Burgel nannten, bie erfte Erfcheinung, und , Grund aller übrigen Ericheinungen wurde, und daß bieß gar nicht Brrthum, fonbern felber richtige Bahrheit mare, fie, in allen ihren gleichfalls als nothwendig einzusehenden Modifikatio= nen, als Erscheinung gelten zu laffen: bagegen aber ber Schein und Frrthum ba eintritt, wo bie Erscheinung fur bas Wefen felber genommen wird; welcher Schein und Irrthum aus ber Abwefenheit nothwendig entsteht, fonach aus ber Borausfetzung biefer Abwesenheit sich als nothwendig, feinem Grunde und feis nen Gestaltungen nach, felber ableiten lagt. Dan bat, ich weiß nicht, ob erfunden, ober nur auf die Erfindung gebacht von Stirnmeffern, um ben Leuten am Ropfe bas Dag ihrer geiftigen Capacitaten zu nehmen. Die 28. = 2. konnte fich wohl bes Befibes eines folchen innern Geiftes = Mages ruhmen, wenn es fich nur anlegen ließe. Die Regel ift jebes Mal bie: Sage mir nur ge= nau, mas du Alles nicht weißeft und nicht begreifest, und ich will a priori auf's Genaueste alle die Brithumer und hirngespinnfte angeben, an die du glaubst, und es soll gewiß zutreffen. -

XII. Vortrag. Es hat sich im letten Conversatorium bei denen, die zugegen waren und über die Sache sich vernehmen ließen, gezeigt, daß sie mir dis in die letten tiesen Untersuchuns gen nicht allein recht wohl gesolgt sind, sondern auch, worauf es eben so sehr ankommt, eine umfassende Ansicht des innern Geistes und der aussern Methode der Wissenschaft, die wir hier treiben, sich in ihnen erzeugt hat. Ich setze consequenter Weise voraus, daß es um so mehr mit den Uedrigen, die sich nicht gesäussert, eben also sich verhält; abstrahire von Allem, was nicht auf diesem Wege an mich kommt, und trage kein Bedenken, die Untersuchung in der Strenge und Tiese, in der wir sie angesanzgen haben, fortzuseten.

Rurze Wieberholung: Bier Theile. 1) Erzeugung einer Einficht, die in ihrem Inhalte viel Genetisches haben mochte, aber benn boch gewiß in ihrer Burgel nur faktisch fein konnte, indem wir aufferbem nicht hoher gekonnt hatten. Soll es wirks lich zu einem Durch kommen, so wird ein inneres, an sich vom Durch unabhangiges, auf fich felber rubenbes Leben, als Bebinaung ber Moglichkeit porausgesett. 3meiter Saupttheil: biefe in uns erzeugte Ginficht machten wir nun felbst wieder gum Db= jeft, um fie ju gerlegen und ju betrachten in ihrer Form; und da stellten wir uns benn zuvorderft alfo, daß wir einsaben, unfer Begriff von einem wirklichen Durch, ober vielmehr, ba boch Alles baran lag, bag biefer Begriff energisch fei und lebenbig, bas innere Beben biefes Begriffes fei Princip ber uns ergreis fenben organischen Ginficht eines Lebens jenfeits, 1. des als an fich bestehend, in biefer Ginficht intuirt worden; also Princip ber Intuition und bes Ecbens, in ber Intuition, welches Lettere nun eben auffer ber Intuition gar nicht vorzukommen braucht, und beffen Bestimmung, als Leben an und fur fich felber, nicht an fich gilt, sondern aus der blogen Form der Intuition, ale projicirend ein fur fich Bestehendes, in ber auffern Eriftentialform, vollkommen erklarbar ift. Diefe Beife, fie an= zusehen, ba sie ausging von ber Energie der Reflexion und fie jum Princip machte, ließ fich nach unserer bekannten provisorisch gemählten und erklarten Terminologie füglich, falls eine andere Unficht moglich fein follte, benennen die idealiftische Unficht.

Diese andere Ansicht derselben zum Grunde gelegten Einssicht war aber möglich, und wurde, welches der dritte Theil war, also vollzogen. Das vorausgesetzte Leben an sich soll durchaus und schlechthin Ansich sein; so ist es eingesehen; es geht daher in ihm alles Sein und Leben auf, und es kann ausser ihm nichts Anderes geben. Die angemerkte subjektive Bedingung dieser Ansicht und Einsicht war die, daß man nur nicht hartsnädig auf dem Princip des Idealismus, der Energie der Resserion beharre, sondern sich nur geduldig jener gegenüberstehenz den Einsicht hingebe. Realistische Ansicht. Hierbei noch, nicht als ob ich bei Einem, welcher über die Sache sich erklärt,

Spuren Diefes Difverftanbniffes getroffen, fonbern weil überhaupt leicht darein gefallen wird, wie benn bas philosophische Publi= kum fast ohne Ausnahme in Beziehung auf die gedruckte W.= E. in diesem Migverstandniffe fich befindet, - bie Barnung! Salte man biefen Ibealismus und Realismus ja nicht fur ben funft= lichen philosophischer Sufteme, benen die 28. 2. fich hierdurch etwa entgegenstellen wolle: in dem Umfange der Wiffenschaft sel= ber angekommen, haben wir es mit ber Rritik ber Syfteme nicht mehr zu thun; sondern es ift ber naturliche, ohne alles unfer bewußtes Thun in bem gewohnlichen Wiffen, wenigstens in feinen abgeleiteten Meufferungen und Erscheinungen fich ergebende Ibealismus und Realismus: und ungeachtet beibe freilich in biefer Beife, und fo aus ihren Principien eingesehen, bermalen noch blo in der Philosophie und insbesondere in der 28.=2. vor= kommen durfte; so ift es boch grade bie Absicht der lettern, fie als gang naturliche, und von felbst sich ergebenbe Disjunktionen und Ginseitigkeiten bes gewöhnlichen Wiffens abzuleiten.

Es werben (welches ber vierte Theil) biefe beiben Ansichten ihrem innern Wesen und Charakter nach naher bestimmt. — Also grade wie zuerst — erhoben wir und selber über beibe, indem wir ja boch, die wir von der einen zur andern gelangten und nicht eingepfählt waren in ihrer Fakticität; zu der Genesis beiber, aus ihren relativen und beiberseitigen Principien: die Einsicht daher, die wir in diesem vierten Theile lebten und waren, war eben so Genesis ihrer, so wie sie selbst Genesis der ersten waren, in der beibe zusammensielen. So sind wir daher, unserm wissenschaftlichen Grundgesehe nach, stets zur höheren Genesis aufgestiegen, bis wir uns ganz in dieselbe verlieren werden.

Wir charakterisirten sie bergestalt: die idealistische Denksart setze burch ihr bloses Sein sich in den Standpunkt der Resserion, machte ihn eben durch sich selber zum absoluten, und ihre weitere Entwickelung war gar Nichts mehr, als die Genesis dessen, was sie ohne alle Genesis, ausser der absoluten ihrer selber, schon war. Sie war daher in ihrer Wurzel saktisch, nicht etwa in Beziehung auf etwas Anderes ausser ihr (3. B. der Kantische höchste Sat:) sondern in Beziehung auf

fich felber. Sie sett sich eben schlechthin, woraus nun alles Uebrige von felbft folgt; und über biefes ihr absolutes Segen entbindet sie fich ber weitern Rechenschaft. Nicht anders verfahrt die realistische Denkart. Sie set, mit volliger Abstraktion von der Fakticität ihres Denkens den blogen Inhalt desselben; als allein gultig, und schlechthin mahr voraus, und vernichtet nun freilich gang consequent alle andere Bahrheit, die barin nicht enthalten ift, oder, wie dies fogar hier ber Fall fein wird, die Diefes Beruhen im Inhalte aber ift felber ein ihr widerspricht. abfolutes Fattum, bas fich eben, ohne weitere Rechenschaft über sich geben zu wollen, absolut macht, wie das des Idealismus. Beibe find baher in ber Burgel fattifch, und noch gang abgefeben bavon, bag fie, einseitig aufgestellt, jebes bas andere aufheben, tragen fie an fich bas Beichen ihrer Untauglichkeit jum bochften Princip ber 28. = E. schon in biefer Fakticitat. ift, daß ich es noch mit biefen Formeln beschreibe, dies nun auf feiner bochften Spite ber Wiberftreit ber beiben abfolut zu ver= einigenden Glieder: S und B ober ber Form und bes Inhaltes, ober ber auffern und innern Eriftentialform, ober, in bem vorigen Bortrage, bes Wefens und bes Dafeins. abfolute Disjunktion icheinen wir ju haben; ihre Bereinigung verspricht die absolute Einheit herbeizuführen, und so unsere Aufgabe grundlich zu lofen.

Stellen wir über diefe Losung noch heute vorläufige Betrachtungen an, — vorläufige, indem wir, um nur auf den Punkt zu kommen, frei fortschreiten werden: — um uns auf die hochste Einheit grundlich vorzubereiten.

Buvorderst muß klar sein, daß nicht etwa durch Combination, Bersehung u. s. f. bes bisher Bekannten, die Aufgabe gelost wers den kann. In Beziehung auf unsere nachsten Zwede ist alles Bisherige nur Vorbereitung und Scharfung unseres Geistes für die hochste Einsicht: und soll dieses Bisherige noch ausserdem Etzwas bedeuten, so kann es zu dieser Bedeutung nur durch die Deduktion aus dem hochsten Princip kommen. Wir mussen jett etwas durchaus Neues herbeischaffen, d. h. nach der schon oben beigebrachten Ansicht: gewiß ist uns selber noch irgendwo Etwas

faktisch und concret geblieben. Dieses haben wir aufzusuchen und es genetisch zu durchdringen. Daher ist die Regel, dieses Faktische aufzusuchen. Bei den Ansichten, in benen wir zulet, in einer nach der andern, aufgegangen sind, die daher ohne Zweisel bas Höchste enthalten, was wir, die B.-L., bisjett selber sind, haben wir ihre faktischen Principien nachzuweisen. Eins von beisen mußte genetisch werden. Es fragt sich, welches von beiden?

Das Princip bes Ibealismus ift, wenn man fich einmal darauf festsetzen will, als absolut unwiderleglich zugestanden. schilt nun ber Realismus ohne Beiteres idealiftifche Bartnadig= keit und eine falsche Marime, Die er verwirft. Also er laugnet bas Princip, und fo kann er mit bem Ibealismus gar nicht ra-Wieberum von ber anbern Seite macht ber Ibealis= fonniren. mus fogar bas gange Eintreten bes Realismus unmöglich; ignorirt ihn völlig, kann daher ihm Nichts anhaben, ba er für ibn nicht ist. Nun giebt fich ber Realismus aber boch offenbar, eben burch sein Abläugnen bes idealistischen Princips und burch feine eigene Entstehung aus biefem Ablaugnen, fur bober; auch bleibt in ihm, eben durch biefes Ablaugnen doch noch ein nega= tiver Busammenhang mit dem Idealismus, ba diefer hingegen jenen fogar ber Möglichkeit nach ausrottet. Den Realismus baber, mit vorläufiger volliger Abstraktion vom Scealismus, muf= fen wir horen; und ba wir ihn aufgestellter Magen nicht fur absolut gelten laffen, sondern ihn berichtigen wollen, vom Idealismus aus aber nicht gegen ihn ftreiten konnen, muffen wir aus ihm felber gegen ihn ftreiten; ihn felbst mit fich selbst im Bi= derspruche antreffen. Durch biefen Biberfpruch, ber ja eine Disjunktion in ihm herbeifuhrt, murde fein faktisches Princip genetisch, und in diefer Genefis vielleicht felber Princip eines bo= hern Idealismus und Realismus in Einem werden. Forberung, das zu genestrende faktische Princip aufzufinden, ist Laffen wir also ben Realismus in feiner Rraft. aeloit. punctum probans war bas Unfich und Infich bes Lebens, an welches Merkmal wir uns nun allein halten, und indeffen das Ecben fallen laffen konnen. Aus diesem Ansich schloß er bie Bernichtung Alles auffer bein Unfich.

Wie bringt er benn nun biese Ansich selber zu Stande? Construiren wir es ihm nach; energisch benkend das Ansich. Ich sage und fordere Sie auf, dieses selbst zu bedenken, und es uns mittelbar als wahr einzuschen: — Las Ansich hat keine Bebeutung, ausser inwiesern es das Construirte, alles Construiren und alle Construirbarkeit durchaus negirt. Bedenken Sie wohl, wenn Sie sagen: so ist's an sich, schlechthin an sich; so sagen Sie: so ist's durchaus unabhängig von meinem Sagen und Denken, und allem Sagen und Denken und Anschauen, und was noch Alles ausser dem Ansich Namen haben mag. So, sagen Sie, mussen Sie das Ansich sich erklären, falls Sie es sich erklären wollen, und jede andere Erklärung gäbe nicht das Ansich. Resultat: das Ansich ist zu beschreiben lediglich als das sein Denken Vernichtende.

Erste überraschende Bemerkung. Hierdurch ist nun zuvörsberst der Realismus, den wir in der vorigen Stunde, seiner Folge nach, nur faktisch evident in und vollzogen, seiner Genesseness nach begriffen. Oben entstand und nämlich die Einsicht und ergriff und, daß, jenes Leben an sich gesetzt, durchaus Nichts ausser ihm sein könne. So saben wir ein und konnten nicht anders. Hier sehen wir ein, daß der Realismus, oder wir selber, stehend in seinem Standpunkte, versährt wie das Ansich, vernichtend schlechthin Alles ausser sich baß er daher gewissermassen, wenigstens quoad essectum, das Ansich selbst ist, und mit ihm zusammensällt, und aus diesem innern Grunde in der Erscheinung unserer, in der letzten Stunde uns ergreisenden Einssicht, Alles ausser ihm vernichtet. Wir haben daher allerdings etwas am Realismus, das vorher nur faktisch war, aus seinem Princip, also genetisch durchdrungen.

Dieses von der einen Seite abgethan, restektiren wir naher auf unsere eigene oben von uns erzeugte Einsicht und ihr Prinseip. Ich sorberte Sie auf, das Ansich in seiner Bedeutung scharf und energisch zu denken; worauf Sie sodann einsehen wurzden u. s. w. Sie gestehen zu, daß Sie es ohne dieses scharfe Denken nicht eingesehen haben wurden; ja Sie gestehen vielleicht zu, daß Sie ihr Lebenlang gar oft das Ansich gedacht, verblaßt

namlich, und boch jene Einsicht sich Ihnen nicht erzeugt hat. (Daß cs aller Philosophie ohne Ausnahme also ergangen, läßt sich nachweisen: benn ware irgend Einem viese Einsicht recht lebendig aufgegangen, so hatte es nicht solange bis zur Ersindung ber W.= L. gedauert). Also ihre Einsicht der Vernichtung des Denkens am Ansich setzt selber voraus das positive Denken; und der Satz steht so: Im Denken vernichtet sich das Denken am Ansich.

Um sogleich mehrere Folgerungen binzuzufügen, mit benen ich Sie im Voraus nur bekannt zu machen munsche: Die Bernichtung bes Denkens am Ansich wird nicht gebacht in freier Reflerion, wie bas Unfich von uns gebacht werden foll, fonbern fie leuchtet unmittelbar ein. Dies baber ift, was wir Intuition nannten: und ohne Zweifel, ba hier bas absolute Ansich liegt, ift dies bie absolute Intuition. Das Projektum ber absoluten Intuition mare baber die Bernichtung, bas absolute reine Richts - perfteht fich bem absoluten Anfich gegens über; und so mare ber Ibealismus, ber eine absolute Intuition bes Lebens fette, in feiner Burgel, grade burch noch tiefere Begrundung des Realismus widerlegt. Als Erscheinung mag er wohl noch wieder vorkommen: fur absolut gehalten, wie er fich oben ausgab, ift er jedoch nur Schein; es bleibt baber bei ber schon oben angekundigten Vernichtung unser felbst in der Wurzel, dem Absoluten gegenüber.

Die Vernichtung wurde intuirt: das Ansich gedacht. Ich frage, wie und auf welche Weise wurde es gedacht; und erkläre diese an sich dunkle Frage durch die Antwort selber. Nämlich construirten wir etwa dieses Ansich, es zusammensehend aus Aheis len, so wie wir z. B. bald am Ansange unserer Untersuchung die Einheit im Hintergrunde construirten, als nicht die faktisch erscheinende Einheit, noch die Mannigsaltigkeit, sondern eben Einheit beider. Ich sollte nicht glauben, sondern wir sehten es eben schlechthin in reiner Einsachheit hin: und seine Bedeutung, als die eigentliche Construction: Vernichtung des Denkens, leuchtete und schlechthin ein, ergriff und, als aus ihm in seiner Einsachheit hervorgehend. Wir daher — es ist dies bedeutend, —

construirten es gar .nicht, sondern es construirte fic burch sich felbst.

Unmittelbar mit biefer feiner Conftruction mar nun bie Intuition, bas absolute Entspringen bes Lichtes und bet Ginficht Dieses wollen wir jedoch nicht erzeugt haben, indem es offenbar fich felber erzeugt und uns mit fich fortreißt. - Alfo bie absolute Sichconstruction bes Absoluten, und bas ursprungliche Licht, find gang und gar bas Gine, Ungertrennliche, und bas Licht geht felber aus biefer Sichconstruction, so wie biefe wieder aus dem absoluten Lichte hervor. Es bleibt bemnach bier= von einem vorgegebenen Uns Richts übrig: - und bies mare bie bobere realistische Unsicht. Nun bestehen wir aber boch. und konnen bies mit Recht; auf ber Unforberung, bag wir benn Denten und energisch benten, boch bas Unfich hatten. ber lebenbigen Sichconftruction, im Lichte bes Unfich, uns boch hatten hingeben muffen, und bag wiederum biefe Energie bie erfte Bedingung fei von Allem, welches einen neuen, jedoch bos ber liegenben Sbealismus gabe.

hierbei aber giebt es abermals zwei Dinge zu bebenfen: guvorberft, jenes Denkens, ober jener Energie find wir uns bann boch bewußt, und unfere Berufung, daß fie feien, ohne welthes Sein überhaupt fie auch nicht Princip fein tonnten, grunbet fich ja offenbar nur auf biefes Bewußtsein. Dies aber fest Wenn nun felber bas Licht, wenigstens in bas Licht voraus. Diefer feiner objektivirenden Bestalt, nicht an fich auffer dem Abfoluten ware, wie es ja nicht fein kann, ba auffer bem Abfolus ten Nichts ift, - fonbern feine Quelle im Unfich batte; konnten wir uns ja nicht auf bas berufen, was felbft, naber Ueberhaupt mare es, wenn man untersucht, gegen uns zeugt: Diefe bobere Boraussetzung bes Lichtes fur alle moglichen Aussagen bes Selbstbewußtseins, als ber Quelle aller idealistischen Behauptungen, annimmt, ber beftanbige Beift bes Ibealismus in feis ner bochften Gestalt und fein in der Burgel zu widerlegender und auszurottender Grundfehler, daß er bei einer Fakticitat, aus welcher freilich faktisch nie, aber nur intelligibel berausgegangen werben fann, bei dem objeftivirenden Lichte ftehen bleibt.

Sobann, welches freilich wieber baffelbe ift, nur von einer andern Seite, ift gegen jene ibealistische Ginwendung ju beben= ken: - Du benkst ja bas Unsich nicht, ursprünglich es conftrus irend, - erdentft es nicht; wie vermochteft bu bies! ift es bir nicht burch Underes, was nicht Unfich ift, bekannt, sondern es ist dir schlechthin bekannt: also bein Wiffen an und burch fich felber fest es ab, ober wie bie Sache wohl richtiger genommen werden burfte: es fest fich felber in beinem Wiffen und als bein Wiffen ab. Das haft bu nun gethan, ohne alles bein Wollen, und ohne die mindeste Energie, Beit beines Lebens; in ben verschiedensten Gestalten, fo oft bu bas Urtheil: bas und das ist — aussprachst: — und eben, nicht über das Berfahren felbst, sondern wegen der Gedankenlosigkeit dabei bat bir die Philosophie den Krieg gemacht, und dich in ihre Zirkel Ueber die Begebenheit felber wirst du demnach beiner Freiheit und Energie fein Berbienft beimeffen. Mur, dag bu jest biefes Berfahrens und feiner Bedeutung bir bewußt worden, miffest bu beiner Energie bei; gleichfalls wiederum auf Ausfage beffen, mas fich bir ohne alle Energie ergiebt, ber Intuition. Ehe wir bich baber überhaupt boren, muffen wir naber unterfuchen, wie weit bas Beugniß biefer Intuition gilt. — Noch bie-Das verblaßte Ansich, — ob es nun vorfes zum Schlusse. tomme in feiner Ginheit, als entweber ertobteter, ober nie le: bendig gewesener Begriff eines philosophischen Systems, wie bei uns vor ber Einficht in feine Bebeutung; ober in einer beson= bern Bestimmung, als ift eines einzelnen Dinges, - ift immer in ber Intuition, und ist barum tobt. Kur uns ift es im Beariffe, und ift barum lebendig, und barum ift fur uns in ber Intuition Nichts, weil im Begriffe Alles ift. Dies ift nun ber allerscharffte Unterscheidungspunkt ber 28. = g. vor allen mog= lichen Standpunkten bes Wiffens, bie es nicht find. greift bas Unfich: jebe andere Denkart begreift es nicht, fon= bern fchaut es nur an, und tobtet es in fofern gewiffermagen. Bebe biefer Denkarten nun begreift fie felber aus ihrer eigenen beraus, und als beren, nicht zwar absolute, aber privative Re= gationen. - Bas im Aufsteigen von uns, als nicht abfolut

gultig, befunden worden, wie ber einseitige Bealismus und Resalismus, ober noch also. befunden werden durfte, wird sie im Absteigen, eben als solche mogliche Negation ber absoluten Ginssicht, wiederaufnehmen.

XIII. Bortrag. Noch heute, und noch langer werbe ich Frei, fage ich, fur Sie, inbem ich vor bem frei beraufsteigen. Gebrauche die innern Fundamente ber Unterscheidungen, welche hier heraustreten werden, nicht angeben kann, sondern sie erst durch den Gebrauch Ihnen bekannt machen muß; ungeachtet wohl eine feste Regel bes Aufsteigens meinem Berfahren zu Grunde liegen durfte. Wird mein Bortrag nur übrigens icharf gefaßt; fo ift ungeachtet bes erft ermahnten Umftanbes bennoch keine Gefahr ber Berwirrung; benn wir haben, fatt ber querft bingeftellten Benbepunkte L und B, die beiden Unfichten: Reas lismus = Genesis bes Lebens; und Idealismus = Genesis Diese muffen burch die beutliche Darftellung am bes Beariffs. Freitage und die Wiederholung von gestern bekannt sein. einem Worte, biefe Unfichten find unfere bermaligen Leiter, bis wir zu ihrem Ginheitsprincip tommen, und bann ihrer unmit telbar entbehren konnen. Sier wird nun, wenn irgendmo. bas Bermogen erforbert, bas Singestellte fest und unverrudt, in feiner Sonderung von Allem, was wohl in ber Bernunft bamit verbunden fein durfte, festzuhalten; aufferdem überspringt man, und greift ber Forschung vor, und bie Genesis gwischen bem erft gefagten und feinem bobern Gliebe, auf die es eigent= lich ankommt, wird nicht gefaßt, sondern beide fließen faktisch in einander. Man greift vor, fagte ich; aber nicht eigentlich man, nicht der Ich ift es, dem dies begegnet, sondern die mechanisch fortfliegende spekulative Bernunft. (Denn daß ich dies im Borbeigehen anmerke: die einmal angeregte und in den Gang gebrachte Spekulation, wie ich zum Theil weiß, daß fie in Ihnen wahrhaft in Sang gebracht ift, ift so thatig und lebenbig, bie empirische Ibeenassociation es immer fein mag, weil sie eis nen freiern, leichtern Aether um sich hat: und man hat, in biefer Welt einmal angekommen, eben so sehr gegen die Sprünge der Spekulation zu wachen, als vorher gegen die Hartnäckigkeit bes Empirismus. Besonders warne ich diejenigen vor dieser Gesahr, denen die Objekte der gegenwärtigen Untersuchungen sehr leicht vorkommen: ich rathe Ihnen, sich dieselben ein wenig schwerer zu machen; denn jener Schein der Leichtigkeit durfte wohl den Berdacht erregen, daß die Sache mehr mit der spekuslativen Phantasse, als mit der reinen, ewig ruhigen Vernunft gefaßt worden.)

Bur Sache.

Das Ansich leuchtete unmittelbar ein, als burchaus unabsbängig von seinem Wissen oder Denken, baber als basselbe, in seinem eigenen wesentlichen Essette, salls man ihm einen solchen zuschriebe, völlig vernichtend. In diesem unmittelbar wahren und klaren Begriffe construirten nicht Wir das Ansich, sondern es construirte sich selber, wie und gleichfalls einleuchtete, so wie es in der Construction war, als vernichtend das Denken; — mit welchem Begriffe nun die unmittelbare Einsicht, das absolute Licht, unmittelbar vereinigt war und gleichfalls einleuchtete. Also das absolute Ansich ossentes sich als Quelle des Lichtes, daher das Licht keinesweges als ein ursprüngliches: — welches jeto das Erste sei, und offendar das Gepräge eines höhern Reazlismus an sich trägt.

Gegen biesen Realismus versuchte sich nun ein anderer Ibesalismus zu erheben, hervorgehend aus dem Grunde: damit wir das Ansich einsahen, als vernichtend das Sehen, mußten wir ja energisch auf dasselbe restektiren. Also, ungeachtet wir nicht läugnen können, daß es sich selber construirt und mit sich das Licht, war doch dieses Alles bedingt durch unsere energische Resterion, diese sonach das höchste Slied von Allem. — Offenbar ist dies, als sich stückend auf absolute Resterion, Idealismus, und als nicht, wie der vorige, auf die Resterion eines Bedingsten, der wirklichen Bollziehung eines Durch, um dazu die Bestingung einzusehen, — sondern auf der Resterion des unbedingsten Ansich beruhend, ein höherer Idealismus.

Diefen Idealismus haben wir nun vorläufig niebergefchlagen

burch folgende Betrachtung. - Du baber, wurden wir ibn. personificirt gedacht, anreben, - bu bentft bas Anfich; bies Woher weißt bu benn bies? Du kannst mir ift bein Princip. nicht anders antworten und wirst nie eine andere Antwort aufbringen, als biefe: ich febe es eben, bin mir beffelben unmittels bar bewußt, und zwar fiehst bu es, schlechthin objektiv und intuirend. - (Der lette Punkt ift wichtig, und ich will ihn naber auseinanderseten: Much im Realismus wird schlechthin eingeseben Die Sich-Confituction bes Anfich; aber fie wird eingesehen, b. b. es wird hineingesehen auf ein Lebendiges in fich felber, und biefes Lebendige reißt bie Ginsicht mit sich fort, wie wir baffelbe Berbaltniß bieber ichon mehrmals an jeder, von und als genes tifch aufgestellten Evidenz gefunden haben. Ungeachtet nun allerbings auch bie rein objektivirende Intuition über ber Genefis, au fcmeben scheint, fo wird doch biefe fogleich gur Genefis, und mit ber Genefis fortgeriffen. Es scheint baber in biefer Ginficht nur Bereinigung ber auffern und innern Eriftenzials form ber Fakticitat und ber Genefis angedeutet au fein. anbers verhalt es fich mit bem Geben feines Dentens, worauf ber Ibealismus fich beruft. Wir werben namlich bier ohne Bweifel nicht behaupten wollen, daß wir dem Denken, ale Denfen , b. i. als erzeugend bas Unfich, im Erzeugen gufeben, fo wie wir bem Unfich, im Erzeugen feiner Conftruction allerbings wirklich und in der That zusehen; sondern es fugt sich nur unmittelbar jum an fich und urchfichtigen, und abfolut nur fattifch binftellbaren Denten, die Intuition; fo bag burcha aus zweibeutig bleibt, ob bas Denken aus biefer Intuition, ober Die Intuition aus dem Denken entspringe, ober ob vielmehr beibe nur bie Erscheinungen einer ihnen jum Grunde liegenden. perborgenen Einheit feien. Falls es nothig fein follte, bies noch beutlicher zu machen. Konntest bu wohl jemals wirklich klar und energisch benten, wovon bier eben die Rede mar, ohne bir befa fen bewußt zu fein; und umgekehrt, konntest bu wohl eines fols den Denkens dir bewußt fein, ohne anzunehmen, wirklich und in der That bachteft? Burde dir wohl ber gerings fte 3meifel über bie Wahrheit biefer Ausfage beines Bewußtseins

ubrigbleiben? Ich bente, nein. Es ift baber freilich flar, und unmittelbar faktisch, bag bu bas wirkliche Denken von bem Bewußtfein beffelben, und umgekehrt, nicht trennen kannft, und bag in biefer Fakticitat bein Denken feine Intuition, und biefe Intuition die absolute Wahrheit und Gultigkeit seiner Aussage fest, und hieruber machen wir bir nicht ben Rrieg. tannft bas genetische Mittelglied biefer beiben Disjunftionsglieber nicht angeben. Du bleibst baber in einer Fakticitat befangen. Dagegen aber ift die Genefis, welche in ber gegenüberftebenden, realistischen Ansicht sich ergeben hat, bir zuwider; namlich, das Eine Glied beiner Synthefis, bein vorgebliches Denken, kennen wir bort gar nicht. Dasjenige aber, auf welches bu bich zur Bewahrheitung beines Lettern beriefft, tennen wir, obwohl nicht unmittelbar, bennoch in feinem Princip. Ich sage nicht unmittelbar; ein bloges, absolut ein Faftum aussagendes Bemußtfein, wie bas beinige, laut ber fo eben gegebenen nabern Erorterung, ift, tennen wir bort eben fo wenig. Aber in feis nem Princip, fagte ich: bein Bewußtsein fest auf alle Ralle Licht voraus, und ift nur eine Bestimmung beffelben : aber bas Bicht ift eingesehen worben, als felber hervorgebend aus bem Anfich, und feiner absoluten Sich=Conftruction; geht es aber aus bem Unfich hervor, fo tann biefes nicht hinwiederum, bu willft, aus jenem hervorgeben. In beiner Behauptung, bag bu benteft, weil du bir beffen bewußt bift, mußteft du bein Bewufitsein als bas absolute fegen, aber fogar bie Quelle biefes Bewuftfeins, bas reiche Licht ift nicht faktisch angesehen, mas und auf biefelbe Stufe mit bir bringen wurde; fonbern genetifch eingesehen (mas mehr bedeutet), als felber nicht absolut. Und fo ware biefer neue Ibealismus theils weiter bestimmt; fest nicht einmal, wie es zuerft ichien, eine Reflexion, bie nach ibm blog bem Denten anheim fallt, fonbern er fest bie unmits telbare Intuition biefer Reflerion, als bas abfolute; ift baber pon dem erstern sogar generisch verschieden: theils ift er, als in der Babrheit gultig, widerlegt, wiewohl, feiner Erscheinung nach, noch nicht abgeleitet. Borausgefett, daß er Ihnen recht flar geworden fei, balten Sie fich nun an biefen, und laffen Sie ben tiefern fallen

· 4.

Beilaufig: ich habe tben im Borbeigehen und aliad agendo ben fehr wichtigen Unterichted berührt, zwischen bloger faktis fcher Anficht, wie die unferes Denkens bes Anfich, und ge netischer Ginficht, wie die ber Gich = Conftruction Des Uns Unserm Denken, als Denken, verbaliter als Erzeugen, tonnen wir, laut ber unmittelbaren Ausfage unferes Bewußts feins, nicht zusehen; wir feben es nur, indem es ift, ober fein foll, und es ift schon ober foll fein, indem wir es feben; bages gen wir bas Anfich feben als feienb, und fich conftruirend gus gleich und umgekehrt. Diefer Punkt wird naturlich, als hobes rer Disjunktionspunkt einer noch hoheren Ginheit, wieder vortommen muffen, und fehr bedeutend werben. Indessen sei er eingescharft, und zur Erlauterung beffelben noch folgende biftorifche Nebenbemerkung beigebracht, welche als folche fur ben Liebhaber ben Werth haben moge, ben fie haben fann. - 3ugleich tann fie ju einer auffern Probe bienen, ob man mich wirklich verstanden.

Reinhold, ober, wie Reinhold behauptet, Barbili will bas Denken als Denken jum Princip bes Seins machen. Sein Spftem ftanbe baber, nach ber allerliberalften Erklarung. etwa in bem fo eben von uns beschriebenen Idealismus, und es mußte angenommen werben, bag er bas Denten bes Unfich, fo wie wir es vorgestern vollzogen haben, meine. Run ift er au= vorberft fehr weit entfernt, biefes Unfich, fo wie wir es gethan haben, als vernichtend bas Schen, fich flar gu machen; fobann aber, welches schlimmer ift, beruft er fich in Absicht ber reellen Grifteng beffelben, mit welcher er überhaupt fich nicht einläßt, und welche er zulest wohl nur wieberum faktisch, aus ber Eriftenz ber einzelnen Dinge, wurde beweifen konnen, - gar nicht auf bas Bewußtfein, woran er von mir erinnert worben, was aber bei ihm verloren ift, weil er wohl fieht, bag er ba= burch in einen Ibealismus wurde verwickelt werben, er aber vor jedem Ibealismus einen unüberwindlichen Schred befommen zu Sonach fteht erftens fein Princip gang in ber baben scheint. Luft, und er bestrebt fich, einen Realismus aufzubauen auf bem absoluten Richts; und er konnte zu bemfelben nur getrieben merben burch bie Bergweiflung, nach bempegel: ba es mit Allem, womit ich es bisher versucht, nicht gen wollte, fo muß es wohl mit dem letten, was in meinem Gefichtstreise allein noch übrig ift, gehen. Zweitens, und in biefer Rücksicht besonders habe ich die Bemerkung beigebracht: ba das Denken fich, als Denten erzeugenb, nach absolutem Bernunftgefet gar nicht einseben läßt; fo fann es naturlich auch Reinhold nicht einsehen, noch das Allermindeste genetisch daraus ableiten. Er könnte bas ber nur fagen, wie etwa Spinoza: ba in ihm Alles, was ba iff, liegt, nun aber bas und bas ift, so muß bies in ihm liegen. Gebilbet benn boch in ber Rantischen Schule, und nachmale von der 28. 2., mag er dies nun nicht thun. Er bestrebt fich baber abzuleiten; ba bies nun, wenn man nur einen Haren Begriff bat, burchaus als unmöglich erscheint; fo entsteht baber eine absolute Dunkelheit und Finsterniß in feinem Sufte! me, fo bag tein Menfc begreift, was er eigentlich will; man febe benn biefes Syftem von ber B.= E. aus, und gmar gerabe von bem Punkte aus an, von bem wir es fo eben angefeben; bann wird die Unklarheit in ihrem Princip klar. —

Geben wir zurud zur Sache, und ziehen bas Resultat: benn wir haben im Borbeigeben wieder eine fehr klare Ginficht in bas eigentliche Wefen ber 28. 22., bas heißt besjenigen, mas mir noch immer aufzustellen schulbig find, bes Princips erhalten. Der widerlegte Idealismus machte bas unmittelbare Bewußtsein jum Absoluten, jum Urquell und jum Bemahrer ber Bahrheit; und awar zeigte fich in ihm bas abfolute Bewußtsein, als Einheit alles moglichen anbern Bewußtseins, als Gelbfibemußtsein ber Reflerion. Diefes ftebe nun fur's Erfte als eis ner unferer Grundpfeiler feft. Allenthalben, wo wir fagen : ich bin mir beffen bewußt, tragt unfere Aussage benfelben jest beschriebenen formalen Grundcharakter einer absoluten Intuition. bie auf Unfichgultigkeit ihres Inhaltes Unfpruch macht. fes Bewußtsein ift nun eingefehen, als in feiner Burgel, Selbstbewußtsein und Reflexion: alle möglichen Disjunk= tionen und Arten bes Bewußtseins muffen baber aus bem Gelbitbewußtsein abgeleitet werben; und wir waren bamit ichon beraufgekommen zu einer umfaffenden Ginheit.

Es ift klar, bag biefes Bewußtsein in fich burchaus Gins ift, und feiner innern Disjunktion fabig; benn bas Denken, bas in ihm vorkam, war bas bes Ansich, bas als Ansich burchaus Gins und fich felber gleich ift; alfo es war auch Gins, und bas Bewußtsein beffelben mar nur biefes Gine Bewußtsein: bas hir auch Gins. Das bier porkommenbe Gelbst ober Ich ift mithin bas reine, fich felber ewig gleiche, unveranderliche - nicht bas Absolute, wie bald fich naber finden wird, aber bas absolute 3ch. Sollte es im Denken bes Einen Unfich zu einer mans nigfaltigen Unficht bavon, und bag es im hintergrunde boch ims mer baffelbe Gine Anfich, ober tategorifche Sft bleibt, mithin gut einer mannigfaltigen Unficht bes Denkens, mithin ber Reflerion, mithin auch bes Reflektirenben ober bes Ich, kommen; welche Genannten insgesammt boch im hintergrunde eben fo wie bas Unfich immer baffelbe Gine bleiben muffen ; fo mußte bafur erft ein besonderes Disjunktionsprincip nachgewiesen werden. kann fehr wohl fein und wird fich finden, daß wir fogar biefes Disjunktionsprincip niemals rechtlich genetisch auffinden. fonbern es fattifch murben erschleichen muffen, falls mir in biefem absoluten Ich befangen blieben, und nicht über baffelbe uns erhoben.

Im Borbeigeben die historische Bemerkung: Kur diefes jest beschriebene idealistische Syftem, voraussetzend grade bas, fo eben genau charafterifirte absolute Ich, als Absolutes, und aus ihm ableitend alles Uebrige, ift nun die 28. 22., ba, wo es ihr noch am Beften erging, gehalten worden; und feiner ber mir bekannten Schriftsteller, Freund ober Feind, hat fich zu einem bos Dag bie Meiften noch tief un. bern Begriffe von ihr erhoben. ter biefem Begriffe fteben geblieben, versteht fich. Sollte auffer bem Urheber biefer Wiffenschaft fonft noch ein boberer Begriff berfelben Statt finden; fo konnte er nur bei ehemaligen Bubos rern, die aber nicht gefchrieben; benn mas fich schriftlich vernehe men laffen, fteht unter ber obigen Regel; - ober bei Ihnen angetroffen werben. Diese Bemerkung hat diese Folge, bag boch ja Reiner über bas Wefen biefer Biffenschaft bei Unbern Bericht einholen wolle, als dermalen noch bei ihrem Urheber. Wie falsch sogar nach bem bloßen klaren und entschiedenen Buchstaben des darüber in offenem Drucke Berhandelten, die Deutung war, wird sogleich sich zeigen.

Dieser Ibealismus ift, als an sich gultig, widerlegt: obwohl er, als Erscheinung, und wahrscheinlich als Urgrund aller Erfceinung wieber Dafein erhalten burfte, was wir abzuwarten baben: - wiberlegt aus bem Grunde, weil er faktisch ift, und eine bobere Genesis auf feinen Urfprung beutet. Faftisch nennt man eine Thatsache, und ba hier vom Bewußtsein die Rebe ift, ware biefe Thatfache eine Thatfache bes Bewußtseins; ober es ftrenger ausgebruckt: nach biefem ibealistischen Systeme, ware bas Bewußtsein felber Thatsache, und ba bas Bewußtsein ihm bas Absolute ift, bas Absolute ware Thatsache. Nun hat die 28. = 2., von dem erften Augenblide ihrer Entstehung an, erklart, bag es bas πρώτον ψεύδος ber bisherigen Syfteme fei, Thatfachen auszugeben, und in diese bas Absolute zu seten: fie lege ju Grunde, hat fie bezeugt, eine Thathandlung, ich in biefen Bortragen mit bem griechischen Worte, bergleichen oft williger richtig verstanden werben, als die beutschen, Genes Sonach ist die B. = &. von ihrer ersten Ent= sis benannt habe. ftehung an über ben beschriebenen Ibealismus hinausgewesen. Sie bat biefes noch auf andere, eben fo unzweideutige Beife ge= zeigt: befondere an ihrem Grundpunkte, bem Ich. Gie hat nie augegeben, daß dieses als gefunden und mahrgenommen, ihr Princip fei, - als gefunden, ift es nie reines Ich, sondern nur bie individuelle Person eines Jeden, und wer da meint, es als rein gefunden gu haben, ber befindet fich in einer pfpchologi= ichen Tauschung, bergleichen man uns aus Unfunde bes mahren Princips der 28.= 2. auch vorgeworfen hat. - Sodann hat die 23.= 2. stets bezeugt, daß nur als erzeugt fie das Ich fur rein anerkenne, und es an die Spige ihrer Debuktion, nicht etwa ibrer selbst, als Wiffenschaft, stelle, indem ja boch ba die Erzeugung bober liegen wirb, als bas Erzeugte. Diese Erzeugung eben bes 3ch, und mit ihm bes gangen Bewußtseins, ift jest unsere Aufgabe. -

Der mit feiner Gultigkeit an fich abgewiesene Ibealismus ift gleich bem absoluten, unmittelbaren Bewufifein; bemnach. bag wir jest, worauf es ankommt, mit aller Strenge ausspres chen, die B.= E. laugnet die Gultigkeit ber Aussagen bes. uns mittelbaren Bewußtseins, schlechthin als folche, und grabe barum, weil fie bas ift, und beweiset biefe ihre Ablaugnung; und fo allein bringt fie bie Bernunft in fich zur Ruhe und zur Ginz Mur bas schlechthin ju Intelligirende, die reine Bernunft, bleibt als allein gultig übrig. Und damit man keinen Augenblick burch einen hier leicht sich aufdringenden Ginfall verwirrt werbe, fuge ich fogleich einen nachstens weiter auseinander zu febenben Ramlich es burfte Jemand fagen: wie kann ich boch intelligiren, ohne in biefem Intelligirenden bewußt zu Ich antworte: bies kannst du freilich nicht, aber ber fein? Grund ber Wahrheit, als Wahrheit, liegt boch wohl nicht in bem Bewußtfein, fondern burchaus in ber Bahrheit felber; von ber Wahrheit mußt bu alfo immer bas Bewußtfein abziehen, als berfelben burchaus nichts vorschlagenb. Es bleibt biefes nur bie auffere Erscheinung der Bahrheit, aus der bu nicht herauss kommen kannst, und worüber bir auch ber Grund angegeben werben foll. Wenn bu aber glaubteft, in biefem Bewußtfein liege ber Grund, dag Wahrheit Wahrheit ift; fo verfielest bu in ben Schein; und allenthalben, wo dir Etwas barum mahr fein foll, weil bu bir beffen bewußt bist, bift bu in ber Burgel eitel Schein und Irrthum. hier leuchtet nun ein : 1) wie bie 28. = E. in ber That ihr Bersprechen gehalten, und als Wahrheits = und Bers nunftlehre, alle Fakticitat aus fich ausgetilgt. Das Urfaktum und die Quelle alles Fattischen ift bas Bewußtsein. Diefes kann Nichts bemahrheiten, laut des Beweises ber B. = E., baber von Wahrheit die Rebe fein foll, ift es abzuweisen und Inwiefern nun bie B. . 2. nach ihrem bavon zu abstrahiren. zweiten Theile, ber nur aus bem erften, und auf feinem Grund und Boben moglich wird, Phanomenologie, Erfcheinungs und Scheinlehre ift, leitet fie allerbings beibes ab, als eriftent, aber bloß wie es eben eriftirt, als fattifc. 2) Ift gang flar geworben, bag und warum sich gegen bie 28. 2. burchaus Richts

von Auffen herein aufbringen läßt, sonbern man immer bamit anheben muß, in' fie einzubringen. Bovon man ausgeben konnte, um mit ihr zu ftreiten, ift entweber intelligirt, ober nicht. es intelligirt, fo ift es entweber unmittelbar intelligirt, und bie= fes ift bas Princip ber 28. = 2. felber, ober mittelbar, und bies mußten fein Ableitungen bes Grundphanomens ober felber aus ihm abgeleitete Phanomene. Bu ben lettern tann man nur vom erften aus kommen. In diefem Falle daber mare man auf jebe Bebingung einig mit ber 28. = 2., und bie 28. = 2. felber, und mit ihr keinesweges im Streite. Bare es nicht intelli= girt, und follte daher mahr fein, fo mußte man fich gur Bemahrheitung berufen auf fein unmittelbares Bewußtfein; benn es giebt fein brittes, um jum Abfoluten felber, ober wenigstens ju einem Scheine beffelben ju tommen. Mit biefer Berufung wird man aber ohne Beiteres abgewiesen, unter bem Bescheide: bag grade begwegen, weil du bir beffelben unmittelbar bewußt bift, und hierauf bich berufest, es falsch sei. 3mar hat die Ge= bantenlofigteit und Fafelei fich einen vornehmen Titel verschafft, ben bes Skepticismus, und glaubt, daß Nichts so boch fei, bas fie unter biefem Titel nicht erschwingen konne. Bon ber 28. = E. muß fie wegbleiben. In ber reinen Bernunft lagt fich ber 3mei= fel nicht mehr anbringen; biefe tragt und halt fich und Jeben, ber in ihre Region kommt, fest und unverrudt. Will sie aber bie Unfichgultigkeit bes Bewußtseins bezweifeln - und bies ungefahr ift's, was fie in einigen ihrer Reprasentanten gern mochte, auch es an biefer ober jener Ede nothburftig thut, wiewohl fie es noch nie ju einem recht grundlichen Generalzweifel hat bringen konnen; - will sie bies, so kame fie felbst mit bie= fem Generalzweifel fur die Bi.= 2. ju fpat; benn biefe bezweifelt nicht nur provisorisch jene Ansichgultigfeit, sonbern fie behauptet und erweist kategorisch die Nichtgultigkeit, die felbst der Generalameifel nur in Frage ftellen murbe. Grabe ber Befiger ber 23. 2., ber alle Disjunktionen im Bewußtsein überschaut, welche Disjunftionen, bie Gultigfeit bes Bewußtseins an fich vorausge= fest, Biberfpruche werben, konnte einen, alles bisber Angenom= mene ganglich vernichtenben Stepticionius aufftellen, bei welchem wohl selber benjenigen, die bisher mit allerhand Steptisirerei zum Beitvertreibe gespielt haben, grauen durfte, und sie rufen wurden: der Spaß gehe doch zu weit! Bielleicht könnte man sich dadurch sogar ein Verdienst zur Aufregung des dermalen stagnirenden phis losophischen Interesses machen.

Es ift, bag ich noch bies hinguflige, flar, bag, wenn bie auffere Eriftentialform, als folche, ju Grunde geht, fogleich ihr Gegenfag als folder, baber mit bem Ibealismus, ben wir hier, um ber 3weibeutigfeit bes Bortes willen, lieber Gubjeftivis: mus nennen wollen, jugleich ber Realismus, ober richtiger ber Dbjektivismus, ju Grunde geht. Die Realitat bleibt, als inneres Sein, wie wir und eben ausbruden muffen, um nur reden zu konnen: aber fie bleibt burchaus nicht als Glied irgend einer Beziehung, weil ein zweites Glieb ber Beziehung und über: haupt alle Beziehung an ihr aufzugeben ift: baber nicht objektiv; benn dies Wort hat Bedeutung nur der Subjektivitat gegenüber, welche auf unferm Standpunkte felbst keine Bebeutung hat. - Bon Diefer Bahrheit hat nun ein neuerer philosophischer Schriftsteller, ich meine Schelling, mit feinem fogenannten Ibentitatofpfteme einige Uhnung gehabt; nicht etwa, daß er die absolute Bermittlung von Subjekt und Objekt eingesehen hatte, sondern bag er mit ihnen eine Synthesis post factum meint; und burch biefe Operation glaubt er ber 2B. 28. ben Rang abgelaufen zu haben. Damit verhalt es sich nun so: biefes Sonthesiren bat er ber 28. = E., bie es treibt, abgesehen, und glaubt nun mehr zu fein, wenn er fagt, was sie thut. Dies ift der erfte üble Streich, der ihm begegbas Sagen, bas allemal aus ber Subjektivitat ftammt, und seiner Natur nach ein tobtes Objekt hinlegt, ift gar nicht vornehmer, sondern geringer, als das Thun, mas zwischen beiden im Mittelpunfte bes innern lebendigen Geins ftebt. Ferner be= weift er biefen Sat gar nicht, fonbern ben Beweis foll ihm bie 28. = E. fuhren (f. Beitfdrift fur fpetul. Phyfit, II. 2. §. 6. S. 5.); was wieber feltfam aussieht, bag ein Syftem, bas geständig den Beweisgrund unferes Grundfages, daher bas Princip unferes eigenen Syftems enthalt, unter benfelben locirt wers ben foll. Run hebt er an, und fagt: bie Bernunft fei bie ab:

solute Indifferenz zwischen Subjekt und Objekt. Sier muß ibm nun zuerst geschenkt werben, daß sie nicht absoluter Indiffereng: punkt fein kann, ohne jugleich absoluter Differengpunkt ju fein. Daß fie baber keines von beiden abfolut, fondern nur relativ ift; es daher, wie man es auch anfangen will, in biefer Bernunft zu keinem Funken von Absolutheit zu bringen ift. Sodann fagt er: die Bernunft ift; er entauffert fich sonach berselben von vorn herein, und stellt fie objektivirend vor fich hin; fo daß man ihm noch gratuliren muß, bag er mit feiner Definition nicht bie Diese Objektivirung ber Vernunft ist rechte Bernunft getroffen. nun überall nicht ber rechte Beg. Nicht um bie Vernunft auf= fen herumreben, fonbern bas Bernunftigfein wirklich und alles Ernstes treiben, ist die Sache ber Philosophie. Dennoch ist die= fer Schriftsteller bermalen ber Beros aller feurigen, und babei wusten und verworrenen Kopfe; und felbst diejenigen, welche Gebrechen, wie die oben gerügten, zu benen, wo moglich, noch årgere kommen, nicht abläugnen, meinen benn boch entweder: bie Folgerungen seien gut, wiewohl die Principien falsch, aber bas Banze fei boch vortrefflich, ungeachtet freilich alle einzelnen Theile Nichts taugen, ober endlich, es bleibe boch febr interef= fant, ungeachtet es weber mahr, noch gut, noch schon fei. fur meine Perfon habe bieg nur historisch und gur Erlauterung meines Standpunktes gefagt, keinesweges aber, um bei irgend Jemand die Achtung vor seinem Belben zu schwächen, ober dies felbe auf mich zu leiten. Denn so Jemand schlechterbings jum Irrthum verbammt sein will, habe ich Nichts bagegen.

XIV. Bortrag. Das Bewußtsein ist in seiner Sichgultigkeit abgewiesen, ungeachtet zugestanden worden, daß wir aus demselben nicht herauskönnen. Daher 1) haben wir dies nun einmal eingesehen, so wollen wir ja doch, ungeachtet wir faktisch es nicht vernichten können, realiter, und über Wahrheit urtheilend nicht daran glauben, sondern im Urtheile davon abstrahiren; ja wir mussen, bies unter der Bedingung, daß wir zur Wahrheit gelangen wollen, nicht unbedingt; benn es ist nicht

nothwendig, daß wir die Bahrheit einfehen. Sier werben nun zuvorderft wir felbft mittelbar in die Biffenschaft und ben Rreis ihrer Evideng verflochten, und es findet fich ohne unfer Buthun; weil von Bewußtfein die Rebe, und wir uns felber fattifch als Bewußtsein finden, was zur genetischen Debuktion bes 3ch, auf welche wir ja ausgehen, fehr bienen burfte. follen wir uns hier eine Marime, eine nur burch Freiheit fich anzueignende Regel bes Urtheilens bilben; und diefe Marime foll bas abfolute Princip, wenn auch nimmermehr ber Bahrheit an fich, benn boch ber faktischen Erscheinung biefer Bahrheit fur uns werben; was theils überhaupt bedeutend fein, und einen neuen Ibealismus in einer Region, wo er allein gelten kann, als Princip ber Erscheinung, herbeifuhren burfte: theils unfere oben bei Charafterifirung und Wiberlegung ber tiefer unten liegenden Sbeas lismen und Realismen geschehene Meufferung bestätigt, bag beibe. als gegrundet auf entgegenstehenden Marimen, nur burch eine bobere Marime wieder vereinigt werden konnen. Und so bemerfen Gie benn babei jugleich, bag von ber Marime bes obigen Realismus, Schlechthin nur die Bahr, eit gelten zu laffen, die gegenwartige febr verschieden ift barin, baf fie bedingt ift: wenn die Wahrheit gelten foll, fo muß zc.: übrigens wohl que gebend, daß es nicht nothwendig jum Gelten ber Bahrheit koms Endlich zeigt fich hier die Freiheit in einer ihrer men muffe. ursprunglichften Gestalten, in Rudficht ihrer realen Birkung, wie wir fie immer beschrieben haben, nicht als affirmativ, er-Schaffend die Wahrheit, fondern nur als negativ, abhaltend ben Schein. Welches Alles nur Erpositionen, wiewohl febr bebeutende find, ber Ginficht: hat bas Bewußtsein an fich gar feine Gultigkeit und Beziehung auf Wahrheit, fo haben wir in unserer noch bevorstehenden Untersuchung, welche eben die Bahr= heit, und das Absolute rein zu Lage zu liefern hat, von allem Effette biefes Bewußtseins zu abstrahiren.

2) Wovon denn nun eigentlich haben wir zu abstrahiren, und welches ist dieser sein unausbleiblicher Effekt? Offenbar von demjenigen punctum salions und Nerv, um dessen willen es als ungultig abgewiesen worden. Dieser Nerv war aber, laut

folute Indiffereng amischen Gubjeft und Objekt. Sier muß ihm nun zuerst geschenkt werden, daß sie nicht absoluter Indiffereng: punkt fein kann, ohne jugleich absoluter Differengpunkt ju fein. Daß fie baber feines von beiben abfolut, fonbern nur relativ ift; es daher, wie man es auch anfangen will, in biefer Bernunft zu keinem Funken von Absolutheit zu bringen ift. Sobann fagt er: Die Bernunft ift; er entauffert fich fonach berfelben von vorn herein, und stellt fie objektivirend vor fich bin; so bag man ihm noch gratuliren muß, daß er mit seiner Definition nicht bie Diese Dbjektivirung ber Bernunft ift rechte Bernunft getroffen. nun überall nicht ber rechte Beg. Nicht um die Vernunft auf= fen berumreben, sondern das Bernunftigsein wirklich und alles Ernftes treiben, ift die Sache ber Philosophie. Dennoch ift die= fer Schriftsteller bermalen ber Beros aller feurigen, und babei wuften und verworrenen Ropfe; und felbst biejenigen, welche Gebrechen, wie die oben gerügten, zu benen, wo moglich, noch ärgere kommen, nicht abläugnen, meinen benn boch entweder: bie Folgerungen feien gut, wiewohl bie Principien falsch, bas Gange fei boch vortrefflich, ungeachtet freilich alle einzelnen Theile Nichts taugen, ober endlich, es bleibe boch febr interesfant, ungeachtet es weber mahr, noch gut, noch schon sei. fur meine Perfon habe bies nur hiftorifch und gur Erlauterung meines Standpunktes gefagt, keinesweges aber, um bei irgend Jemand bie Achtung vor feinem Belben zu fcmachen, felbe auf mich zu leiten. Denn fo Jemand ichlechterbings jum Brrthum verbammt fein will, habe ich Nichts bagegen.

1.5

XIV. Vortrag. Das Bewußtsein ist in seiner Sichgultigkeit abgewiesen, ungeachtet zugestanden worden, daß wir aus
bemselben nicht herauskönnen. Daher 1) haben wir dies nun
einmal eingesehen, so wollen wir ja doch, ungeachtet wir faktisch es nicht vernichten können, realiter, und über Wahrheit
urtheilend nicht daran glauben, sondern im Urtheile davon abstrahiren; ja wir mussen dies unter der Bedingung, daß wir
zur Wahrheit gelangen wollen, nicht unbedinat; denn es ist nicht

nothwendig, daß wir die Wahrheit einsehen. Hier werben nun zuvorderft wir felbft mittelbar in die Biffenschaft und ben Rreis ihrer Evideng verflochten, und es findet fich ohne unfer Buthun; weil von Bewußtsein die Rede, und wir uns felber fattifch als Bewußtsein finden, was zur genetischen Debuktion bes 3ch, auf welche wir ja ausgehen, fehr bienen burfte. follen wir uns hier eine Marime, eine nur burch Freiheit fich anzueignende Regel bes Urtheilens bilben; und diefe Marime foll bas absolute Princip, wenn auch nimmermehr ber Bahrheit an fich, denn doch der faktischen Erscheinung diefer Bahrheit fur uns werden; mas theils überhaupt bedeutend fein, und einen neuen Ibealismus in einer Region, wo er allein gelten tann, als Princip ber Erscheinung, herbeifuhren burfte: theils unfere oben bei Charakterifirung und Wiberlegung ber tiefer unten liegenden Ibea= lismen und Realismen geschehene Meufferung bestätigt, bag beibe. als gegrundet auf entgegenftebenden Marimen, nur burch eine hohere Marime wieder vereinigt werden konnen. Und fo bemerken Sie benn babei zugleich, baß von ber Marime bes obigen Realismus, schlechthin nur die Wahr, eit gelten zu laffen, gegenwartige fehr verschieden ift barin, bag fie bedingt ift: wenn die Wahrheit gelten foll, fo muß zc.: ubrigens mohl que gebend, daß es nicht nothwendig jum Gelten ber Bahrheit toms Endlich zeigt fich hier die Freiheit in einer ihrer ursprunglichsten Gestalten, in Rudficht ihrer realen Birtung. wie wir fie immer beschrieben haben, nicht als affirmativ, er= schaffend die Wahrheit, sondern nur als negativ, ben Schein. Welches Alles nur Erpositionen, wiewohl fehr bebeutende find, ber Ginficht: hat bas Bewußtfein an fich gar keine Gultigkeit und Beziehung auf Wahrheit, fo haben wir in unserer noch bevorstehenden Untersuchung, welche eben bie Bahr= beit, und bas Absolute rein zu Lage zu liefern bat, von allem Effekte dieses Bewußtseins zu abstrahiren.

2) Wovon denn nun eigentlich haben wir zu abstrahiren, und welches ist dieser sein unausbleiblicher Effekt? Offenbar von demjenigen punctum salions und Nerv, um dessen willen es als ungultig abgewiesen worden. Dieser Nerv war aber, laut

unferer geftrigen Untersuchung ber, bag es fattifch Etwas pro= jicirte, - namentlich in feiner bochften Potenz, in unferm Falle bie Energie, die sodann Denken murbe, - bessen genetischer Busammenhang mit ihm es burchaus nicht angeben konnte: daß es rein, und per absolutum hiatum hindurch projicirte. Raffen Gie ja biefen Charafter genau, fo wie er angegeben mor= ben, und erinnern Sie fich fur biefen 3med bes geftern ausfuhr= lich Gefagten: - 3. B. du wirst nicht annehmen, bag bu wirklich benten konntest, ohne bir dessen bewußt zu sein, und umgekehrt, daß bu bir beines Denkens bewußt sein konntest, ohne bag bu wirklich bachteft, und biefes Bewußtsein bich nur taufche; wenn bu aber über ben Busammenhang biefer beiben Glieber nach eis nem erklarbaren und erklarenden Grunde gefragt wurdeft, murbest bu einen solchen Grund nie herbeibringen konnen. und mit bir babin verfett, von wo aus bu beinen Beweis fubreft: bein Bewußtsein bes Denkens foll ein wirkliches, mahres, realiter vorhandenes Denken enthalten, ohne daß du Rechenschaft barüber zu geben vermagft : biefes Bewußtsein projicirt baber eine wahrhafte Realitat, per hiatum einer absoluten Unbegreiflichkeit und Unerklarbarkeit hindurch.

Diese Projektion per hiatum ist sichtbar basselbe, was wir ehemals und jest auch genannt haben: bie auffere Eriftential form, die sich offenbart in allem kategorischen Ift. Denn was bedeutet dies, als eine Projektion, über die weiter keine Rechen= schaft abgelegt wird, also per hiatum: ist basselbe, was wir genannt haben ben Tob in ber Burgel; ber hiatus, bas Abbres chen bes Intelligirens an ihm, ift eben bas Lager bes Tobes. Diese Projektion nun, ober auffere Eriftentialform, follen wir, ungeachtet wir faktisch uns ihrer nie entledigen konnen, bennoch als mahr nicht gelten laffen, und wiffen, bag fie Nichts bedeuallenthalben, wo fie vorkommt, wiffen, daß fie boch nur Resultat und Effekt des blogen Bewußtseins ift, ungeachtet etwa bieses Bewußtsein uns in seiner Burgel verborgen bliebe, barum uns nicht burch fie irre machen laffen. Dies ift ber Ginn ber gefundenen Marime, diese werde von nun an die unfrige, fur alle Falle, wo wir berfelben bedurfen. Gben bas Ift ift bie Urerscheinung: welches nun fehr verwandt, und vielleicht baffelbe fein burfte mit bem oben als Urerscheinung hingestellten Sch.

- 3) So becretirt gegen ben hochsten Ibealismus, und biese Marime legt uns auf der bis jest hochfte Realismus. nun unter seiner Leitung weiter geben, burfte es rathfam fein, ihn felbft nach bem von ihm felbft aufgestellten Gefete zu prufen, alfo geradezu vor feinen eigenen Richterftuhl ihn zu ziehen, um ju finden, ob er benn felber reiner Realismus fei. - Er ging aus von dem Unfich, und stellte dieses bin, als bas Absolute. Was ist benn nun bieses Ansich, als solches, in sich selber? --Sie find hier aufgeforbert zu einer fehr tiefen Befinnung und Abstraftion. — Obgleich bas erft vom Bewußtfein hingespiegelte Denken beffelben burch bas Bisherige erlebigt ift, obgleich ferner fcon oben zugegeben werben mußte, bag biefes Unfich nicht von uns conftruirt worden, fondern bag es fchon gang und gar construirt und fertig, und in fich verstandlich, also in fich und burch fich felber conftruirt vorgefunden werbe, also Bir auf alle Falle Nichts babei zu thun haben: fo laffen Sie uns boch biefe ursprünglich fertige Conftruction, ihrem ftehenden Inhalte nach, nåher untersuchen.
- Ich habe gesagt, daß ich Sie zu einer sehr tiefen Befinnung und Abstraktion auffordere. Welches nun eigentlich biese Abstraftion fei, die freilich eben mit Worten fo gut beschrieben worden, als es fich'thun lagt; bies murbe bann wohl burch ben Erfolg nothburftig klar werben; aber es kann Nichts schaben, und ift in jedem Falle ficherer, bag es noch vorher klar fei, und ich mir die Arbeit, das Sochste in Borte ju fassen, und Ihnen, es in reiner Form zu verstehen, auflege. Also — aber= mals, wie schon oben, vom Anfich ist bie Rede, und wie gleich= falls oben zu einer Ermagung ber innern Bedeutung beffelben, und einer Nachconstruction bavon, find wir aufgeforbert. wollen boch nicht bas schon Bollzogene abermals vollziehen, burch wir, in einem Birkel befangen, nicht von ber Stelle kom= men wurden; ober, falls wir etwas Unberes wollen, wie ift biefes vom Ersten unterschieden? Go: oben festen wir bas Unfich poraus, und ermagten feine Bedeutung, indem wir Leben, ober

Urphantafie hinzuthaten und in dieser aufgingen; und unsere Burgel hatte: freilich follte biefes Leben nicht unfer Leben , fon= bern bas Leben und die Sich = Conftruction bes Unfich felber fein: bies war nun eine innere, in diefem Busammenhange fich unmit. telbar ergebende Beftimmung bes Urlebens felber, bas benn boch bier herrschend blieb. So damals. — Jest aber zuvorderst erheben wir uns zu bem, in jenem Berfahren vorausgefetten Un= fic, als vorausgefettem und folechthin unmittelbar, unabhan= gig von jener lebendigen Nachconstruction, bestimmtem, und verständlichem: ohne welche Urbebeutung ja die Nachconstruction, als bloge Nachconstruction und Berdeutlichung, Grund noch Leiter hatte. Darum fagte ich oben, die ursprunglich fertige Construction, ber stehende Inhalt, solle nachgewiesen Sodann muß eben in biefer Arbeit fo verfahren werben, baß bas absolut Borausgesette Ausgesagtes bleibe, bag baber bie Lebendigkeit, die wir herbeibringen werden, burchaus nicht, we= ber als unsere Lebendigkeit, noch als Lebendigkeit überhaupt gelte, somit bie Gultigkeit felber ber Urphantafie, obwohl fie faktifch nicht abzuhalten, fein burfte, boch realiter geläugnet werde, in welcher Ablaugnung benn wohl das mahre Wefen ber Ber= nunft besteben burfte. (Dber furger, wenn man es verfteben will; in jener Conftruction ift bie verfinnlichte, in diefer foll fein bie rein intelligirte Bebeutung bes Unfich).

So viel zur vorläufigen formalen Beschreibung dieser neuen Rachconstruction des Unsich. Setz zur Lösung. — Wie man das Unsich auffassen möge, so ist es doch immer bestimmt durch Regation eines ihm Entgegengesetzen, somit, als Unsich, selber ein relatives, Einheit einer Zweiheit, und umgekehrt. Freilich wohl eigentlich synthetisches und analytisches Princip zugleich, wie wir es von jeher gesucht: aber doch keine vorher selbstständige Einheit; denn die Einheit läßt sich nur fassen durch die Zweischeit: obwohl freilich die Zweiheit auch durch die Einheit sich vollkommen fassen und erklären läßt. Mit Einem Worte, das Unsich, tieser erwogen, ist kein Ansich, kein Absolutes; denn es ist keine wahre Einheit, und sogar unser Realismus ist nicht zum Absoluten durchgedrungen. Nach Strenge angesehen, ist in der

Einheit im hintergrunde, eine Projektion bes Unfich, und Nichtanfich, bie fich gegenseitig feten, gur Erklarung und Berftandlichkeit, und vernichten in ber Realitat; und wiederum bie Einheit ift eine Projektion ber beiben Glieber. Ferner geschieht diese Projektion schlechthin unmittelbar, per hiatum, ohne gehorige Rechenschaft von sich ablegen zu konnen. Denn wie aus ber Einheit, als bloger reinen Einheit, ein Ansich und Nichtanfich folge, lagt fich nicht erklaren; freilich, wenn fie fcon vorausgesett wird, als Einheit bes Anfich und Nichtansich; bann aber ift die Unbegreiflichkeit, und Unerklarlichkeit in diefer Beftimmtheit ber Ginheit, und fie felber mare nur bas proiectum per hiatum irrationalem. Diefe Bestimmtheit batte fein anderes Unterpfand, als bas unmittelbare Bewußtsein; und es hat, wenn wir uns ruckgehend befinnen wollen, wie wir zu allem jett Gesagten gekommen, in ber That fein anderes. »Den= fen Sie ein Anfich, " hat es angehoben, und biefes Denten ober Bewußtsein war moglich. Diefe Moglichkeit nun hat unfere ganze bis jest geführte Forschung bestimmt; also boch auf bas Bewußtfein, wenn gleich nicht in seiner Birklichkeit, bennoch in feiner Moglichkeit haben wir uns gestütt, und in dieser Qualitat es zu unserm letten Princip gehabt. Unser hochster Realismus baber, b. b. ber hochfte Standpunkt unserer eigenen Spekulation, ift hier felber als ein bisher nur in seiner Wurzel verborgen gebliebener Ibealismus aufgebedt; er ift im Grunde faktisch, und proiectum per hiatum, besteht nicht vor seinem eigenen Gericht, und ift nach der Regel, die er selbst aufstellt, aufzugeben.

4) Warum ist er aufzugeben; welches war die eigentliche Quelle der Gebrechen, die wir in ihm entdeckten? Sein Anfich, als Negation, und Glied einer Relation. Dieses daher mussen wir unbedingt fallen lassen, wenn er, oder wenn unser ganzes Spestem bestehen soll. Bleibt uns denn aber sodann noch irgend Etwas übrig. Ich sage ja, und fordere Sie auf, dieses mit mir zu sinden: das Seigen und Bestehen und Beruhen eines Ansich, als Absolutes genommen, bleibt übrig — und gesetzt, ich sügte hinzu: das Sein und Beruhen auf sich, so wüste ich nun wohl, das das Leitere ein bloser Zusatz zur Verdeutlichung und Verz

finnlichung ware, ber aber an und fur fich gar Nichts bebeutet, und bem innern Befen bes Seins keinen Bufat giebt ju feiner Bollendung und Selbstständigkeit. — Sein Ansich, wenn ich auf ben lettern ichon verworfenen Ausbrud gurudfeben will, beift boch wohl ein Sein, bas zu feinem Gein gar feines an= bern Seins bebarf. Wird es benn nun burch diese Nichtbedurf= tigkeit in fich felbst mehr, und realer, als es zuvor war; gehort zu feinem absoluten Nichtbeburfen nicht zugleich bas Nicht= bedürfen bes Nichtbedurfens, und wiederum bas Nichtbedurfen biefes Richtbedurfens von bem Nichtbedurfen, fo bag biefer Bufat in feiner unenblichen Bieberholbarteit immer gleich, und gleich Richts bedeutend bleibt in Beziehung auf bas Befen im Ernfte und innerlich genommen. Alfo, ich febe ein, daß die ganze Relation und Bergleichung mit bem Nichtanfich, aus ber erft bie Form des Anfich, als folche entsteht, überhaupt und in ih= rem Mittelpunkte, alfo gerade als ber Ginheitspunkt, ber vorher gepruft und verworfen wurde, bem Wefen gegenuber, vollig nichtig ift, ohne Bebeutung, und ohne Effekt. Und ba ich biefes einsehe, somit ungefahr eben so vernichtend mit bem leeren Beisage umgehe, als bas Befen felber; so muß ich als Ginficht auf gemiffe, eben noch zu erorternde Beise am Befen Theil baben.

Nun kann ich freilich, wenn ich auf mich Acht habe, immer inne werben, daß ich dieses reine Sein objektivire und projicire: aber daß dieses Nichts, und am Sein Nichts andert, noch ihm zusett, weiß ich ja schon. Diese Projektion wird wohl in einer andern Sestalt der Zusat des Ansich sein, dessen Nichtigkeit schon eingesehen worden: ich werde daher durch ihn nie getäucht werden. — Kurz, die ganze äussere Eristentialsorm ist in jeder Sestalt zu Grunde gegangen, denn sie ist es in der höchsten, in der sie vorkam, in dem Ansich; wir haben es nun noch mit dem innern Wesen zu thun, um dieses recht zu durchdringen: wir durchdringen es aber wahrhaft, wenn wir es als genetisch einsehen für seine Erscheinung in der äussern Eristentialsorm; und dazu gerade kann uns Nichts leiten, als daß wir uns durch diese Vorm nicht täuschen lassen.

XV. Vortrag. Mein heutiges Borhaben ift bies, juvors berft ben gestern entbeckten Hauptpunkt ganz und vollständig auszusühren, sodann eine allgemeine Wiederholung des in dies ser Woche neu hinzugekommenen anzustellen, und so gleichsam Rechnung abzuschließen, indem wir mit dieser Borlesung die Woschenarbeit schließen, und ein Conversatorium dazwischen fällt.

Un bas erfte Geschaft. hierbei gur Borerinnerung. - Buporderst der Punkt, den ich aufzustellen habe, ift das Allerklarste und zugleich das Allerverborgenste, da wo keine Klar-Wiel Worte laffen fich über ihn nicht machen, fonbern er muß eben mit Ginem Schlage begriffen werben; um fo wenis ger laffen fich uber ibn Worte machen, noch burch fie bem Berftandnisse nachhelfen, ba die erste Grundwendung aller Sprachen, bie Objektivitat, schon langst in unserer Marime aufgegeben ift, und hier in absoluter Ginficht vernichtet merben foll. fann baber an dieser Stelle nur auf Ihre innere, burch bie bisberigen Untersuchungen erworbene Rlarheit und Schnelligkeit bes Seiftes rechnen. — Sobann: id) gab bei einer gewiffen Seles genheit ber B. 28. zwei Haupttheile; ben bag fie eine Bernunft= und Bahrheitslehre, zweitens bag fie fei, eine zwar mabre, und auf Bahrheit gegrundete Erscheinungs = und Scheinlehre. Der erfte Theil besteht in einer einzigen Ginsicht, und wird mit bem Einen Punkte, ben ich fogleich hinftellen werbe, anheben und beschließen. Bur Sache. Nach Aufgabe der absoluten Rela= tion, die felber noch am urfprunglichen Unfich, bas auf ein Richtanfich hinwies, fich zeigte, blieb uns Richts übrig, als bas reine bloße Sein, wobei unfere objektivirende Intuition, Marime zufolge, als ungultig abgewiesen werben mußte. -Bas ift nun in biefer Abstraktion von ber Relation biefes reine Konnen wir es uns etwa noch beutlicher machen, Sein? es nachconstruiren? Ich sage ja: felber bie uns aufgelegte 26straktion hilft uns. Es ist burchaus von fich, in fich, burch fich; biefes fich gar nicht genommen als Gegenfat, fonbern rein innerlich, mit ber befohlenen Abstrattion gefagt, wie es febr wohl gefaßt werden tann, und wie ich 3. 23. mir innigft bewußt bin, es zu faffen. Es ift baber, um uns auf eine icho: lastische Beise auszubrucken, construirt, als ein esse in mero actu, so daß beides Sein und Leben, und Leben und Sein durchaus sich durchdringen, in einander aufgehen, und dasselbe sind, und dieses dasselbe Innere das Eine und alleinige Sein. 28. b. E. w.

Dieses einige Scin und Leben kann nun nicht ausser ihm selber sein, ober aufgesucht werden, und es kann ausser ihm gar Richts sein. Aurz, und mit Einem Worte: es sindet durchaus und schlechthin nicht Zweiheit, oder Vielheit Statt, sondern nur Einheit; denn das Sein eben selber führt durch sich die in sich geschlossene Einheit bei sich, und darin steht ihr Wesen. Das Sein, von der Sprache indessen substantivisch genommen, kann nicht sein, verbaliter, esse, in actu, ohne unmitteldar im Lesben selber; aber es ist nur ein verbales Sein; denn das ganze substantive Sein ist Objektivität, die durchaus nicht gilt: und nur dadurch, daß man diese Substantialität und Objektivität, nicht bloß dem Vorgeben nach, sondern in That und Wahrheit der Unsicht ausgiebt, kommt man zur Vernunft.

Umgekehrt, was unmittelbar lebt, da ist das esse, benn nur das esse lebt, und da ist es ganz, als eine untheilbare Einsheit, die nicht ausser sich sein kann, nicht herausgehen aus sich selber zur Zweiheit, von der daher unmittelbar gilt, was wir eben bewiesen haben.

Wir leben aber unmittelbar im Lebensatte felber; wir find baber bas Gine ungetheilte Sein felber, in fich, von fich, burch fich, bas schlechthin nicht herausgehen kann zur Zweiheit.

Daß wir nun bieses Wir mit seinem inwendigen Leben selbst wiederum objektiviren, bessen sind wir uns, wenn wir uns recht besinnen, freilich unmittelbar bewußt: wir mussen aber einsehen, daß diese Objektivität eben so wenig, als irgend eine andere, Etwas bedeutet, und wir wissen ja, daß gar nicht von diesem Wir an sich die Rebe ist, sondern lediglich von dem einen in sich selber lebenden Wir in sich, welches wir begreifen lediglich burch unsere eigene kräftige Vernichtung des Begreisens, das sich uns hier faktisch ausdrängte. — Jenes Wir, im unmittelbaren Leben selber; jenes Wir, nicht bestimmt, oder charakteristedar

burch irgend Etwas, das hier Jemandem beifallen durfte, sons bern charakterisirbar lediglich burch unmittelbares, actuelles Leben selber.

Dies war nun bie überraschende Ginsicht, zu ber ich Gie erbeben wollte, in welcher bie Bernunft und die Bahrheit rein Sollte es Jemand bedürfen, so will ich es noch von einer anbern Seite furzer zeigen. - Ift bas Sein im eigenen abfoluten Leben befaßt, und fann es nimmer baraus heraus, fo ift es eben ein in fich geschlossenes Ich, und kann burchaus nichts Unberes fein, ale bies, und wieberum ein in fich geschloffenes Ich ist bas Sein: welches Ich wir nun auch, in ber Aussicht auf eine Theilung in ihm Wir nennen konnen. Wir ftusen uns baher hier gar nicht auf eine empirische Bahrnehmung unferes Lebens, welche, als eine Mobifitation bes Bewußtfeins burchaus abzuweisen mare; fondern auf bie genetische Ginficht bes Lebens und Ich, aus ber Conftruction bes Ginen Seins, und umgekehrt. Dag nun felber biefe Ginficht als folche, mit ihrer Umfehrung, gur Sache gar Richts thue, und vor ihr verschwinde, wiffen wir schon, und abstrahiren ganglich von ihr; nur gur Ableitung ber Phanomene werden wir nothig haben,wieder auf fie gurudgusehen. Diefes, fo wie es jest aufgestellt ift, läßt fich nun an und fur fich burch nichts Unberes flarer machen; benn es ift felber bie Urquelle und ber Grund aller anbern Rlarheit. Doch lagt burch bie tiefere Erklarung ber unmit= telbar umgebenden Glieder bas subjektive Muge fich aufklaren, und fähiger machen zu jener Rlarheit; und auch in diefer Abficht fuge ich noch eine Betrachtung bingu , die ohnebies auf bem Bege bes Systems liegt. Geftern, und auch noch heute beim Anfange unferer Betrachtung, ungeachtet wir bas Sein nach feinem' innern Befen conftruirten, haben wir baffelbe, wenn wir uns nur befinnen, boch objektiv bor uns liegen, ungeache tet wir, jest nur noch ber Marime zufolge, biefe Objektivitat nicht gelten ließen : - zwar nicht intelligibel, und in ber Bernunft; aber boch faktisch blieb bas Sein fich selber entauffert. Aber, fo wie in diefer Ueberlegung uns bie Ginficht erfaßte, baß bas Sein felber absolutes Ich, ober Wir mare; so wurde bie

erft noch worhandene Disjunktion bes Gein, und bes Wir vollig, auch in ber Fakticitat, aufgehoben, und bie erfte Geftalt ber Eristentialform sogar faktisch vernichtet. Borber gingen wenigstens Bir faktisch aus uns heraus jum Sein, wobei fehr wohl besteben tann, bag bas Sein nicht aus fich herausgehe, falls nams lich wir nicht bas Sein ju fein begehren; und liegen es nur nicht gelten, nach einer Marime, die ihren Beweiß in abgeleiteten Gliedern hatte, welche wohl hier felber eines neuen Beweises Bie in ber erzeugten Ginficht wir beburftig werben mochte. felbst bas Sein werben, so konnen wir zufolge biefer Einsicht nicht mehr jum Sein berausgeben, benn wir find es; und überbaupt absolut nicht aus uns herausgeben, weil bas Sein nicht aus fich berausgehen fann. Die vorberige Marime bat bier ib= ren Beweis, ihr Gefet und ihre unmittelbare Realisation in ber Ginficht erhalten: denn diefe Einficht objektivirt in der That das Sein nicht mehr. Run springt freilich unmittelbar mit biefer Einficht ein anderes objektivirendes Bewußtsein, - benn bamit es bazu komme, bebarf es noch bes in ber Mitte liegenben fich Befinnens - wohl aber die Moglichkeit eines objektivirenden Bewuftleins, bas Wir felber, heraus. Mun ift, mas ben Inbalt biefer neuen Objektivirung betrifft, icon flar, bag fie gar nicht eine Disjunktion in ber Sache felber, wie die erfte, zwis ichen realem Sein, und abfolutem Richtfein, fondern nur bie bloge Wiederholung, und zweimalige Segung eines und beffelben, in sich vollig geschloffenen, alle Realitat in sich befassenben. und barum an fich vollig unveranderlichen Ich ober Wir bei fich führt; baber bem Urgesete bes im Befen nicht aus fich Berausaebens nicht wiberfpricht. Bober benn aber nun boch biefe leere Bieberholung und Berboppelung tomme, dies werden wir eben, als bas erfte Glieb unferes Absteigens zur Phanomenologie gu untersuchen haben; heute kam es uns nur barauf an, die, bie reine Bernunft ausbrudenbe Ginficht, bag bas Sein, ober bas Absolute ein fich selber geschloffenes Ich sei, in ihrer Unverander= lichteit festzustellen.

Jest zum zweiten Theile ber allgemeinen Bieberholung. Bir waren, wie ber Bortrag ber B. 28. anheben muß, faktifc

verfahren, innerlich irgend etwas zum Zwede Dienenbes vollzies hend, und Ucht habend, wie wir bies machten ftets, wie fich versteht, gebrungen durch ein bewußtlos in uns wirksames Ber-Auf biesem Bege, ben ich jest nicht wieberholen will, hatten wir uns erhoben ju einem reinen Durch, als bent Befen bes Begriffes; und eingefehen, bag bie Realisation beffc!= ben ein fur fich bestehendes Befen voraussetze. Diese Einfict als Faktum bingeftellt, und über ihr Princip weiter nachgebacht, fand fich, daß entweder die Energie des Denkens eines zu vollziehens ben Durch, als das Absolute, und so als die Quelle der Intuis tion, und bes Lebens an fich in ber Intuition, fegen kann, welches ein Ibcalismus war; ober, bedentenb, baf ja bas Leben an fich fein folle, dies zum Princip machen, wodurch denn alles Uebrige zu Grunde ginge: bas lettere ein Realismus, beibe geftust auf Marime; ber erfte auf bie: bas Faktum ber Refferion. und fonft Nichts, ber anbere auf bie: ben Inhalt bes eingeleuch= teten Sages, und fonft Nichts gelten ju laffen; und eben barum beibe im Grunde faktifch, inbem ja fogar ber bem Realismus allein gelten follende Inhalt ber Evibeng nur ein Faftum mar.

Bei ber Nothwendigkeit, die fich baraus ergab, bober gu ffeigen, und die Kakta genetisch zu durchdringen, wendeten wir uns an bas, was hier noch bas Meifte zu bebeuten verfprach, an bas Unfich, verbunden mit dem realistischen Princip, bem Leben an fich: und biefe weitere Ermagung war ber erfte Schritt, Es fand sich, daß das Ansich ben wir in biefer Woche thaten. einleuchte, als ein absolutes Berrichten ber Gultigfeit alles Gebens, in Bezichung auf fich : bag ce in unmittelbarer Gvibens fich felber conftruire, und eben bie unmittelbare Goibeng ober bas Licht mit seiner Sichconstruction zugleich herauswerfe: nun einen hobern, die Ginficht und bas Licht felber ableitenben Realismus gab, welche ber erftere fich blog begnügte zu ignoris Begen biefen neuen Realismus verfuchte fich ju ftellen ein neuer Ibealismus. Wir hatten uns namlich aufforbern unb energifch anstrengen muffen , bas Unfich in feiner Bebeutung gu ermagen, und glaubten einzusehen, bag erft in Folge biefes Bebentens daffelbe einleuchte, als fich felbst mit unmittelbarer Evibeng im Lichte zugleich confiruirend; bag baber ja boch biese unsfere Energie bas Grundprincip, und erste Glieb der ganzen Besgebenheit sein wurde.

Biergegen ging nun ber Realismus, ober wir felbft; benn wir maren damals Michts mehr, benn biefer Realismus; fehr fuhn also an: Denkst du benn auch wirklich, und worauf willst bu bich wohl zur Bewahrheitung diefer beiner Behauptung berus fen: bu kannft weiter Nichts anfuhren, als bag bu bir beffen bewußt bift, kannft aber nicht genetisch, wie bu folltest, aus bie= fem beinem Bewußtsein bas Denken in feiner Realitat und Bahrhaftigfeit, in ber bu es behaupteft, ableiten; Gegentheil konnen bir sogar bas, worauf bu bich berufest, und es zu beinem Princip machft, bas Bewußtsein genetisch ableiten; benn bies kann ja boch nur eine Bestimmung ber Ginsicht und bes Lichtes fein, bas Licht aber geht in fich felber, die Evidenz in unmittelbarer Evideng hervor aus dem Anfich. Die burch biefes Rafonnement aufgestellte boffere Marime mar nur bie, ber Ausfage bes blogen unmittelbaren Bewußtfeins, ob man wohl etwa faktisch sich bavon nicht losmachen konne, bennoch in Begiehung auf Bahrheit an fich, teinen Glauben beigumeffen, fonbern bavon zu abstrahiren. Bas war nun eigentlich ber Effett biefes Bewußtseins, um beffenwillen es verworfen murbe; baber basjenige, bas man allemal von ber Bahrheit abziehen Antwort: die absolute Projektion eines Objektes, über beffen Entstehen keine Rechenschaft abgelegt werden kann, wo es bemnach in ber Mitte zwischen Projektion und Projektum finfter und leer ift, wie ich es ein wenig scholastisch, aber, bent' ich, sehr bezeichnend ausbrudte, die proiectio per hiatum irrationalem.

Daß ich Sie nun auf diesen Punkt sowohl für jett, als für alle Ihre künftigen Studien und Ansichten der Philosophie nochmals ausmerksam mache: warum mein gegenwärtiger Vorztrag d. B.-2. bis jett klarer gewesen ist, als alle meine früshern berselben Wissenschaft, und in dieser Klarheit sich wohl erzhalten dürste, und wenn die klare Einsicht in das System durch ihn einen neuen Gewinn gemacht haben sollte, so liegt der Grund

bavon lediglich in ber unbefangenen Aufstellung ber Marime. daß bas unmittelbare Bewußtsein überhaupt nicht, und bag es eben barum in seinem Urgesetze ber Projektion per hiatum nicht 3war hat das Wesen dieser Wahrheit geherrscht in gelten solle. allen möglichen Darftellungen ber 28. = E., von bem erften Winke an, ben ich barüber in einer Recenfion bes Tenefidemus in ber 2. 2. 3. gegeben; benn biefe Marime ift gang biefelbe mit ber ber absoluten Genefis; wird Nichts gebulbet, mas nicht genetisch eingeschen ift, so wird eben die Projektion per hiatum nicht gebulbet, indem ihr Wefen eben in ber Nichtgenesis besteht. man fich aber nicht ausbrudlich barauf aufmerkfam gemacht, baß Diefe intelligirend abzuhaltende Nichtgenefis auf jenem Bege bes chen in allen unfern Forschungen, und fo in der 28. - E. felber unvermeiblichen Bewußtfeins faftifch immer bliebe; fo ermubet und qualt man fich, biefen Schein wegzubringen, als ob er wegzubringen mare; und ber einzig übrig bleibenbe Weg, um bennoch zur Wahrheit durchzudringen, ift ber, daß man ben Schein theile, und an jedem Theile ihn im Intelligiren einzeln vernichte, wahrend man in diefem Geschafte ihn faktisch abset auf ben andern Theil, ben bie Bernichtung spater treffen wirb, mo sodann ber erfte Theil wieber ben Trager bes Scheins abgeben wirb. Dies mar ber bisherige Weg ber 28. = 2. - und es ift flar, bag auch er, wiewohl mit großerer Schwierigkeit jum Riele fuhre. Weiß man aber gleich im Boraus, woher bie Nicht= genefis tomme, und daß fie überall Richts gelte, ungeachtet fie unabweislich ift; fo ftreitet man weiter gar nicht gegen fie, fonbern man lagt fie ruhig fich einstellen: man achtet blog ihrer nicht, und zieht fie ab vom Resultate; und so allein ift es moglich, nicht blog mittelbar, burch ben Schlug von Nichtsein beiber Balften, fondern unmittelbar gur Ginheit Gingang gu ers halten, wie wir ihn oben entschieden erhalten haben.

Daß ich die Wiederholung fortsete: ber, die jet erörterte Marime aufstellende Realismus war und selbst verdachtig, und er wurde vor den Richterstuhl seiner eigenen Marime gezogen. Da sand sich denn, bei naberer Erwägung des Unsich, so wie es, als einen ursprünglichen, von aller lebendigen Construction uns

abhangigen, und biefe felber leitenben Ginn habend, vorausgefest wurde, daß es doch unverftandlich bliebe, ohne ein Dichtanfich, baß es baber im Berftunde gar kein Unfich, b. h. an fich Berftanbliches fei, sondern nur verständlich werde durch fein Nebenglied; daber die burch die Vernunft bier vorauszusegende Verfandeseinheit gar nicht bloß eine durch fich felber bewußte, reine Einheit, fondern Relationscinheit fei, ohne Sinn, ohne gwei, bie in ihr noch bazu felber in zweierlei Beziehungen vorkommen, theils als fich gegenseitig segend, theils als sich gegenseitig vernichtend, alfo bas gange befannte Durch, und die gange barin Wenn man nun auch jugeben muffe, bekannte Kunffachbeit. baß, die Einheit einmal jugeftanden, die Glieder fich unftreitig genetisch feben. fo fei boch bie Einheit felber nicht genetisch ers klart; fie fei daber vorhanden lediglich vermittelft einer Projektion per hiatum irrationalem, welche unfer fich als Realismus ges rirendes Softem, gegen feine eigene Marime begangen habe.

Dieses entbedt, war im Unsich durchaus Alles, was auf Relation deutet, fallen zu lassen, und da blieb denn Nichts übrig, als das bloße reine Sein, als absolute, in sich selber gescholossene Einheit, die nur vorkommen kann in sich selber, und zwar in ihrem eigenen unmittelbaren Vorkommen, oder Lesben: die daher eben immer ganz vorkommt, wo ein Leben nur Statt sindet, und nicht vorkommt ausser ihrem Vorkommen, daher als absolutes Ich vorkommt, wie Sie sich den heutigen Ausschluß gleichfalls in der Kurze repräsentiren können. Ueberhaupt kann man sich diese höchst einsache Einsicht unter unendlich versschiedenen Gestalten denken, wenn sie und einmal klar geworden. Ihr Geist ist, daß das Sein eben nur mittelbar im Sein oder Leben ist, und daß es nur als ganze, und ungetheilte Einzbeit ist.

١

XVI. Bortrag. Der jest aufgestellte Grundsat: bas Gein ift burchaus ein in fich geschloffenes Singulum bes Lebens und Seins, bas nie aus fich heraus fann, ift theils in fich unmittelbar klar, theils hat fich im Con-

versatorium gezeigt, daß er ins Besondere auch dieser Versamms lung flar geworden. Wir haben daher bei ihm uns durchaus nicht weiter aufzuhalten.

Es enthielt, fagte ich, und vollenbete, was man als einen erften Theil ber 28. 2. aufftellen konnte, Die reine Babes heites und Bernunftlebre. Wir geben jest an ben ers wahnten zweiten Theil; um Alles, mas wir bisber, als faktifc und an fich gultig, fallen gelaffen, benn boch ale nothwendie ge, und mahrhafte Ericheinung aus ibm, bem erften Theile felber, abzuleiten. Ich habe bei biefem Geschäft im Boraus nur bas zu erinnern, daß die Losung biefer Aufgabe in absoluter Einheit bes Princips nicht ohne Schwierigkeit ift, befonders, da fie in dieser absoluten Ginheit, nach einer Bemerkung über die Methode, die ich aus Beranlassung der allgemeinen Bieberholung gegen bas Ende ber porigen Stunde gemacht, gang neu ift, und felber in ben frubern Darftellungen ber 28. 28. nicht also vorgekommen. Dazu kommt, bag biefe Losung nicht ohne einige Berwicklung bleiben fann.

Um nun bennoch auch über biesen Punkt Ihnen ganz Blar zu werden, bediene ich mich ber auch sonst von mir geübten Desthobe, Ihnen zuerst eine faktische Bekanntschaft mit den hier vorliegenden Gliedern zu geben, um Sie dadurch für die nache malige Zusammenstellung und Verbindung wohl vorzubereiten. Diese Vorbereitung ist der nachste Zweck des heutigen Vortrages.

1) Wir gingen in der von uns erzeugten Einsicht (Sie sethen, daß ich zu dieser zurücksehre, also theils, wie es disher immer gehalten worden, theils, daß nun dadurch wieder eine Art von idealistischer Ansicht eintritt, von welcher Rechenschaft zu geben ich mich hier enthalte) des innern Seins, nach völliger Abstraktion von der Objektivirung, von der wir schon wissen, daß sie an sich Nichts gilt, aus von der Construction dieses Seins, zu der wir ausdrücklich uns aufforderten. Nun will ich, bemerken Sie dies wohl, indem sogleich dieser Punkt Ihnen große Klarheit verleihen kann, ich will weder selbst hier so rasonniren, wie alle obigen Idealismen rasonnirt haben: »mithin hangt das Sein von der Construction desselben ab, und diese ist

fein Princip; . - benn biefer Sat konnte Bahrheit und Bebeutung haben, boch nur in Beziehung auf bas faktische Dasein bes Seins in ber auffern objektivirenden Eriftentialform, welche Eriftenz sobann absolut vorausgesett, fonach von ber Projektion por hiatum unserer Grundmarime noch gar nicht abstrahirt was re: welches faktische Dasein überhaupt in seinem Urprincip ja in Grage gekommen, und erst abgeleitet werben foll: - Jondern wir wollen rein realistisch, vertrauend auf die Wahrheit bes Inhaltes ber Einficht, und confequent unfern Principien, alfo fchlie-Ben: Rann bas Gein schlechthin nicht aus fich felber herausgehen, und Richts auffer ihm fein, fo ift es bas Sein felber, welches sich also construirt, in wiefern biefe Construction fein foll; ober, was ganz daffelbe ift: Wir allerdings find es, die biefe Confiruction vollziehen, aber in wiefern wir, wie gleichfalls eingesehen worden, das Sein felber find, und mit ihm zusammenfallen; teinesweges aber, wie es erscheinen konnte, und, wenn wir bem Schein und hingeben, wirklich erscheint, als ein vom Sein unabhangiges und freies Bir. Rurg, wird bas Gein conftrus irt, wie es uns boch in ber That also erscheint, so wird es schlechsbin burch fich felbst construirt; ber Grund biefer Construction, so wie sie uns hier unmittelbar erscheint, unverständlich ift, tann nicht auffer bem Sein, sonbern burchaus und fchlechthin nur in ihm felber, als Sein; und zwar schlechthin und nothwendig, ohne alle Bufalligfeit, liegen. Bemerken Sie hierbei: 1) Wird das Sein construirt, habe ich gesagt, proble= matisch mich ausbruckend, und vielleicht baburch eine kunftige Eintheilung ber Behauptung in theils mahre, theils unwahre, mir vorbehaltend. So Jemand barauf bestände, bag es conftru= irt wurde, wie, bachten Sie wohl, tonnte biefer auf unferm gegenwärtigen Standpunkte ben Beweis fuhren ? Ich mußte nicht anbers auffer aus feinem Bewußtfein. Run ift biefer Beweis, als an fich gultig, schon aufgegeben; in wiefern aber und in welchem Sinne bas Bewußtsein in seiner Ausfage benn boch aultig fei, foll bier eben erft ausgemacht werben; und ins Befondre ausgemacht werben, in wiefern bas Bewußtsein, in bem Allerhochften, mas es ausfagt, bergleichen eben hier bas gats

tum ber Conftruction bes Seins ift, gelte. . Darum burfen wir ber Untersuchung, bie wir burch problematische Aufstellung nur möglich machen wollen, bennoch in Absicht ber Resultate nicht vorareifen. 2) Es hat vom blogen Sein allerdings schon in ber fruhern Untersuchung unmittelbar eingeleuchtet, bag es fei von fich, aus fich, burch fich, unmittelbar ein esse, bag es baber fich felber conftruire, und nur in biefem Gelberconstruiren fei; bies war ja ber gange Inhalt unserer Ginficht; aber biejenige Selbstconstruction, von der wir hier reden, die wir nur problematifch, als Aussage bes blogen Bewußtseins hinstellen, und fie nur unmittelbar burch einen Schlug bem Sein fur fich bedingen, ift, wie ich Seben aufforbere, unmittelbar einzusehen, eine gang andere, blog, wie ich allein es mit Worten beschreiben kann, bilbliche und idealische; bagegen nur die erste eine reale werden wurde; offenbar erhaltend bas lettere Praditat »real« nur burch ben Gegensatz mit ber erstern: alfo in biefem Prabitate, bas nur relativ, und burch feinen Gegensat verständlich ift, fogar verniche tend die Absolutheit der erstern Ginsicht. Nun ift eben bie Aufgabe, zu finden, in wie weit - nicht sowohl diese ideale ober reale Sclbstconftruction bes Seins, ober vielmehr bas analy: tisch=fnnthetische Princip, bas ihr zu Grunde liegt, gel-. ten follte; und biefe Frage über bie Bultigfeit ift allein burch eine genetische Ableitung beffelben zu beantworten. Wir huten uns baher, vorzugreifen, und lassen ben ganzen Unterschied nur problematisch gelten.

2) Gehen wir zurud. Wird das Sein ibealiter, wie wir es annehmen, construirt, so geschieht dies schlechthin zusolge seines eigenen immanenten Wesens. Es entgehe Ihnen nur nicht, daß wir in der That etwas Neues und Großes gewonnen haben; namlich: das Ideale ist in dieser absoluten Einsicht organisch, und absolut gesetzt in das wesentliche Sein selber, schlechthin ohne allen realen Hiatus im Wesen, daher ohne alle Disjunktion im Wesen; auch ist diese Einsicht genetisch, und setzen deine absolute Genesis: als schlechthin nothwendig, unter der Bedingung, daß sie das Glied sei und angenommen werde. Nun sührt diese Einsicht lediglich ein absolutes Daß, keinesweges aber ein Wie

berbei; es kann bem absoluten Wesen nicht wieder zugeschen werben, wie es fich idealiter conftruire, noch ber innere Grund biefer Construction wieder construirt werden; was uns gar nicht befremben muß, indem ja lediglich dadurch biefe Ginficht fich bewährte, als die absolute, über welche keine andere, und diese .Conftruction als die absolute, über welche feine andere zu stellen. Bu einer folchen absoluten Ginficht und Conftruction mußte ce ja boch kommen, und es ift flar, bag es nur an biefer Stelle bei ber aus dem Befen felber unmittelbar hervorgehenden Ginficht und Conftruction bazu kommen konnte. Der Siatus, welcher zufolge ber absolutin Einsicht im Befen burchaus nicht ift, ift nur in Ruckficht bes Wie, und falls etwa hierin, nicht mehr ber abso: luten und reinen Benefis, fonbern ber Genefis ber Genefis, wie es hier erscheint, bas Wefen bes eigentlich fogenannten Bewußt= feins bestehen follte, er mare im Bewußtfein, in welchem er, falls nur erft biefes Wie ober biefe Nachgenefis ber abfoluten Ge= nefis abgeleitet mare, auch fehr mohl bleiben konnte. baber wohl moglich, und febr mahrscheinlich mare, bag wir schon hier im Borbeigeben ben eigentlichen Anoten in ber Burgel geloft hatten, und bie neue, fich gleichfalls nicht verbergende Schwierigkeit tiefer herabsiele, wo fie burch nabere Erwagung bes so eben gefundenen Standpunktes fich leicht burfte losen las-Da indessen ber Punkt bei Weitem noch nicht in die Bebingungen seiner bochsten Rlarbeit gefett ift; fo wollen wir, ob: ne hierauf weiter zu bestehen, unsere Entwicklung fortseben.

3) Das nun haben wir eingesehen. Machen wir, unserer beständigen Methode nach, diese Einsicht selbst wiederum genetisch. Welches war ihre Bedingung? Offenbar die, daß eine ideale Sichconstruction des Seins, wenigstens problematisch, vorauszgeseht werde. Sie wird vorauszgeseht, heißt sichtbar, und erklärt sich ipso facto so: sie wird absolut projecirt, in der aussern Erizstentialsorm vorläusig, ohne allen Grund oder Princip dieses Prozicirens, also per hiatum irrationalem.

Nun ift bas eben ein Saupttheil unserer Aufgabe, bieser Projection per hiatum, bie sich bisher nur faktisch eingesteut, und ber wir bie Gultigkeit abgelaugnet haben, ohne und ihrer je

entledigen zu konnen, diefer ihr genetisches Princip nachzus weisen.

Bemerken Sie. Ein philosophischer Bortrag kann febr oft auf die unvermertte Beihulfe bes Berftandes rechnen, ohne allents halben die Unterschiede, die er macht, in ihren Unterscheidungs. grunden anzugeben; bas Faktum erklart oft burch fich felber, und durch seine Folgen seinen mahren Sinn. Immer aber rechnet man fodann auf ein gludliches Ungefahr, bas eben fo mohl fich auch nicht einstellen fann. Eracter ift es immer, burchaus auch feinen Unterscheidungsgrund unerklart ju laffen; und felber ber Umftand, daß oft und bei mehreren Gubjeften die Erftarung dunkler macht, was bei ber unvermerkten Beibulfe bes Berftanbes flarer mar, barf uns nicht irre machen; benn es foll nicht alfo fein, und jene unvermertte Beibulfe fich gefallen gu laffen, ift nicht ber achte philosophische Sinn. Wir hatten in der vors lebten Stunde ben Fall an einer Unterfcheibung gefeben zwischen zweierlei Betrachtungsweisen bes Anfich, beren Unterscheidungs arund ich boch noch besonders angab, ungeachtet vielleicht ber Unterschied im blogen Faktum klar geworben mare. Gin abnlicher Fall ift hier. Dem hiatus irrationalis, als foldem, b. h. ber abfoluten Principlosigkeit als folder, foll ihr Princip nachgewies fen werben. Offenbar nicht infofern, inwiefern fie Principlofia, feit ift. benn bann murbe fie felber aufgehoben und vernichtet. weit entfernt, daß ihr ein Princip nachgewiesen werde. Also ins wiefern foll ce, inwiefern foll es nicht? - Machen wir uns nur den Sinn beutlich. Die ideale Gelbstconftruction bes Seins wird per hiatum absolut projicirt, also zu einem absolut faktijd, und aufferlich Eriftenten gemacht. Diefe Eriften, nun (ich werbe bas Wort Eriftenz vorläufig ausschließend von bem auffern Sein brauchen, bagegen Sein, mas nur immer verhaliter ! zu verfteben ift, bem innern, im absoluten Grundsat aufgestellten Gein porbchalten, welches hierdurch erinnert fei :) als abfolute Erifteng, fann burchaus tein boberes Princip in ber Cphare ber Erifteng erhalten, und ift infofern eben principlos. Gein Princip in biefer Principlofigkeit ift nun eben bie Projektion felber. Darum auch, welches wichtig ift, und in ben oben N 1. von

ver ersten Bemerkung beigebrachten Zweisel wiederum einschlägt: es wird gar nicht behauptet, und kann nicht behauptet werden, daß das Sein sich in sich idealiter construire, sondern nur, daß es, als sich also construirend, projectit werde. Es bleibt daher — bieses faktische Sein vermittelst Ausweisung der Projektion als seines Princips, als absolutes ausgehoden, — Nichts übrig, als die Projektion selber, und diese, wie Jeder ausgefordert ist, sich bewußt zu werden, als Akt. Es ist ihr ein Princip zu geben, beißt baher: es ist ihr, als Akt überhaupt, und als diesem, in sich ein Principloses sesenden Akte, ein Princip zu geben.

Welches ware dieses Princip? Durch die Voraussetzung jesner idealen Sichconstruction, ohne allen Grund, also durch diese von und selber, der W.=E., zu vollziehende Projektion, war des dingt die absolut sich und ausdringende Einsicht, daß die ideale Sichconstruction im absoluten Wesen selber begründet sein musse; und so ist denn das Princip an seinem Bedingten gefunden, und die dadurch erzeugte neue und höhere Einsicht läßt sich in solgenzdem Sate sassen. Soll es zu der absoluten Einsicht kommen, daß u. s. w., so muß eine solche ideale Sichconstruction absolut saktisch gesetzt werden. — Die Erklärung in unmittelbarer Einzsicht ist bedingt durch die absolut saktische Voraussetzung des zu Erklärenden.

4) Nun lassen Sie nicht aus der Acht, daß hier Alles nur problematisch bleibt. Wenn es eingesehen werden soll, so muß n. s. w. Soll denn nun absolut und kategorisch das Lettere gesetet werden? Ohne Zweises, salls das Erstere, und ohne Zweissel nicht, salls das Erstere nicht; denn es hat gar kein Princip ausser dem Erstern. Soll denn nun kategorisch das Erstere? Absolute non liquet, denn es ist absolut problematisch gesseht. Es ist, welches ich nur zur Erregung der Ausmerksamkeit hinzusete, daß in diesem problematischen Soll, als unserer dersmaligen höchsten Spike, Alles zusammengedrängt ist, um dessen Ableitung uns es hier zu thun: die ideale Construction des Seins, als Sichconstruction sowohl, als die proiectio per hiatum. Es ist eben so klar, daß es bei dieser ausgestellten Problematicität im Soll, sowie sie ausgestellt ist, verbleiben muß. Dennoch ist

eben so klar, daß es doch zu einer Kategoricität kommen muß, indem ausserbem unsere Wissenschaft in ihrem Umsange und ersten Punkte bodenlos und principlos ware. Diese Kategoricität aber müßte sich nun eben im Soll, als Soll, problematisch einsinden, so daß nunmehr das Hauptprincip der Erscheinung, und von ihr geglaubt, des Scheins, darin läge, daß das absolut Kategorische in Beziehung auf die Einsicht, Wahre und Gewisse, als prosblematisch, d. i. als sein könnend, oder auch nicht, und so sein könnend, oder auch nicht, und so sein könnend, oder auch nicht, erschiene.

5) Um nun fogleich fur biefen Punkt, foweit es bie Beit verftattet, vorzuarbeiten, fordere ich Sie auf, bas Wefen eines Sou mit mir reiflich ju überlegen. Offenbar ift in bem Soll eine in-'nere Selbstconstruction ausgebruckt: ein inneres, absolutes, rein - qualitatives fich felber Machen, und auf fich felber Ruben. kann ber Anschauung bieser Wahrheit, bie fich auch allenfalls felber macht, nachhelfen. Es ift, fage ich, ein inneres fich felbft Conftruiren, burchaus als folches: bem problematischen Soll liegt Nichts weiter zu Grunde, als eben bie innere Unnahme burchaus von fich felber und ohne allen auffern Grund; benn hatte es einen auffern Grund, fo mare es fein problematisches Goll, fondern ein fategorisches Dug. Innere Annahme burchaus von fich felber, habe ich gefagt; fonach eine Schopfung aus Nichts, burchaus als folche sich barftellenb. Ein auf sich felber Ruben habe ich gefagt; benn, daß ich erlaube, es in ber finnlichen Form aufzunehmen, mas hier nichts schabet, - ohne biefe ftete Fortfegung der innerlich lebendigen Unnahme und Schopfung aus Nichts, fallt es in das Nichts zurud: es ift daher Selbstichopfer feines Seins, und Gelbstrager feiner Dauer.

Dies, wie wir es beschrieben haben, ist nun das Soll schlechthin, und also ist es, der Voraussetzung nach, von Ihnen Allen eingesehen. Es ist daher, bei aller erst erscheinenden Prosblematicität, grade darum und deswegen, im Soll ein Katego-risches und Absolutes, die absolute Bestimmtheit seines Wesens. — Ehe wir nun weiter zeigen, was daraus folgt, heute zum Besschluß noch solgende zwei Bemerkungen. 1) Das Soll trägt durchaus alle Kennzeichen des im Grundsatz eingeschenen Seins

an fich, ein innerlich lebendiges von fich, burch fich, in fich, schaffend, und tragend fich felber, reines Ich u. f. f.; und gwar innerlich organisirt und zusammenhaltend durchaus als solches. Bas bas Lettere anbelangt, falls es nach ber Klarheit, mit ber fich bies fcon oben in ber Unschauung ergeben haben muß, noch einer Erklarung bedürfen follte: bas innere Sein bes Grundfa= bes objektivirten wir benn boch immer faktisch, ungeachtet biefe Objektivitat nicht galt. Das Soll haben wir vorher auch ob= jektivirt, julest aber in feiner innern Befchreibung und Ginficht, find wir sogar faktisch in ihm verloren gewesen und aufgegangen, und erst jest, in ber Reflexion barüber, welche wohl eben als proiectio per hiatum, nach ber obigen Methode aus bem Goll felber, als feinem Principe, ju erklaren fein durfte, machen wir uns von ihm, und es von uns los. Sonach burfte mohl bieses Soll, rein und lauter in feiner Ginheit, und ohne allen Bufat, bie unmittelbare, b. h. burchaus nicht weiter zu econstruirende, fondern unmittelbar in ber Construction die Sache selber gebenbe, ibeale Sichconstruction des Geins felber fein: - bagegen die oben pon dem Soll aus felber problematisch gesette Conftruction beffelben, fo wie bas innere Sein bagu erft ihre Projektion per hiatum, bag wir baber Musficht hatten, an diefem Goll endlich ein Princip gefunden ju haben, welches in fich felber Conftruction und Sache, Ibeal und Real ift, und Gins nicht fein kann ohne bas Undere, welche Zweiheit nun eben in unferer obs jektivirenden Betrachtung ber B.= E., welche badurch fich felbst, als an fich gultig, aufgabe, liegen mochte,

2) Dieses Soll hat nun immersort, uns unbeachtet, in allen unsern bisherigen Untersuchungen die erste Rolle gespielt. Soll es zu dem und dem, zu einer Realisation des Durch u. s. f. kommen, so muß u. s. w.; in dieser Form ging unsere Einsicht immer einher. Kein Wunder daher, daß nach dem Fallenlassen alles Uebrigen allein uns das noch übrig bleibt, was in allen diesen Fällen das wahrhaft Erste war.

XVII. Bortrag. Bie ber Theil unferer Biffenschaft. ben wir jest bearbeiten, von bem erft vollendeten verschieden fei. und mas unfere nachften Bortrage beabfichtigen, namlich fur's Erfte bie Materialien ber Lofung unferer zweiten Aufgabe bers beiguführen, und Gie mit benfelben bekannt gu machen, ift in ber letten Stunde gefagt. Bugleich ift zugestanden, daß biese nachsten Vorträge nicht ohne Schwierigkeit und Verwicklung fein Es ift leichter, was in ber Bernunft burchaus und schlechthin als Ginheit liegt, wie ber obige Grundfat, als folthes aufzufaffen und einzusehen, indem es bazu nur ber Abstrattion bedarf - leichter, fage ich, als das, was an fich und urfprunglich innere Ginbeit ift, auf reine Ginbeit gurudaufuhren, um einen burchaus neuen und unerhorten Begriff in fich zu ers zeugen, wozu ohne 3weifel andere Kunfte erforbert werben. Sett legen wir erft Mannigfaltigkeit bin, in einer Ordnung, wie fie uns für bie Einsicht die bequemfte ift: wahrhaft geordnet und eingesehen konnen biese erft aus ihrem Princip werben, welches wieberum erft von ihnen aus zu finden ift; es ift daber bier im Gange bes auffern Borttages ein unvermeiblicher Birkel, ber ceft burch feine eigene Bollenbung aufzuheben ift; bag man ben, benn boch seine gute Ordnung habenden, Gang, und die Glieber beffelben indeffen auffaffe, und ihnen bie unter ben Umftanden mog= liche Klarheit gebe, ist boch auch hier möglich, und wird ans aemuthet.

Ein neues, bisjetzt unbekanntes Princip muß aufgestellt wers ben, habe ich gesagt: und mache dabei zugleich die Nebenbemerskung, daß wir (benkend an obige Unterscheidung der B. 28. in zwei Haupttheile) hier es nicht bloß mit Aufstellung des zweiten, sondern zugleich mit der Bereinigung desselben mit der ersten, zu thun haben.

Der Sang in voriger Stunde war: das reine Sein, das wir eingesehen haben, als ein durchaus in sich geschlossenes Singulare, construirten wir; so, setze ich voraus, konnten wir uns unmittelbar bewußt werden, und wurden uns dessen, der Auffore berung zufolge bewußt: es war dies daher eine ganz einsache, saktisch objektivirende Projektion eines Aktes, den wir Uns, als

gleichfalls felbststandig Eriftirenden, auschrieben, und mobei wir in Bersuchung hatten kommen konnen, auf einseitig idealistische aus biefem Afte ber Conftruction bas Sein felber abaus leiten. Dies jedoch, wohl einsehend, daß wir badurch grade babin gurudfamen, von wo aus wir und erft emporgeboben, mitbin nicht von der Stelle rudten, huteten wir uns zu thun. aber verfuhren wir alfo, und hatten, falls wir nur auffer bem Einen Sein noch ju etwas Beiterm, bem Phanomene beffelben namlich, kommen wollen, nothwendig also zu verfahren. bie Bahrheit an fich jener Construction anbelangt, so kann biefelbe fich auf Richts, als auf die bloge Aussage bes Bewußtseins beruhen. Diese Aussage unbedingt verwerfen, so wie wir fie eben unbedingt verworfen haben, konnen wir nicht, vermoge unferes bermaligen gang veranderten 3medes; benn oben wollten wir bas reine Sein in fich felber, und bag fur biefes bas Be= wußtfein burchaus nicht galt, war erwiefen; hier wollen wir biefes reine Sein nicht mehr in sich, benn also haben wir es fcon, und fo ware unfere Untersuchung vollendet, fondern in feis ner ursprunglichen Erscheinung fassen, und ba durfte mobl bas Bewußtsein und hier insbesondere die Construction bas erfte. bermalen von und zu erfaffende Glieb biefer Erscheinung fein. bedingt es gelten laffen, konnen wir eben so wenig; benn inwiefern und unter welcher Bedingung es gelte, ift eben in Frage Wir muffen baber biese Aussage problematisch und ber fernern Untersuchung nicht vorgreifend alfo ftellen: wenn und inwiefern eine folche Conftruction wirklich ift, b. b. am Gein Theil nimmt, nicht bloß zu fein scheint, sondern das Sein wirklich in Durch - bieses so ist aufgegeben bie ibr erscheint, so u. s. w. Bebingung bes wirklichen und mahrhaften Seins einer folden Construction, falls ihr, und inwiefern ihr Sein gutommen tonne, eine unmittelbare Evideng nachzuweisen. Diese Bedingung ift nun gefunden, und es hat ohne Schwierigkeit eingeleuchtet: -Ift wirklich und in ber That in Beziehung auf bas wahrhafte Sein in ber Bernunft, - teinesweges in Beziehung auf Die faktische Eristen, in bem Bewußtsein, welches, bis es beffer begrundet ift, gar Richts gilt; biefer Umftand ift nicht zu überfehen — ist in biesem Sinne jene und erschienene Construction, so ist sie keinesweges gegründet in einem vorgedlichen, des Seins leeren objektivirenden Ich des Bewußtseins, sondern sie ist gezgründet im Sein selber; benn das Sein ist Eins, und wo es ist, ist es ganz; im Sein, als Sein; mithin durchaus und schlechthin nothwendig.

Daß ich hier auf die Bedingung, baß Sie fich nicht ger= ftreuen laffen, eine Nebenbemerkung beibringe, welche, unter je-Segen Sie bas rein im= ner Bedingung Licht verbreiten kann. manente Sein, als bas Absolute, Substante, Gott, wie bies allerbings richtig sein wird, und die Erscheinung, die hier in ih= tem bochften Punkte als innerlich genetische Conftruction bes Abfoluten verfaßt ift, als bie Offenbarung und Aeufferung Gottes; fo ift hier die lettere eingesehen, als schlechthin nothwendig, und im Befen bes Absoluten felber begrundet. Diese Einsicht ber absoluten innern Nothwendigkeit, die ich nicht genug einscharfen tann, mogegen die absolute Dunkelheit ber Ginficht mit ihrer gangen Kraft fich ftraubt, indem die Freiheit ftets das Lette ift, was fie aufgeben will, und tann fie biefelbe auch nicht fur fic retten, fo fucht fie biefelbe wenigstens in Gott ju fluchten; - biefe Einsicht ber innern Nothwendigkeit, sage ich, ift ein Diffinktions= darakter ber 28. = & absolut von allen anbern Syftemen. allen ohne Ausnahme ift neben bem absolut Substanten eine abfolute Bufalligfeit. hier wird gleich von vorne an als' schlechthin nothwendig eingesehen in ber Bernunft und an fich, mas hinter= ber wohl, nicht in der Bernunft und nicht an fich, sondern in einer andern noch erft auszumachenden Beziehung, als zufällig ericheinen wird. Nur unter diefer Bebingung kann die B.: E. hoffen, das Phanomen auf eine rechtliche und gegrundete Beife, teinesweges nur so jum Schein, abzuleiten; benn eine mahre Ableitung muß ein feststehenbes Princip haben. Ausserdem, wie es wohl auch fich zugetragen hat, leitet man aus bem in fich Bu= fälligen ein anderes Bufälliges ab, und verschafft aus biefem anbern Bufalligen, bas ba felber ja nur unter Bebingung ber Fes fligkeit bas Erstere feststeht, wiederum dem Erstern seine Festigfeit; als ob badurch, wenn man zwei, beren keines fur fich felbft

bestehen kann, nur wechselsweise auf einander stellte, ein rechter, guter, fester Standpunkt herauskame.

Noch biese Bemerkung: daß in unserer gegenwartigen Urstersuchung dermalen es noch grade also aussieht, wie ich es eben als sehlerhaft beschrieben, daß sie daher, wie zu Anfange freimüsthig angegeben worden, ihr Princip sucht, aber noch nicht hat, ist sichtbar, indem ihr erstes Glied, die Construction des innern Seins, in Beziehung auf dasjenige, wonach hier allein gefragt wird, das wahre Sein in der Bernunft — noch problematisch dasteht, sonach auch dasjenige, was erst unter seiner Bedingung ausgemittelt worden, die nothwendige Sichconstruction des Seins, nicht anders sein kann, als ebenso problematisch. Darum sei von nun an Ihre Ausmerksamkeit darauf gerichtet, ob denn nun, und wo ein auf sich selber rubendes Princip heraustrete.

Ift Construction bes Seins, so ist fie in ihm felber absolut begrundet; dies faben wir ein, und reflektirten wieder auf diefe Einficht und ihre innere gefetliche Form. Da war nun unmit: telbar flar, daß wir von ber Boraussetung eine Conftruction bes innern Seins, welche wir falschlich bem 3ch bes Bewußt= feins beimagen, worüber wir aber icon bes Beffern belehrt find, und es barum fallen laffen - ausgingen. Soviel aber bleibt unbezweifelt, baß jene Conftruction bes Seins, als eben absolutes Saktum projicirt murbe. - Saben wir nun etwa biefe an fich einfache faktische Projektion burch ben Gebrauch, ben wir von ihr machten, in einen Busammenhang mit anbern Gliebern ge-Offenbar; folle es eine folche Conftruction geben, fo bracht? muffe fie begrundet fein in bem Sein, faben wir ein. Nun baben wir biefe gange Spekulation frei übernommen; burch unfer Berfabren, bas wir hatten fehr mohl unterlaffen tonnen, ift bie erzeugte Einsicht, die baber fehr wohl auch nicht hatte erzeugt merben fonnen, bedingt, und ift barum überhaupt gar tein fester Standpunkt. Um nun boch einen folchen festen Punkt zu gewinnen, manbten wir ein Berfahren an, bas burch feine bloge Möglichfeit feine Rechtmäßigfeit, fofern es berfelben bermalen bebarf, beweiset: Sete, fagten wir, es folle zu ber von uns er= zeugten Ginficht tommen, fo wirft bu einstehen, bag bie vorher nur mögliche Projektion bes faktischen Seins ber Conftruction unter biefer Bedingung nothwendig werbe.

Hierdurch hatten wir nun zuwörderst, zum Beweise, daß wir, ungeachtet wir freilich festen Grund noch nicht unter und subsen, dach auf gutem Bege sein mögen, gegen alles Borberige einen großen Gewinn gemacht. Die absolute Projektion per hiatum, die in allen unsern bisherigen Untersuchungen undezgreislich blieb; somit die ganze äussere Eristentialform, ist, unter der Boraussehung, daß ein höheres Glied, die Einsicht, sein soll, als nothwendig erklart, sie, die vorher selbst problematisch war. Also die Problematicität weicht aus den tiefern Gliedern, freilich sich werfend auf höhere; aber dadurch wird sie wenigstens verzeinsacht, und uns ihr wahrer Sie entdeckt, in welchem wir hoffen können, sie in ihrer Wurzel anzugreisen.

Nach bem, was ich über die Nothwendigkeit eines in fich ftes benben Princips auch fur biefe Unterfuchung gefagt, wollen wir biefe Problematicitat junachft gang ausrotten; und babei ift bas sicherste Mittel, daß wir ihr fest in's Muge seben. Im probles matischen Goll ist fie gang zusammengebrangt; biefes allein ift binlanglich fur unfern nachsten 3wed; wir laffen baber ben Drt, wo biefes Soll erschien, Einsicht u. f. w. fallen. Daß man aulett an biefes Soll, als einen ber tiefften Grundpunkte aller Erscheinung, sich werde zu halten haben, konnte auch, unabhangig von bem jest genommenen Sange, aus ber gangen bieberigen Untersuchung anschaulich werben, wie ich im Borbeigehen bemer-Alle unfere bisherigen Untersuchungen und erzeugten Einfichten haben angehoben mit einem problematischen Soll, und find von ihm, als ihrem ersten terminus a quo ausgegangen: »Soll es zu einem Durch wirklich kommen, fo muß zc. «: foll es zu biefer eben erlangten Ginficht tommen, fo muß zc. «: ber 3be alismus: »foll diefes Beben ein Leben an fich fein, fo muffe u. f. w. ber Realismus; bis herauf zur hochsten Relation: "fon ein Unfich verftanblich fein , info muß ein Richtansich gebacht merbena u. s. w.

Rur in ber Einsicht bes reinen Seins, und wie wir in ihr aufgingen, verlor biefes Soll fich gang, und es trat ein eine abfo-

lute Kategoricitat, ohne alle problematische Boraussetzung. balb wir nun wieber, welches bie hiftorische Genefis unseres zweiten Theils in unferer gangen bermaligen Untersuchung gab, auf Diefe Ginficht reflektirten; fo ftellte fie fich wieder mit einem Soll, alfo als jufallig bin, fuchend die Grundbedingung biefer Gichconstruction bes Seins. Nun haben wir bisber im Aufsteigen uns ftets an ben Inhalt ber erzeugten Ginfichten gehalten, auf die Form der Problematicitat, in der fie insgesammt eintras ten, nicht reflektirt, welches auch gang richtig mar, indem wir zu dem Urinhalte ber Wahrheit als folchem eben hinauf wollten. Bier im Borbeigeben beantwortet sich entschieden und grundlich bie von Einigen mir geschehene Frage über ben mahren Grund ber Worliebe unferes erften Theiles fur ben Realismus, und ber in ihm herrschenden Marime, sich immer nach ihm zu orientiren). Sest aber im Sinabsteigen haben wir uns nun eben an bieses vernachläffigte Goll zu halten, bas ja bie fortbauernbe innere Seele ber Sbealismen abgab, bie mabrend bes Aufsteigens forts mahrend fich ausschieben, und nur in Absicht ihres Inhaltes burch entgegengesette hohere niedergeschlagen murben ; in ber Form aber, wie wir feben, noch befteben. Diese Form ift nun nicht durch den ursprünglichen Inhalt unmittelbar zu zerstoren, denn alles, mas biefer leiften fann, haben wir im Auffteigen fcon ge-Leiftet, sondern fie ift burch fich felber innerlich zu erklaren und au berichtigen: fie muß ihre ungegrundeten Unspruche, inwiefern fie ungegrundet find, burch fich felbft widerlegen; ungefahr eben fo, wie wir oben ben bochften Idealismus biefes Inhalts, ber fich erft für einen Realismus gab, burch bas von ihm felber aufs geftellte Befet miberlegten, und als Ibealismus aufbedten.

Mit einem Worte, daß ich Sie baburch noch tiefer in den fpstematischen Zusammenhang hineinführe, zwischen dasjenige Glied, das oben das höchste war in der Erscheinung, die Unterscheidung und Vereinigung des Ansich und Nichtansich, in der ganzen fünfssachen Synthesis, und des absoluten innern Seins, als das absolut Realistische, tritt hier ein das neue Mittelglied des Soll; und in diesem muß die sich disjungirende, und zugleich synthetische Beziehung auf die heiden erwähnten Nebenglieder sich ents

beden laffen. Diese zu finden, ift ber eigentliche Inhalt unserer Aufgabe: sie als festes Princip zu finden, ist ihre Form.

Buvdrberst jedoch die Beziehung auf das innere Sein. Die Form des Seins ist Kategoricität: es mußte daher im Soll selzber, so sehr es auch eine Problematicität scheint, etwas Kategozisches liegen. Um dies zu sinden, habe ich aufgefordert, auch das innere Wesen eines problematischen Soll reistich zu bedenken (nach unserer beständigen Methode, das sur's Erste dunkel Projicitete zur Klarheit zu erheben). — Wir haben dies schon gestern gethan; wegen der Wichtigkeit der Sache will ich die ganze Opezration heute wiederholen.

Sagen Sie energisch und wohl überlegt: foll bas und bas fein, fo ift klar, daß daburch eine innerliche Unnahme ausgesagt wird, ohne allen Grund, schlechthin von sich und aus sich, also innere reine Schöpfung, und zwar unmittelbar als folche, vollig rein baftebend, benn eben bie vollige auffere Grundlofigkeit, und lediglich burch fich Begrundetheit, und nichts Anderes, brudt ja bas Soll aus, wenn es nur rein problematifch genommen wird, fo wie dies hier die Aufgabe ift, ohne deren Leiftung es zur ges forberten Ginficht nicht kommt. Ferner, fo fuchte ich gang bafs felbe noch von einer andern Seite zu faffen und beutlich zu mas chen: in bem Soll ift ausgebruckt, bie absolute Annahme eben fo unbedingt fallen gelaffen, als fie unbedingt angenommen ift; foll fie nun, und mahrscheinlich mit ihr bas gange fo muß, bas an ihr hangt, nicht fallen, und mit diesem Fallen wahrscheinlich alles Wiffen und alle Einficht hinfallen; so muß es fich eben felber tragen und halten. - Go gewiß wir nun diefes eingefes ben haben, fo gewiß hat uns bas Coll eingeleuchtet, als ein, unter Bedingung, daß es fei, fich felbst schlechthin tragendes und haltendes Absolutes aus fich, von fich, durch fich, absolut als foldes. Dies, fage ich, ift ein Goll; und ware es nicht genau fo, fo mare es eben kein Goll; wir haben baber eine kategorische Einficht, vom unwandelbaren und unvermeidlichen Befen bes Goll: bei welcher Einficht wir indeffen gang abstrahiren konnen, von ber auffern Eriftenz eines folchen Soll. - Abftrabiren tonnen, fage ich, benn mit gutem Bebachte enthalte ich mich, bier eine fich

zwar leicht barbietende Folgerung zu ziehen, welche für ben Busfammenhang noch nicht fattsam vorbereitet ist. Inwiefern nun unfere Aufgabe bloß barin bestand, im Soll selber etwas Katesgorisches auszusinden, so ist sie durch das jeht Geschehene gelöst.

Ich habe, in ber Erorterung bes Goll, Gie nicht gewarnt bor bem Scheine, bag Bir es feien, bie ba annehmen bas Pros blematische, und bie ba fortbauernd tragen und halten baffelbe; benn biefes Wir bes blogen Bewußtseins bermalen noch ganglich aus bem Spiele zu laffen, bis es beducirt ift, ift bie Regel, und es zu vermögen, ift die Runft, ohne welche Reiner Eintritt in bie Region ber W.= E. erhalt. Sollte sich bieses Ich inzwischen Semandem aufgedrungen haben, fo lagt es fogar an biefer Stelle unmittelbar fich wieber wegbringen. Ramlich, ob bu nun bie Unnahme erzeugt haft und trägst, oder du nicht; so ift doch immer klar, bag bu nur unter biefer Bedingung bes Gelbsterzeugens und Forttragens ein Soll haft. Immer baher, falls bu auch ber Erzeuger bift, liegt im Soll Regel, und Gefet, alfo au verfahren, aufferdem wird es fein Coll: und mehr haben wir hier auch gar nicht sagen wollen; von ber Frage, die du erhobst, und die an einem andern Orte uns gemacht werden wird, gang abstrabirend.

Und nun noch zum Beschlusse eine scharfe Unterscheidung, bie in ber Folge entscheibend werben wird, und bie nie ju fruh Har eingesehen werden kann. Auf die hohe Aehnlichkeit des innern Seins, als eines von fich, burch fich, in fich Geschloffenen, und fich felbst Genügenden, und bes Goll, als eben baffelbe, ift schon fruber aufmerksam gemacht; boch ift zwischen beiben auch ein Unterschied, ben ich ber aufgestellten Formel also bezeichnet und erkennbar gemacht habe: bas Soll ist ein von sich u. f. w. als solches. Ich fordere Sie jett auf, sich biesen Unterschied gemeinschaftlich mit mir also klar zu machen. - Das Gein wurde construirt als ein absolutes von sich u. s. w. Ich frage: follte es nun benn ba geben, ober gab es wirklich in unferer Einsicht, falls fie rechter Art war, ausser diesem absolut lebendis gen, fich conftruirenben esse, noch ein anderes, flebenbes Sein, Substantiv? Nimmermehr, sondern beibes ging durchaus in ein=

ander auf, und in bas rein- in fich geschloffene singulum auf, und gang muffig, ungultig und vernachläffigt war bie boppelte Wieberholung. So verhalt es fich mit dem Soll, wenn Sie nochmals recht scharf binfeben wollen: biefes fleht als ein fefter felbftståndiger Mittelpunkt und Trager bes absolut Sichschaffens und Tragens ba; und bas lettere wird gar nicht unmittelbar. wie früher am Sein, sondern nur mittelbar, burch Borausses tung und Setung eines Goll - furz, unter ber Boraussetung, baß es felber wieder fein folle, ein Soll, alfo burch feine eigene Berdoppelung eingesehen. Es ift hier gar nicht, wie oben, eine unmittelbare Bernunfteinficht, fondern nur mittelbare, wieberum bebingt burch eine hohere Projektion per hiatum eben bes Goll, wie wir benn auch in ber That verfahren find. — Dieles Berhaltniß nun haben wir bezeichnen wollen, durch den Beifat, als folches, b. h. felber in objektiv faktischer Wesens=Einheit.

Wozu nun biese neue Entbedung weiter führen werde, muß sich sinden. Vor der Hand geht in Absicht der Methode soviel hervor, daß, so wie eine Projektion per hatum, die der Consstruction des Seins, als nothwendig abgeleitet ist aus dem Seinssollen einer gewissen Einsticht, eine andere Projektion, des Solstens eben selbst, als Bedingung dieser Einsicht, und von einer andern Seite wieder durch sie bedingt sich einstellt; worauf wir nun eben weiter uns einzulassen haben werden; daß daher, nur in tem oben genauer abgesteckten Bezirke, unsere gegenwärtige Unstersuchung, eben so wie die obige, aussteigend versährt, weil sie ihr Princip noch sucht.

XVIII. Vortrag. Das bisher Vorgetragene: eine Conffruction des Seins ist vorausgeset; sie wird aus dem Grundssate, daß Nichts sein könne, ausser dem Sein, eingesehen als nothwendig aus dem Sein selber hervorgehend, so gewiß sie namslich überhaupt ist: gesetzt daher, es soll u. s. w., so muß u. s. w. Das Soll aber ist ein in sich, von sich, durch sich; als solches: dieses, und besonders das zulest hinzugesetzte Als, als

ein neuer Mittelpunkt und Träger bes sich selbst schaffenben und tragenden Soll, stehe nun fest bei Ihnen.

Ich bringe heute noch eine Grundbemerkung über ben mahren, innern Geist bes bisher geführten Rasonnements bei, und werbe sodann unsere bleibende Aufgabe von einer andern Seite bearbeiten.

1) Bas bas Erste betrifft : Goll eine Ginficht Statt finden, bavon und bavon: insbesondere hier, bag bie ideale Sichconftruction im Cein selber begrundet sei, so muß u. f. w., war die Form unserer bobern Ginficht, aus bem Standpunkte bes problematischen Soll. -"Indem bu nun," wurde ich anreden, "den Inhalt dieser Gin= ficht, die ba beiner Behauptung nach noch nicht Statt findet, sonbern beren Bedingung bu bloß fuchft, wirklich angiebst, haft bu ihn ja ohne 3weifel ichon im Geben und in beinem Be= griffe; bu conftruirft ihn wirklich und in ber That; « (fo wie bies hier ber gall ift, mit ber ibealen Sichconstruction bes Seins). Diefe Bemerkung geht burch's gange Bewußtsein hindurch, und lagt fich an jebem Beispiele klar machen: ich kann nicht nachben= ten, wie irgend Etwas, nach welchem Gefete, g. B. ein Ror= per im Raume, ber Raum, die Linie u. f. f., begriffen ober conftruirt werbe, ohne eben ohne alles Rachbenken und nach allge= meinem Gesete sie schon begriffen zu haben. Und hier wird bas Befet nur an einem ber bochften, anbere unter fich faffenben Kalle conftruirt. »Du suchst baber, « fabre ich fort, »entweder basjenige, mas bu schon haft, ober bu suchft baffelbe Sehen und benselben Begriff, benselben in Absicht bes Inhalts, nur in eis Dag bas lette bein Fall ner anbern qualitativen Bestimmung. fei, wird burch eine genauere Betrachtung bes aufgeftellten Cabes flar, — ber Inhalt beines Sebens, bes als Inhalt bloßen Sebens, foll burch bas, was bu Ginfict nennst, erft in einen Rusammenbang mit etwas Anberm im Seben, als seiner Bebins gung und feinem Bebingten zugleich gebracht werben. Alfo, baß wir bas mabre Refultat beines Begehrens bestimmt und genau angeben: Ein foon an und fur fich vollig bestimmtes Geben, bas bu als bestimmt voraussehen mußt, um ju beiner Forberung nur ju tommen, foll in biefer bleibenben objettiven Bestimmt: heit nun auf eine weitere Art, also, da die objektive Bestimmtheit bleibt, nun qualitativ, als Sehen, weiter bestimmt werden. Du forderst daher, um es kurz auszusprechen, eine neue Genesis in dem schon seiend vorausgesetzen, und objektiv als dasselbe bleibend vorausgesetzen Sehen.

Eine neue innere Genefis bes Sebens, als formalen Sebens felber, ohne allen Inhalte : Unterschied; (was wir auch Objektivi= tat genannt haben). -- Nun ift bas Materiale biefer formalen Genefis, ihr Resultat, selber wieder Genefis: ber ftebenbe Inbalt foll in einen genetischen Zusammenhang mit einem andern Gliebe gebracht werben, bas erzeuge, und ba wieberum von ihm erzeugt werben; alfo es foll bas gange bekannte Durch, ober bie Relation, in ihrer fonthetischen Sunffachbeit eintreten. fann es mohl fein, bag biefe materiale und auffere Genefis mit und aus bem Inhalte, ber jeboch feinem innern Wefen nach gar nicht verändert wird, chen in der formalen Genefis des blogen Sehens felber begrundet ift', und gar nicht in ber Sache liegt, sondern im veränderten Auge, wodurch nun alles hier anliegende Mannigfaltige jurudgeführt murbe auf die Ginbeit beffelben Princips, ber formalen weitern Bestimmung. Diefe formale weitere Bestimmung ober neue Genesis wird nun gefordert durch ein Goll, welches felbst in seinem innern Wefen, fur Genesis, schlechthin als folche, erkannt ift; und fo konnte biefe Benefis eben fo in bem Soll felber, als die Relation und funffache Synthesis in ber formalen Genefis ihren Grund haben, fo bag bas Soll bas Grundprincip mare von Allem, wofür wir es eben ichon oben Rurg, ber Beift bes gangen, feit Unbebung unferes angeseben. zweiten Theils geführten, Rafonnements ift bie Forderung einer innern Genefis in dem, fur die Genefis felber vorauszusegenden Seben an fich: burch welche bem Seben in feiner mabren Bedeutung Richts zugesett wurde, die baber, wie wir es immer ge= wollt, in Beziehung auf biefe Bedeutung ungultig fein muß. Bugleich durfte eben biefe innere formale Genefis, als burchaus nur die Beife der Ansicht betreffend, Princip Ses absoluten Idcalismus = ber Erscheinung fein: und wir felber burch unfer im gangen Rasonnement vorausgesetes Princip, bas Sein werbe,

ibealiter, b. h. in Absonderung von der realen Sichconstruction, construirt, in einen neuen und hohern Idealismus hineingerathen sein.

Daß nun diese, jett charakteristisch vom vorausgesetzten Urssehen unterschiedene Einsicht, sich allein für gewiß ausgiebt, das gegen das Ursehen in Beziehung auf seinen Inhalt nur probles matisch sein soll, — (daß die Sache sich also verhalte, und unssere Gewißheit als erzeugt und erschlossen erscheine, ist bei der unmittelbaren Resserion klar:) — dieser Umstand liegt wahrscheinzlich in der Einseitigkeit des Idealismus selber, welcher hier, nichts Anderes kennend, Zeugniß giebt von sich selbst. Diesen Anspruch haben wir nun noch erst zu untersuchen.

- 2) Bekannte Grundregel: gegen keinen Ibealismus läßt auf eine andere Weise sich Etwas ausrichten, als von dem Realismus aus. Nachdem daher unser Rasonnement auf seine geistige Einheit zurückgeführt, und als Idealismus eingesehen worden ist; können wir nicht länger bei ihm verweilen, ohne im Zirkel herzumgetrieben zu werden, sondern wir mussen uns wenden an den gegenüberstehenden Realismus, und diesen in seiner Genesis bloß tiefer überlegen.
- a) Wir traten, wie und erinnerlich ist, ein in biefen Realismus nach ber letten Erwägung bes Unfich und ber Ginficht, bag, in unserm Wissen, bieses Unfich Relation sei und Mannigfaltigkeit, barum, baß es nicht fei absolut, ohne alle Busammensetzung und Berlegung zu bentenbe Ginbeit, sondern nur, wie wir uns ausbrudten: Berftanbes : Einheit. Bir verwarfen biefes Biffen gang, und boch blieb und Biffen übrig, bas baber absolute innere Einheit, ohne alle Busammensetzung und Trennung mar: Einheit Auch wollen wir nicht etwa fagen, bag Bir es in biefer Einheit erzeugt hatten; benn wir wollten mahrhaftig nicht, bak nach Abstraktion von aller Relation noch Etwas übrig bleis ben follte, oder hatten wir biefes gewollt oder wollen konnen, bas Uebrigbleibenbe mit unferm Bollen umfaffen tonnen, fo ware es uns ja fcon übrig gewesen: - fondern es war eben fcblechthin übrig " Einheit von fich. Auf biefen lettern Punkt fommt Mues an, es ift ber, ber in allen Systemen überseben

worden, und ber nur ber tiefsten Besonnenheit klar wird. was wir Bir nennen, ober unfere Freiheit, und mas eben bier erft aus ber oben erwähnten neuen formalen Genefis bes absolut vorauszusebenden Sehens = Nachconstruction abgeleitet werden foll, fann nur abstrahiren, eben von feinem eigenen Gefchopfe ber Nachconstruction, aber es kann nicht die ursprüngliche Vernunft hervorbringend conftruiren: obwohl nach vollendeter Abstraktion bie ursprungliche Vernunft ohne Beiteres eintritt. So nun Jes mand, im unabtreiblichen Bewußtfein ber Simultaneitat feiner vollenbeten Abstraftion und des Eintretens ber reinen Bernunft und bem eben fo unabtreiblichen Bewußtsein, bag Er bas frei Abstrahirende sei, diese seine Freiheit zugleich überträgt auf bas Beraustreten ber Bernunft; fo taufcht fich biefer, und bleibt in einem Ibealismus befangen. Diese lette Tauschung ift bier in unmittelbarer Evidenz durch tiefe Befonnenheit vernichtet. Abstraktion von der hochsten Berftandes : Ginheit bleibt übrig ein Biffen schlechthin, weil es eben übrig bleibt, ohne alles unser mogliche Buthun. Reines Licht ober reine Bernunft an fic.

- b) Diese reine Vernunft ist nun eben so unmittelbar inneres Sein und mit ihm durchaus Eins. Wir haben oben das nach aller Abstraktion Uebrigbleibende inneres Sein genannt; hier has ben wir es reines Licht, oder Vernunst genannt. Wie wir es aber auch nennen mögen, so ist es eben das nach aller Abstraktion durch sich selber schlechthin Uebrigbleibende und durchaus unstheilbare singulum; und ich möchte wohl wissen, ob wir in diessem ausgestellten Begriffe noch eine Disjunktion zu machen versmöchten, und ob nicht die Einsicht, daß es durchaus ein in sich selbst geschlossenss singulum sei, und nicht deutlich anzeigte, daß bei aller Verschiedenheit der Worte, mit denen es benannt wird, doch immer eins und eben dasselbe Wesen gemeint sein könne.
- c) Als ein in sich, von sich, burch sich = reale Sichselbste construction haben wir es ehemals, und jest beschrichen, und es anders gar nicht beschreiben konnen. Dermalen ganzlich abstrashirt von ber Fakticität dieser Beschreibung, welche sehr wohl nur die Nachconstruction sein kann, durch die wir eben in den erst angezeigten Sbealismus gerathen, ressektirt auf ihre innere Bahr

beit; und - ich forbere hierbei Ihre ganze Aufmerksamkeit auf. auf das überraschende Resultat, das ich zu ziehen gedenke! frage: liegt es benn nun nicht in bem, nach aller Abstraktion rein Uebrigbleibenben felbft, - ob Sie es nun Sein nennen wollen, oder Bernunft, - bag es schlechthin von fich felber fei? Wird es etwa willkuhrlich gefett, als von fich felber feiend? Wie könnte es; bies ware ein wahrer Wiberspruch', benn sobann mare es in der That nicht von sich-felber, sondern eben burch das wills Ift es geset, als ein, nach Abstraktion von führliche Segen. Allem auffer ihm, Uebrigbleibendes, fo ift es nothwendig gefett, als ein Bonfich; benn ware es nicht ein Bonfich, fo mare es von einem Unbern, es mare baber im absoluten Segen, b. h. ursprunglichen Creiren seines Seins, von biefem Andern nicht gu abstrahiren. (Daß aus Faselei und Gedankenlosigkeit bas Undere nicht beachtet werden konnte, mag empirisch mahr sein, und soll eben erft erklart werben; in ber abfoluten Ginen, in fich aufgebenden Einheit ist es nicht mahr.) Wieberum ift es absolut ge= fett, schopferisch, ale ein Bonfich, - es versteht fich, bag biefes Bonfich wirklich ausgebruckt, und nicht etwa bloß intelligirt fei; - so ift es geset, als absolut nach Abstraktion von Allem feis end und übrig bleibend. — Es ift baber flar, bag bas Licht, ober die Vernunft, oder das absolute Sein, welches alles Eins ift, fich, als folche, nicht feten kann, ohne fich zu construiren, und umgekehrt: bag baber in feinem Befen Beibes gusammenfällt, und burchaus Gins ift, Sein und Selbstconstruction, Sein und Biffen von fich. - Bemerken fie hierbei: 1) ift bier bie Einficht, daß bas Gein fich schlechthin felber conftruiren muffe, welche nach bem Vorgeben bes Ibealismus nur mittelbar burch einen Schluß von ber faktischen Boraussehung bes Borbandenseins einer Conftruction erzeugbar fein follte, burchaus unmittelbar, und ohne alle faktische Boraussetzung, durch die bloße Betrachtung bes innern Befens entstanden. Sierdurch nun mare guvor= berft ber Ibealismus, wie er aufgestelltermagen fich auf Noth= wendigkeit einer Borausfegung fur eine gewisse, boch nur mogliche Einsicht grundete, vollig abgewiesen, indem biefe Ginsicht obne feine Borausfetjung wirklich erzeugt worden: er muß baber,

falls es boch noch zu ihm kommen foll, sich nach hobern Stuten Kerner ift baburch ber im Borbeigeben zu berührenbe Sat aufgetreten, daß bieselbe Einsicht auf zwei verschiedenen Begen, mittelbar, aus Boraussehungen, und schlechthin unmit= Wie mare es, wenn gerade in biefer Distelbar möglich sei. junktion ber Wege ber gange von uns gesuchte Unterschied zwi= schen philosophischer und gemeiner Erkenntnig, amischen bem Standpunkte ber 2B. = E. und bem bes gewöhnlichen Wiffens, und falls es in ben lettern wieberum Grabe ber Mittelbarteit geben follte, ber Unterschied zwischen ben verschiedenen Stond= punkten biefes gewöhnlichen Biffens lage. Uns liegen ftets phi= losophische Systeme am nachsten. - Die Boraussetzung, ber Ibealismus, als Princip unmittelbarer Ginficht, wollte, mar faktisch. Wie mare es, wenn 3. B. ber Beweis, ber fast in allen Spstemen, und nach ihnen auch in der gewohnlichen Erkenntniß, aus bem faktischen Dafein endlicher Befen fur bas absolute Sein geführt wird, eben biefer idealistische Beg ber mittelbaren Ginficht mare, mit welchem man fich begnugte aus Mangel ber unmittelbaren; an sich wohl richtig, und in ber allmaligen Erziebung, b. h. Beraufziehung jum Bochften, an feinem Orte anwendbar; aber burchaus nicht Stich haltend gegen Einwurfe, Die binaufftreben jum Sochften! 2) Der Unterschied zwischen realer und ibealer Sichconstruction bes Seins, ben wir fruher hatten, und worauf eben ber Idealismus baute, ift vollig aufgehoben. Sein, ober Bernunft und Licht find Gins; und biefes kann fich gar nicht fegen, ober fein, ohne fich ju conftruiren; biefe ift baber in feinem Befen begrundet, und durchaus Gine, fo wie fein Wefen es ift. Goll es baber spaterbin boch wieber gu einer folchen Diffinktion kommen, fo muß fie erft abgeleitet werben. 3) In ber Bernunft an fich, faben wir ein, falle ihr Sichfeben, und ihr Sichconstruiren burchaus in Eins zusammen: und so ge= wiß wir es einsahen, waren wir in dieser Einsicht die Bernunft= einheit felber. Nun liegt ba boch immer, nicht jedoch wie in ber Berftandeseinheit, als integrirende Theile berfelben - benn bie Theile werden vielmehr hier - in der Ginbeit vollig abgelaugnet und vernichtet; und bie Ginheit verfteht fich nicht burch bie

er sich bescheiben mußte, sich nur so auszubrücken: Ich, und alle er sich bescheiben mußte, sich nur so auszubrücken: Ich, und alle meine Bekannte haben, so viel ich mich erinnere, bis diesen Tag nur nachconstruiren können; ob es nicht etwa morgen zu etwas Anderm kommen wird, steht zu erwarten. Endlich sage er uns, ob er denn diesen seinen Begriff des Nachconstruirens versteht, ohne eben ein Ursprüngliches, schlechthin von aller Construction Unabhängiges vorauszusehen: zu dem er daher doch über alles Nachconstruiren, so gewiß er sich selber versteht, herausgekommen sein muß. Dieses Ursprüngliche nun zu sassesprochen hat, als absolut wesentliches Geseh des Wir, als solchem, abzuleiten, dies ist die Aufgabe eines philosophischen Systems, wie wir ganz seinem Sinne gemäß aufgestellt, aber erst zum Theil gelöst haben.

XIX. Bortrag. Da wir heute die Woche beschließen, so mochte ich Sie nicht entlassen, ohne noch mit einem festen Rezsultate Sie ausgestattet zu haben. Dieser Vorsatz nothigt mich, einige Mittelglieder, die zwischen dem, womit ich gestern schloß, und dem, was ich heute daranknupsen will, für eine tiesere Bestrachtung noch liegen, indessen zu übergehen, um mir dieselben für das Herabsteigen auszubehalten.

<sup>1)</sup> Bur Einleitung für unser heutiges wesentliches Geschäft eine erläuternde und Ihre nachmalige Ausmerksamkeit richten sollende Bemerkung, welche zugleich nebenbei den ersten Haupttheil unseres gestrigen Vortrages kurz und bündig wiederholt! Ich sage: schlechthin in allem abgeleiteten Wissen, oder in der Erscheinung ist ein reiner absoluter Widerspruch zwischen dem Thun, und dem Sagen: propositio facto contraria. (Darauf, daß ich dies im Vorbeigeben sage, mußte eben ein durchgesührter Skepticismus, wie ich dessen den Bewußtsein unaustilgbaren Wissenschung, und diesen im bloßen Bewußtsein unaustilgbaren Wisserspruch zur Sprache bringen. Eben darauf gründet sich die sehr leichte Widerlegung, d. h. Abweisung und Darstellung in ihrer Unvollständigkeit, obwohl sehr oft die Urheber dadurch nicht

gebeffert werben, aller nicht bis jur reinen Bernunft fich erhes benben Syfteme, bag man ihnen biefen Biberfpruch beffen, mas fie in ihrem Princip fagen, und was fie babei thun, nachweife: wie mit allen Spftemen, bie von uns gepruft worden, und noch gestern mit bein Jacobi'schen, also verfahren worden.) Wiberspruch hat sich an demjenigen, was wir bisher als hochstes Princip der Erscheinung hingestellt, bem Goll, felbft nachbem es in seinem festen, und durchaus bestimmten Befen, all ein Bon= fich u. f. w., als folches, begriffen worden, in ber ersten Balfte unferes geftrigen Bortrages entbedt; burch bas Coll nams lich wird eine bestimmte Einsicht, wie in unferm Falle die mar, bag bas Sein sich felber construire, gefeht als nicht vorhanden, fondern nur etwa als moglich, und unter einer gewiffen Bebingung, bie noch gesucht wird, moglich: bie benn boch, wenn es nur zu einer Betrachtung ihrer bebingten Doglichkeit tommen foll, allerdings als ein im Inhalte bestimmtes, und infofern uns veranderliches Seben vorausgesett werden muß. In Diefem Golf fteben baber fein Thun, fein mabrer innerer Effett, ein feinem Inhalte nach unveranderliches Geben vorauszusegen, und fein Sagen, ein anderes Thun beffelben, jufolge beffen bie Ginficht nicht wirklich, fondern nur moglich fein foll unter einer herbeizuführenden Bedingung, in volligem Biderspruch. Dag bas ei= gentliche auffere Wefen biefes Goll fich fand, als bie Forberung einer weitern innern und bloß formalen Bestimmung eines feis nem Inhalte nach unveranderlich vorausgeseten Sebens, burch welche weitere Bestimmung biefes vorausgesette Seben in einen genetischen Busammenhang mit einem andern, burch biefe weitere Beftimmung rein erschaffenen Gliede tame, febe ich nur ber Bieberholung halber noch hinzu, fogleich formirend folgenden Schluß: die absolute Bernunft wird baber von biesem relativen Biffen badurch sich unterscheiben, daß in ihr ausgesagt wird, was sie thut, und fie thut, was ausgesagt wird, in absolut qualitativer Einerleiheit.

2) Wir haben im zweiten Theile unserer gestrigen Untersuchung die reine Vernunft in uns darzustellen gesucht. Ich merkte zu Ende dieser Darstellung an, daß durch die Zweiheit in ihr, die

zwar intelligibel aufgehoben wird, faktisch aber boch unvertilabar bleibt, fich verrathe, daß in ihr benn doch nicht unmittelbar reine Bernunft bargeftellt, fonbern biefelbe nur nachconftruirt fein moge. — Diefelbe im Soll aufgezeigte qualitative Bestimmung eis nes, im Inhalte unveranderlich vorausgesetten Sebens, nannten wir auch Nachconstruction; in der Nachconstruction selber wird baher ber an allem abgeleiteten Biffen fo eben entbecte Bibers fpruck zwischen Sagen und Thun liegen, was fich auch unmittels bar also klar machen läft: zwar giebt die Nachconftruction sich ausbrudlich fur Nachconftruction aus, fest baber in ihrem eige= nen Begriffe febr richtig bas Urfprungliche, und bier ift fein Biberspruch. Da fie aber ben Inhalt unverandert lagt, - auch in der That keinen neuen schaffen konnte, ohne daß der Busam= menhang amischen ihr und bem Absoluten vollig aufgehoben murbe, fo ift ihr Conftruiren grundlos, und bas Faktum felber wi= berfpricht bem Poftulate ber absoluten Rothwenbigfeit in bem reinen positiven Unsich.

An biesem entdeckten Widerspruche, b. i. der Grundlosigkeit bes Begriffes einer Nachconstruction, sollte ich nun unmittelbar aufsteigen, und ihn heben. Nach dem zu Anfange angegebenen Vorsate aber behalte ich es mir vor, ihn im Herabsteigen mittels bar zu vernichten; und jest unmittelbar zu unserm gestrigen Rassonnement den Ort der absoluten Nachconstruction anzugeben.

Wir belebten die schon ehemals erzeugte absolute Einsicht als so: a) Sie entstand uns nach Abstraktion durchaus von aller Reslation, und blied übrig als Eins, nicht etwa, weil wir wollten, schon schlechthin durch sich selber. Reines Licht, oder Vernunft. b) Oben nannten wir es inneres Sein, hier Licht oder Versnunft; aber es ist klar, daß in dem, als Eins durch sich übrigsbleibenden absoluten singulum durchaus keine Unterscheidung Statt sindet, daß daher die beiden Benennungen nur zwei verschies dene Namen sind für das als durchaus untheildar, und untrenns dar eingesehene Eins. c) Dieses Eine sahen wir nun damals ein, und sehen es eben jeht ein unmitteldar, als ein Vonsich, u. s. — sich selbst construirend. Ich fragte: sollte denn dies Vonsich, nicht durchaus, als absolute Wahrheit in seinem Wesen

liegen? - und erörterte bies noch weiter in folgenbem Bebenten: aus seinem Sichseben als bies folgt bie Conftruction von fich, und umgekehrt; benn ift es gescht, als bies, als übrigbleibend nach Abstraftion von allem Andern; fo ift es gefett, als übrigbleibend und bestehend burch fich ; benn ware es nicht burch sich, so ware es burch ein Unberes, ton welchem fobann in feis nem mahren ursprunglichen Greiren nicht abstrahirt werden konnte, ober, welches fur biefe Creation nicht abwefend fein burfte. Umgekehrt ift es ein mahres, wirkliches, energisches Bonfich; fo ift es nicht von einem Undern; benn bann mare es nicht mahr= haft von fich, es ift baber nothwendig ju fegen, wie es gefest Fassen wir biefes Rasonnement felber, und bas Berfah= ren in ihm scharfer in's Auge; - und ich erinnere, bag bies bas Schwerfte und Bedeutenbste ift unter Allem, mas uns bisber vorgekommen. Buvorberft ift hier, in unferm gangen Rafon= nement, und in bem gangen bisherigen Berfahren unferes Bor= trages, ohne alle Ausnahme bas Absolute behandelt worden, als bas nach aller Abstraktion von bem Mannigfaltigen Uebrigbleis bende; und ob wir gleich bas absolute Bonfich, und die reine Einheit in fich bestimmt genug ausgesprochen, so haben wir boch bei jedem Worte, bas wir zur Berbeutlichung hinzufügten, wieber biefelbe Relation ju Sulfe genommen; jum bobern Beweife, baß wir felber noch, die 28.= 2., und bas, was wir eigentlich tha= ten, und trieben, in bem oben aufgebedten Biberfpruche bes Sagens vom Bonfich, und bes Thuns - Erlauterns burch bas Nichtvonfich - und befanden. - Go lautete bier ber erffe Sat unferes Beweises: welches ein ficherer Beweis von Nachconstruction ift. Zweitens haben wir im Nervus unferes gangen Beweises die Genefis, und die absolute Gultigkeit bes Sates pom Princip, absolut vorausgesett. »Ift es nicht von einem Andern, so ist es von sich, und ift es nicht von fich, so ift es von einem Anbern; « war bet Rerv bes Beweises. Wenn uns nun barauf Jemand fagt: fehr richtig: eins von beiben, von fich, ober von einem Undern, und falls bas Gine, bas Unbere nicht: wenn ich bir namlich ben Gebrauch beines Bon überhaupt nachlaffe. Wenn ich nun aber sage: kurzum es ift, und bamit

gut; wer wollte da nach einem Von fragen? Diesem können wir nun zwar entgegnen: besinnest du dich; so hast du ausser diesem Ist auch noch ein Bewußtsein: du hast daher nicht Eins, sondern Zwei, die du nimmermehr zu Eins machen kannst, und zwischen denen ein hiatus irrationalis liegt; du bist in dem bestannten Tode der Vernunst: — so bleibt ihm noch immer die Ausslucht übrig, welche eben alle Urphilosophen nehmen: darin muß ich eben bleiben, und es ist unmöglich, darüber hinauszuskommen: und so käme denn Alles zulest darauf hinaus, daß wir über den Gedrauch jenes Von und rechtsertigten. Dies dasher, jenes Von überhaupt, als solches, noch gänzlich abstrahirt von seiner Anwendung, zu rechtsertigen, wäre unsere nächste Ausgabe. Bisher, wie ich Sie aussordere, sich zu erinnern, ist es nie anders, als in saktischer Nothwendigkeit eingetreten.

Diese Rechtfertigung wird sich finden, wenn wir bloß bie Unalnse bes obigen Beweises ftreng fortfeten. In der ersten Balfte' fanden fich bie merkwurdigen, Ihnen ohne Zweifel unmit= telbar beutlich und klar geworbenen Worte: »ware es nicht burch fich, fo mare es burch ein Underes, von welchem in ber mahren ursprunglichen Creation abstrahirt werben konnte, ober, welches für biese Creation nicht wegfallen burfte: " - und gestern sette ich noch bingu: eben fur mabre ursprungliche Creation; benn bag man bei Gebankenlofigkeit und Kafelei gar wohl bes Unbern. burch welches bas Erfte allein fein konnte, ju vergeffen vermoch-Bas ift nun burch biefe ursprungliche Creation, gleichfalls in aller Stille ben Nerv bes Beweifes abgab, verftan-Offenbar, daß unser Denten, ober das Licht, falls es rechter Art sein solle, die eigentliche reale Creation ber Sache begleiten und mit berfelben aufgeben muffe : baber, falls bas Gine fei burch ein Anderes, es biefes burch's Andere mit in fich felbst aufnehmen und aussagen muffe: bagegen ein Denken, welches biefes Durch auslaffe, ein bloges und nicht absolutes Denken fei, bas eine mahre Creation nur faktisch, als ein bloges tobtes Dafein, binfete. r . .

Mun fieht es hier aus, und ift auch so ausgesprochen worsten, als ob die reale Creation, als reale, fur fich fein konne,

und ihren Weg zu gehen vermöge. Der Grund dieser Tauschung ist nun hier auf der That ergriffen. Es liegt nämlich in der Möglichkeit, die ursprüngliche Ereation auch verblaßt und saktisch zu erblicken, durch die sie eben ein vom Blicke unabhängiges unsgetrennt sein könnendes Sein wird. Wir aber haben oben schon eingesehen, daß Licht, und inneres Sein (keinesweges die aussere, durch verblaßtes Denken geschaffene Eristenz) ganz und gar dasselbe sind: oder hätten wir es noch nicht eingesehen, so ist hier der Drt, es unmittelbar zu beweisen; denn muß das absolute, unveränderlich und unwandelbar sich selber gleiche Licht Creation begleiten, so giebt es durchaus kein Licht ohne Creation, und wiederum ist die Creation vom Lichte durchaus unabtrennlich: denn sie ist nur durch das Licht, und im Lichte.

Mun ift diefes von und, ber 28. = E., als inneres Princip ber Möglichkeit ber ganzen untergeordneten, und gegenwärtig fallen zu lassenden Beweisführung, stillschweigend, und zwar, mas bebeutend ift, - ohne allen Borfat und Plan vor ber That, und unmittelbar burch bie That felber, vorausgefest morben. 3ch aber fage, bie bloße Moglichkeit biefer Borausfebung beweiset ihre Wahrheit und Richtigkeit. Dag ich bieses für's Erfte indirekt beweise. Bir felber in unserm Thun und Treiben find Wiffen, Denken, Licht ober wie Sie es nennen wollen. Bare nun bas Wiffen, 3. B. auf bas verblagte Denten eines Daseins auffer bem Denken, absolut beschrankt; fo batten auch wir nimmer daraus heraus zu jener Boraussetzung einer absolu= ten Creation fommen tonnen. Indem wir sie wirklich gesett, und bas Licht als mit ihr absolut Eins gefett haben, indem wir felber unmittelbar Licht maren; haben wir eben im unmittelbaren Sein, im Thun die Bahrheit unferer Aussage bestätigt, indem mir auf ber Stelle trieben, was wir fagten, und fagten, mas wir trieben; und bas Gine burchaus nicht konnten, ohne bas Unbere. Resultat: 1) Der bisber noch bemerkte Biderspruch in bem. mas wir felbst maren und trieben, zwischen bem Thun und bem Sagen = bem Realen und Ibealen ift nun, wie er allein konn, te, ipso facto in une felbst aufgehoben, und ba bies bas Rriterium reiner Bernunft ift, wir find ipso facto reine Bernunft.

2) Das Licht hat einen ursprünglichen Begriff von feinem eiges nen Wefen, ber fich ipso facto, im unmittelbar fichtbaren Bolls gieben seiner felbst, bewährt. (Bohl gemerkt: hier halten wir uns lediglich an den unmittelbaren klaren Inhalt unferer Sabe. Dag über bie Form berfelben, 3. B. über bie mabren Bebeutuns gen ber in ihnen bogh noch liegenden formalen Unterschiebe noch Arage erhoben werben kann, ift fichtbar. Diese Fragen werben fich von felber zur Sprache bringen, und in ihrer Beantwortung burften gerade bie Grundprincipien ber Ableitung ber Relation aus bem Abfoluten liegen). 3) gaffen wir, gerabe aus ber angeführten Urfache, biefen unfern fattifchen Begriff vom Befen bes Lichtes, ber wohl eben bas ganze Wir, beffen Urfprung wir fuchen, berbeifuhren burfte, liegen, und halten uns lediglich an ben Inhalt. 3m Lichte absolute Benefis. Offenbar ift bas Licht, als Licht, qualitative Ginbeit (melche in facto eben als Seben schlechtweg, bas nicht weiter gesehen werben tann, eintritt), welche bie gange innere Bes nefis, als bloge reine Genefis (ich rechne hier auf Ihre Pcs netration; benn mit ber Sprache ift es hier ziemlich zu Enbe; -)-Bas ich Ihnen nun wohl weiter so construiren burchbringt. fann: fie burchbringt die Zweiheit in bem Bon a - b; welche Ameibeit aber nur in bem absoluten Bon, feinesmeges auffer ibm in einer Selbstftanbigfeit und felbstftanbiger Unterschiebenbeit ber Blieber liegt, fo bag vollig gleichgultig umgefehrt werden fann. Diefes Alles find nun verfinnlichende Conftructionen, burch bie ich mir vorgreife; beren Doglichkeitsgrund eben in mir fels ber, inwiefern ich ber fattifche Begriff bin, liegen, und befonbers abgeleitet werben muß. In ber Strenge gilt nichts mehr, als: das Licht ift die bas Bon burchbringende qualitative Einheit.

Nun ift, gleichfalls nach unserm Begriffe, bieses Bon, und eben beswegen, und baher, bas baffelbe Durchbringen bes Lichztes, und eben baher die ganze qualitative Einheit des Lichtes, die ja doch nur gedacht werden kann an einem Bon, und seine Zweiheit, um lettere zu vernichten, — bieses Alles, sage ich, hat seinen Grund im Lichte selber, nicht mehr als qualitative, sondern eben als weiter unerforschliche Einheit; es ist daher zwis

schen bem ganzen frühern Verhaltnisse, und bem Lichte an sich ein neues, durchaus nur einseitiges Von; und dieses letztere bedeutet ben absoluten Effekt des Lichtes; dagegen das ganze erstere Verhaltniß bloß angiebt die Erscheinung dieses Effektes, des eben unmittelbar sich selber efficirenden qualitativen Lichtes.

Alles Bon, als Genefis, fest Licht; — fo wie vorher Licht Genefis fette: und zwar, ba bier bas absolute Bon bes rein un= zuganglichen Princips liegt, es fest absolut Licht, schlechthin ohne alle Sichtbarkeit ber Genefis, und fich felber nur in biefem absolut faktischen Lichte, und von biesem faktischen Lichte aus. -Saben Gie bies eingesehen, fo befinnen Gie fich nun auf fich felber. Bir haben fo eben biefes Bon, und vermittelft beffelben bas 0, beffen Unzuganglichkeit wir zugeftanden, eingefeben, und haben es eingefehen, als schlechthin baseiend, objektiv und fo ba= fein muffenb, falls es ju einer Erscheinung tommen folle. ift bas Faktum. Wie haben wir es erklart? Go: es ift ba ein absolutes unmittelbares Bon, bas als solches, weiterbin in fich flares, in einem Seben erscheinen muß. Wir baber, mit un= ferm unmittelbaren Seben felber, feinem gangen Inhalte nach, find die Urerscheinung bes unjuganglichen Lichtes, in feinem Ur= effette, und a - b ift bloge Erscheinung ber Erscheinung. so ist benn das Urfaktische; die absolute Objektivirung ber Bernunft, als feiend, genetisch, aus bem Urgefete bes Lichtes felber erklart; und unfere Aufgabe in ihrem bochften Principe geloft.

Ich trage kein Bedenken, Sie mit dieser Ausstattung für biese Woche zu entlassen. — Montag — Conversatorium.

XX. Vortrag. Das Sein ist eine schlechthin in sich gesschlossene lebendige Einheit. Sein und Licht Eins. Da in dem Dasein des Lichtes = dem gewöhnlichen Bewustsein, ein Mannigsaltiges angetroffen wird — so empirisch sprechend haben wir unsere Aufgabe erst gestellt, und so mussen wir freilich fortspreschen, die sie gelöst ist: — so muß in dem Lichte selber, als absoluter Einheit, und seiner Erscheinung, ein Grund dieser Mannigsaltigkeit sich auszeigen lassen, der alles jenes Mannigsaltige

so wie es in der Empirie vorkommt, erklare. Im Lichte und seiner Erscheinung habe ich gesagt: es muß daher nun zuvörderst aus dem Lichte die Erscheinung des Lichtes abgeleitet werden, in welcher lettern das Mannigsaltige sich ergeben wird. Dies ist ungefähr der Hauptinhalt des bisher Geleisteten, und des noch zu Leistenden. Besonders dies bemerkt: — es ist die Aufgabe, die Erscheinung überhaupt, und als solche darzustellen. (Es verssteht sich: so wie die Erscheinung, und aus ihr das Princip des Mannigsaltigen a priori aus dem Princip erklärt ist, fällt alle Berusung auf Empirie weg, und das vorher saktisch Erhaltene wird genetisch empfangen.)

Gegenwartig haben wir uns unferm bochften Princip ichon gang nabe gebrangt. Fur bas Berftanbnig ber Bortrage, falls uns ber transscendentale Sinn aufgegangen, ift es bier binrei= dend, die letten Glieber ber Rette gegenwartig ju haben, falls auch die frühern, burch die wir erst zu ben lettern hinaufgestie= gen, nicht gleich gegenwärtig erschienen: verloren geht Richts; im Absteigen finben wir Alles wieder. In diese letten Glieber muß ich Sie jett wieder durch eine Wiederholung ber letten Stunde hineinverseten, bei welcher ich zugleich erganzen will und auseben. Es war ichon fruher ber Beweis geführt worben, bag bas Absolute, schlechtweg als Absolutes, was es auch sonft sein moge (fruher mar es Sein, Licht, Bernunft, welches Mles biefem Beweise Nichts verschlug, und ju ihm nicht gehorte), von fich sei; und biefer Beweis hing wieder mit dem Postulate, daß bas innere Sein nicht von außen conftruirt werden konne, son= bern fich felber conftruiren muffe, zusammen, mit welchem Poftulate wir ben gangen fogenannten zweiten Theil unserer Unter= suchung eröffneten. (Auf diese Beise konnte sonach bas Ganze jur hervorbringung des zweiten Theils, und badurch bes Gangen Geleistete wieder reproducirt werben.) In ber letten Stunde murbe biefer geführte Beweis felber in feinem Sauptnerve und Evidenapunkte untersucht, und es fand fich ihm ju Grunde liegend die bloße Boraussetzung, bag bas eigentliche mahre Seben, ober Licht, Die reale Creation begleiten muffe, und, ba Sein und Seben schon fruber als baffelbe eingesehen find, bag bas ei= gentliche wahre Licht felber immanente Creation, ober ein abso lutes Bon fei. — Dies, fage ich, fand fich als bloge Boraus fetung, begrundend unfere Beweisführung über bas Befen bes Absoluten, selber aber durch Nichts begrundet. Doch eine kurze Ueberzeugung zeigt uns, bag biefe Borausfegung, gerade burch' ihre bloße Möglichkeit und ihre Fakticitat, ihre Rechtmäßigkeit beweise; benn wir felbst, indem wir jenen Beweis führten, und die ihm zu Grunde liegende Voraussehung über bas innere Wes fen bes Wiffens, daß es ein Bon fei, machten, maren bas Wiffen; und wohlgemerkt, konnen wir uns ja bescheiben, und werden uns bescheiben, bag bas Wissen nicht etwa an und fur sich, unabhängig von aller Unficht seiner selber fei, und im Bon sei, fonbern bag es Beibes eben nur in ber Ansicht fei. Dag es nun in diefer Rudficht dies ift, haben wir ja burch die Wirklichkeit biefer Anficht an uns felber unmittelbar faktisch bewiefen. ift und ift bas; benn fie ift eben, und ift eben bas, und Wit felber, bie 28.= 2., find fie als bas. Es ift ein unmittelbar burch bas Faktum felber und feine Doglichkeit geführter Beweis über Lassen Sie fich hierbei noch mehr eindas Wefen bes Wiffens. scharfen, mas schon in ber letten Stunde, boch nur im Borbeis geben, bemahrt murbe: wir machten biefe Boraussetzung nicht, weil wir wollten, mit irgend einer Freiheit; und wenn biefes Freie, ju einem gemiffen Bebenten erft Aufzufordernbe, wie es in allen bisberigen Betrachtungen ber Kall gewesen ift, allein Bir zu nennen ift: wir machten eigentlich fie gar nicht, fonbern fie machte fich felber ichlechthin burch fich felbft. fere bisherigen Untersuchungen gingen bavon aus, bag wir aufgeforbert wurden, über Etwas energisch ju benten, mas wir innig bewußt maren, auch unterlaffen ju fonnen; baber Beibes nur im Bewußtfein vorging; bies gab uns nun unfere Pramiffe, und zwar wurde biefes energisch Gebachte immer mit bem bekannten Bufate eines Goll, - foll es fein - begleitet. Bon bem energischen Denten biefer Pramiffe aus ergriff uns nun ohne alles unfer Buthun, und rif uns bin, bie Gvibeng, antnupfend an bie problematische Pramiffe ein anderes Glieb, melches sie bedingen und von ihm bedingt werden follte. Unfer hierin ge-

triebenes Wiffen trug baber burchaus ben von uns oben angege= benen Grundcharafter als blog nachconstruirendes, und in biefer Nachconstruction jenen an sich unbedingten Inhalt des Wiffens in einen bedingenden Busammenhang versegendes, secundares, und bloges Erscheinungswiffen. In biefem Wiffen bleiben nun alle Syfteme ohne Ausnahme fteben; ihre Pramiffen find baber fur fie (nicht absolut in ber Bennunft, von ber auch fie felber boch nur ohne ihr Wiffen getrieben werden) nur problematisch, und lediglich der Busammenhang ift evident, welches aber feine lette und feste Evidenz giebt, ba ber Busammenhang ja felbst von ber Realitat bes Zusammenhangenden abhangt. gel biefer Festigkeit ergangen fie nun burch eine willführliche Be= ruhigung bei ber Pramiffe, und burch ein Berfchließen bes Muges vor ihrer Problematicitat; ohne welche Beruhigung bei irs gend einem Punkte fie in ben absoluten Skepticismus fich auflofen murben.

So bisher. Zett hat die absolute Evidenz sich erhoben zur Pramiffe, zur absoluten Boraussetzung felber; und hat baburch alle Freiheit, und alles Wir, bas bei ber fecundaren Evideng bes Busammenhanges, Behufs einer Pramiffe, von uns gefett wird, vernichtet, und fo find wir verfett in eine gang andere Region bes Wiffens, nicht bloß als reines Bonfic, fondern unmittel= bar, und ipso actu von sich. Bas nun insbesondere bie Pra= miffe, als Pramiffe, anbelangt, fo wird burch fie, in biefer Qualitat ohne Zweifel ein Consequens, und burch beibe ein Bufammenhang gefest: fie bient baber in biefer Qualitat vortrefflich, um das fecundare Biffen, und da fie absolut ift, aus bem absoluten zu erklaren, mas ja eben unsere Aufgabe ift. Als Pramiffe ift fie ohne 3weifel bas von uns gesuchte Princip Da nun aber bie Erscheinung selber nicht bas ber Erscheinung. Absolute, rein in sich Geschlossene ift, - was auch an ber Praa miffe einleuchtet, benn baburch, bag fie ein Confequens und eis nen Busammenhang forbert, zeigt fie fich, als nicht in ihr felbst binreichend: - fo muß es auch eine bobere Unficht bes Wiffens Dicfe Bemerkung kann febr viel Licht werfen über 211s

les, was wir noch zu leisten haben: ich habe sie barum genauer auseinanderseigen wollen.

Nun ließen wir diesen Punkt, daß wir es vorausseten, ober richtiger, daß es sich selbst, voraussetzend, setze, also die Form bes Sates aus Grunden, die in der Methode liegen, fallen, und hielten uns lediglich an den Inhalt des Sates: das Licht ift absolutes Von — analysirend, was wir denn dadurch eigentlich sagen.

1) Bon jeher, und offenbar auch in biefem Sage ift juvorberft geset bas Licht, als wesentliches, qualitatives und materiales Eins, gar nicht weiter ju begreifen, fondern nur unmittelbar ju vollziehen, wie wir es ja in allem unferm Diffen, aus bem wir nie herauskommen konnen, vollziehen. Ich muniche, über biefen an fich leichten Punkt, ber bloß ftrenger Aufmerkfamkeit bebarf, verstanden ju werden. - Frage: Biffen, mas ift benn bieb? Thue es, fo thuft bu es eben; bas Biffen in feiner qualitativen Absolutheit fannst bu nicht wieder miffen; benn wenn bu es mußteft, und eben jest hinwußteft, fo ftedt bir bas Absolute wieber nicht in bem Wiffen, wovon bu weißt, fonbern eben in beinem Wiffen bavon, und fo wird es immerfort geben, wenn bu auch noch taufendmal diese Procedur wiederholeft. Es bleibt ewig baffelbe, bag du eben im absoluten Biffen bas Biffen, als mefent= lich qualitatives Gins wiederholeft. Diese Ginficht ift hier guvorberft nur ju vollziehen; über bas Gefet ihrer Bollziehung felbst wieder nachzudenken, steht uns noch bevor. Dieses Licht iff nun absolut vorausgeset als ein Bon, unbeschabet feiner qualitativen Ginheit; benn bann mare nicht bas Licht Bon, baber als durchdringend biefes Bon. Bemerken Sie juvorberft, mas neu ift und bedeutend: fo ift es vorausgefest, schlechthin; fo hat es fich vorausgesett in einem besondern Afte; und biefe Boraus: fetung ift nun bewiesen burch ihre Fakticitat und Doglichkeit, und über bies, die Moglichkeit aus einer tiefern Bestimmung bes Biffens, bem haften über bem blogen, tobten Sft und ber eins fachen Eriftentialform gegenüber. Reinesweges etwa folgt es que unserer Ginsicht bes wesentlichen Lichtes an fich, welches wir fobann eben wieber mit Freiheit energisch murben faffen follen,

7

woburch nun die Evidenz in ben Busammenhang zwischen bem Lichte an sich und bem Bon fiele, und wir wieder in bas fecunbare und bloge Erscheinungswiffen verficien, mit bem es boch endlich ein Ende nehmen muß, und beffen Ende wir vom Unfange an fo begierig fuchen. Es folgt nicht, fage ich, benn es wiebt, wie wir gefeben haben, überhaupt feine folche Ginficht bes Lichtes an fich, barum fagte ich: als ein Bon fest fich bas Licht absolut, in einem besondern und absoluten Afte oder Genefis; ber eben in biefer Genefis, als Genefis ber Genefis, unmit= telbar nicht zu burchbringen ift, weil aufferbem bie Genefis nicht absolute Genefis fein murbe. (Bas biefes lettere heißt, und nicht beißt, benn auch bier liegt noch eine Disjunktion, wird im Berfolge fich zeigen). 3ch fage: es fest fich ab fo absolut, nach ber obi= gen Bemertung; ber Uft ift ein geschlossener, fich felbft genugender Aft; von uns gefett ift es lediglich in unferer Beweisführung, als bas bloße Mittel, burch bas wir zur gegenwartigen Einsicht heraufftiegen, wir nun gang fallen laffen, bis wir fie im Berabsteigen wiederfinden. Bas b. Erfte und bedeutend ift.

Das Licht in feiner unveranderlichen qualitativen Ginheit ift ein Bon, heißt baber : es ift ein in unveranderter Qualitat Durch: bringen bes Bon. Davon wurde nun in ber porigen Stunde gunachst biefe Unwendung gemacht: im Bon liegt burchaus Disjunktion; absolut aus einem andern Bon; keinesweges etwa voraussehend Glieber, und ihre ursprungliche vom Bon unabhangige Berschiedenheit, fondern als Glieder absolut erschaffen, als solche absolut geschieben nur burch bas Bon, und fonft burch Nichts: iber biefe Glieder muß fich nun bas Gine, qualitativ ewig fich gleich bleibende Licht, vermoge feiner Ibentitat mit bem Bon. in biefer qualitativen Ginheit, bei aller Berichiebenheit ber Glies ber verbreiten. - Dag ich nun biefe Ginficht fogleich anwende und belebe, und fie Ihnen baburch unvergeflich mache. Das Licht ift schlechthin ein Bon gefett: a L b. Ift baber Licht, so ift schlechthin nothwendig ein Bon. Nun ift bas Licht ibentisch mit bem Bon, es verbreitet fich baber in unveranderter qualitativer Einheit über alles Bon, und umfaßt alles Bon: fo gewiß es felber ift. Run fete man aus biefem Bon

wieder andere Bon, die ableitbar und begreiflich maren, aus ber Ursynthefis des Lichtes in das Bon: so ift gang flar, bag vermittelft feiner Ibentitat mit bem urfprunglichen Bon, Eine in seiner Qualität unveränderte Licht alle andern Spaltungen durch Bon in demselben Schlage begleiten muß; und es ift klar, daß berjenige, ber bas Princip biefer fecundaren Spaltung bes Urvon befigt, biefem Gange des Lichtes, als burchaus nothwendig, und in einem Schlage, nachgeben, und ihm vollig rein a priori, ohne alle empirische Boraussetzung nachconftruiren kann; was nun eben bas, jedoch felbst nur zweite und secundare Ge schaft ber 28. = 2. ift, indem wir bier bas weit bobere treiben, das Princip biefes Princips felber aufzustellen. Jenes Von. in einer absoluten wefentlichen Ginficht, und ohne alle Disjunktion, als reines Sichseben bes Urlichtes, ift bie erfte und absolute Erschaffung aus bem Lichte; ber Grund und Urquell felber bes ift, und alles beffen, mas ba ift; und bie Disjunktion biefes Bon, in welcher bas mahre Leben zu Grunde geht, und bloß abgesett ift in der Intuition eines todten Ift, ift die zweite Racherfchaffung eben in ber Intuition, b. i. in bem schon gespaltenen Ur= Und so giebt fich bie 28. = E. mit allem Rechte für eine vollständige Losung des Rathsels ber Welt, und bes Bewußtfeins.

Dies, sage ich, war die nächste Anwendung, die ich in der letten Stunde von dem Sate: das Licht ist ein Bon, machte, sehend auf die Disjunktion im Bon. Wichtiger wohl noch ist es, zu sehen auf die wesentliche und qualitative Einheit dieses Bon, und die Worte, welche oben über die Urschöpfung gesagt wurden, erinnern daran. Bon in rein qualitativer Einheit ist Genesis: das Licht ist identisch mit ihm und durchdringt es in diesem seinem Wesen, heißt: es ist, in dieser seiner zweiten Potenz namzlich, seiner Erscheinung, selbst Genesis: Genesis und Sehen falzlen durchaus und absolut zusammen. — Die Wörter sind leicht verstanden; nicht so leicht ist es, ohne den tiesen Sinn, der hier beabsichtigt wird, durch lebendige Anschauung zu geben, und sast kann ich Sie nur durch ein Beispiel leiten. Die Sache, die ich Ihrer Anschauung vorsühren will, itritt ein bei allem Uebergange

aus ber Berblaffung gur Energie, und fur unfern 3med bient am Beften ber oben vorgekommene Sall, wo wir fillichweigend bas abfolute Wiffen als ein Bon vorausgefett hatten, Die Rechtmäßigkeit biefer Unnahme in Unspruch genommen, entfannen, daß wir in biefer Unnahme ja felber mußten, und bas Wiffen seien. Ich frage: erschien uns nicht bieses neue Bewußtsein, das vor unferer Unnahme noch nicht da war, gleich= fam als ein Berausspringen und neues Erzeugen? gen Sie ja wohl, und bies ift eben meine gegenwartige Unfor= berung, hierbei rein ju abstrahiren: bag biefes Bewußtfein ein Bewußtfein bes Biffens, und noch bagu bes Biffens, als eines Bon ift. Bas bleibt Ihnen nun nach diefer Abstraktion übrig? Offenbar eben ein Wiffen, Seben, Licht, eben absolut, qualita= tiv, wie es oben beschrieben worden, bies barum, weil Sie von allem Inhalte ichlechthin abstrahirten, welches Gie, ber Borausfetung nach, vermochten; mithin, als felbft Licht, fattifc ben Beweis ber Rechtmäßigkeit führten; ferner ein Bewußtsein abtoluter Genefis. Nun - bemerten Gie wohl diefen Bufat, ber Beweis wird daburch stringenter und die Ginficht reiner: konnen Gie biefe Genesis ober Freiheit noch schicklicher auf bie Ihnen fo eben angemuthete Abstrattion von allem Gehalte bes aufgeftellten Run ift Ihnen unmittelbar flar, bag es Bewuftfeins feten. jum reinen Lichte, wie es beschrieben worden, nicht ohne bie Abstraktion von allem Gehalte, komme, noch fie erscheinen kann, obne bag es jum reinen Lichte fomme; bag baber bie Erscheis nungen beider burchaus unzertrennlich find, und fich burchdringen; bag baber bas reine Licht erscheint als burchbringend die Genes fis, ober sich erzeugend. — Es ist burch biesen Beweis beis nahe noch mehr bewiesen worben, als bewiesen werden follte, und ber kunftigen Forsthung vorgegriffen, was ich zur Borbereitung bemerte: bas Segen bes Bon burch bas Licht, und bag es fic fest als ein Bon, ift ichon unmittelbar fichtbar geworben. Bara um es uns hier junachst zu thun war, ist nunmehr mit weniger Buruftung an zweierlei Beispielen ju zeigen: Wie Gie aufgeforbert werben, energisch ju reflektiren, und Ihnen neues Bewußtsein hervorspringt; foll biefes neue Bewußtsein, als neues,

boch nicht sein, ohne die Energie: bieses Bewußtsein, und die Energie sollen daher unzertrennlich in einander aufgehen. Rum setzen Sie hier freilich die Genesis theils in Sich, in die Energie Ihrer Resterion, theils in das Wesen der Vernunft an sich, ins dem die Evidenz ohne Ihr weiteres Hinzuthun hervorspringen soll; dieser ganze Unterschied aber soll an sich Nichts gelten, und von ihm abstrahirt werden, und so bleibt, — unentschieden, ob das eigentliche Princip der Genesis in mir oder in der Vernunft an sich liege, — stets ein absolut sich erzeugendes, und ohne die Genesis durchaus nicht Statt sindendes Wissen.

Dies nun heißt, wie oben gesagt wurde: bas Licht burchs bringt bas Won in ber qualitativen Einheit seines, bes Bon, Besens: die angeführten Anschauungen dieser Durchbringung was ren bloß Erläuterungsmittel. Wir aber haben, unabhängig von aller Fakticität, a priori eingesehen, baß es zu einer solchen Durchbringung kommen musse, falls bas Licht sei.

Dies war die Eine Seite ber ehmaligen Prufung bes Inshaltes des Sages: das Licht = Bon, welchen wir heute wiedersholt und bereichert haben. Es gab noch eine zweite, und von biefer mit den heutigen neuen Entdeckungen ausgestattet, morgen!

Bum Schluffe noch eine Nebenbemerkung uber bas Bange ber Wiffenschaft, die ich Ihnen nicht sowohl zu Ihrer eigenen Nachachtung, benn ich hoffe, Sie haben berfelben nicht nothig; fondern vielmehr gur Bertheibigungswaffe gegen Richtkenner mit= Schon frither und heute wieder im Borbeigeben, ift ber Beweis über wesentliche Mertmale bes Biffens aus unserm Bermogen, es alfo zu faffen, geführt worben: ber Mervus bes Bes weises ift klar: wir find felber bas Biffen, ba wir nur fo mifs fen konnen, und bermalen wirklich alfo wiffen, fo ift bas Bif= fen alfo beschaffen. Auch ift klar, bag bie Nichtentbedung biefer Beweisquelle, ober ihre Richtachtung nachbem fie entbedt ift, fich auf die mahrhaft narrische Marime grundet, bas Wiffen ausfer bem Biffen zu fuchen. hieraber bebarf es weiter teines Mors Mur bies wollte ich bemerkbar machen: Wer nun wirklich nicht vermag, was ihm erft an feinem Bermogen flar und ans schaulich gemacht werben tonnte, an ben gelangt ber Beweis

freilich nicht; er ift burch feine Unfahigfeit von ber Sache felbft. und eben barum von allem Urtheile über biefe ihm vollig verborgene Welt ausgeschloffen. Eben fo geht es bem, ber wehl etwa konnte, aber nicht will, d. h. ber vorläufigen Bebingung bes icharfen Dentens und ber ftrengen Aufmerksamkeit fich nicht unterziehen will; benn bie Sache selber will Jeder, ber fie kann, und kann Jeder, ber sie wollen kann. Dies gilt nun in einem Kalle, wo die 28. 2. noch gar nicht am Sochsten fteht. bat fich baber gar nicht zu munbern, wie fehr vielen Gubietten, bas, mas an fich die allerhochfte Klarheit und Evidenz hat, keine Beife klar und wahr zu machen ift; man kann vielmehr bie Grunde dieser Unmöglichkeit ihnen selbst begreiflich barlegen, wenn fie fich nur ju ber Pramiffe verfteben wollen, bag es Et= mas geben konne, bas fie bermalen nicht wiffen; - und fo wie es jest mit ihnen fleht, unmittelbar und ohne große Borbereis tung und ftrenge Disciplin, gar nicht zu wiffen vermochten.

XXI. Vortrag. (Kon bem bisher Berstandenen wollen wir sogleich Gebrauch machen, und ohne fernere Wiederholung und nähere Bestimmung der untern Glieder einer Wegverkürzung uns bedienen. Daß dergleichen in der W.= L. möglich ist, und warum, wissen Sie, nämlich, weil die untern Glieder im Herzahsteigen doch wieder in ihrer ganzen genetischen Klarheit vorzommen, und das Aussteigen überhaupt nicht für die Sache, sons bern für die Berklärung unseres Auges und Eröffnung desselben für das Absolute durch Abstraktion von allen Relationen unterzommen wird).

Ich bringe bies mit dem Obigen also in Zusammenhang: bas Licht ist vorausgesetzt als ein absolutes Bon. Nun bewiesen wir zwar sogleich die Rechtmäßigkeit dieser Boraussetzung durch ihre bloße Möglichkeit und Kakticität, indem wir ja selber bas Licht und Wissen waren. Aus diesem letzen Beweisnervus ist also die Boraussetzung wahr und rechtmäßig im Wir; freilich nicht dem früher die Prämisse frei setzenden Wir, denn hier setzt das Wissen sich nicht dem früher die Prämisse frei setzenden Wir, denn hier setzt das Wissen sich selber also, wie gestern scharf auseinander

gefest worden; aber in bem im Lichte, aufgehenden, und mit ihm identischen Wir: und fie ift mabr, genau fo, wie fie faktisch vorkommt : aber fie kommt vor als Boraussetzung. ber genommen, wie wir bisher aus guten Grunden es nicht nahmen, ist mahr und faktisch bargethan, bag bas Licht sich vorausseten konne, und in und es wirklich thue, als ein Bon. In und, inwiefern wir aufgehen und ibentisch verschwinden im Lichte felber = B.= E. find. Diefe Boraussetzung hat fich nun freilich felber unvermerkt gemacht, und darauf bauen wir: bas aber, bei welcher Gelegenheit fie fich felbft machte, hat fich auch in . biesem Sinne nicht einmal felber gemacht, sondern wir, die frei Abstrahirenden und Reflektirenden, haben es gemacht. burfte durch diefes Wir wohl bedeutet werden: nur in der 2B.= 2., als hoherm und absolutem Wiffen, mache fich bas Licht zu einem Bon; und es wurde icon vorklufig ein Disjunktionsgrund, ben wir suchen, zwischen bem niebern gewöhnlichen faktischen, und bem bobern wiffenschaftlich genetischen Biffen angebeutet.

Borausgefett ift es, fagten wir. Alle Borausfegung aber führt bei fich ein problematisches Soll; und lägt baburch fich ausbruden; wie wir benn auch in ber That in ben beiben vorbergehenden Stunden in der Analyse des Inhalts diefes Bon nicht anders argumentirt haben, benn also: Ift bas Licht = foll Licht fein - und ift ce ein absolutes Bon = soll überhaupt nie abfolutes Bon fein, fo muß u. f. w. Nur die absolute Einbeit bes Lichtes haben wir nicht problematifc vorausgefest, fondern fie schlechthin eingesehen; zwar wohl nur als qualitative, wels ches, wie Gie fich erinnern werben, felbft Refultat bes Bon war, eben fo wie die geftern gefundene abfolute Genefis im Biffen, als burchbringend bas Bon und feine qualitative Ginheit, beibes baber Resultat ber Problematicitat: so bag nun bie reine weiterhin als unbegreiflich hingestellte, bloge Einheit, als fategos risch eingesehen, übrig bliebe. Diese genaue Grenzberichtigung wollte ich im Borbeigehen vornehmen, und fie fei Ihnen empfohlen. — 3med. Unfer Rasonnement ging einher in der problematis fchen Form des Goll; und dies zwar schlechthin als felber Biffen und ursprungliches Biffen, indem ja bas Biffen felbft jenes

j

Bon gesett hat, hinausgehend über biesch gefette und objektis virte Bon, bas wir analysiren und aus ihm folgern.

(Noch dies über die Methode. Sichtbar reflektiren wir jest felber wieder über das, was wir in der vorhergehenden Borausfetung und Analyse derselben selber waren und trieben, wie wir auf diese Weise in allem unserm Aufsteigen versahren sind, und ich hatte unser Geschäft auch in tieser Form ankundigen konnen. Bloß beswegen, weil wir aus der Freiheit der Wilkführ schon heraus, und in der Region des organischen Gesetzes, mit
unserm eigenen Treiben angekommen sind, habe ich durch die Erinnerung, daß ja Alles nur auf die Boraussehung sich gründe, Sie zur gegenwärtigen Resterion lieber nothigen wollen, als
bloß Ihre Freiheit aufsordern).

2) Ein Soll ift in feinem innerften Befen felber Genefis. und forbert cire Genefis. Ift leicht eingefehen, fagen Gie; foll bas und bas fein: ift es benn, ober ift es nicht? Darüber fagt Ihr Soll Nichts. Bas baher fagt es? Es sucht ein Princip: es erklart baber kategorisch, bas Gein nur unter Bebingung eis nes Princips gelten zu laffen, alfo nur genetisches Sein = ber Genefis des Seins gelten zu laffen. Es ift so absolutes Poffulat ber Genefis; und ba Jeber, bem ber transscenbentale Sinn aufgegangen ift, wohl teine Genesis an und fur fich felber auffer biefem ihrem Poftulate mirb gelten laffen, felber unmittelbar abfolute Genefis, und erft mittelbar, nach einem Gefete, bas wir noch aufzuzeigen haben werben, Genefis ber subjektiven Genefis. Dber gur Berftarfung noch bies: Es ift Pofiulat ober Genefis, fagte ich. Nun ift unmittelbar klar, baß Soll ein Doftulat ift, und bag ein Poftulat eine wenigstens ibegle Genefis ift, und ohne biefe als folches burchaus unverständlich ift, fonach ware ber Beifat »ber Genefis agang und gar muffig. fichtbar, bag in unferm problematischen Goll eine Genefis bes Seins geforbert wirb, welche, als bes Seins, bas bloge problematische Soll nicht herbeiführen gu tonnen, fich bescheibet, fonbern fie erwartet von einem Princip auffer fich; bie Forberung ieboch, als felbft Genefis (ibeale, wie wir fie genannt haben, um fie mit biefem halb und halb beutlichen Worte nur vorläufig zu bezeichnen), liegt im Soll, und das Soll ift fie. Es durfte baher wohl eine Disjunktion und absolute Genesis selber geben, wodurch sie reale und ideale wurde; und diese ganze Disjunktion, deren Fundament zu finden, wohl unsere bedeutenbste Aufgabe sein durfte, durch deren Losung diese Worter, beren wir und bisher doch nur vorläusig und nach einem dunkeln Instinkte, in Hoffnung einer einstigen Erklärung bedient haben, selbst klar wurden; — diese Disjunktion durfte nur in der Genesis ober dem Soll sich ergeben. Dies ein bloßer Wink auf eine nothwenz big noch dunkel bleiben mussene Vartie unseres Systems.

Sanz klar aber ist burch bas Gesagte Folgendes: Genesis, laut unseres gestrigen Erweises, = bem Bon in feiner qualistativen Einheit. Wir selber, oder bas Wissen und Licht an sich, was und auf der Sohe unserer gegenwärtigen Spekulation ganz basselbe ist, sind unmittelbar in dem, was wir selber treiben und leben, dieses Von; es bedarf daher gar nicht weiter des durch einen besondern Akt unser, oder des Lichtes gesetzen und vorausgesetzen Von; noch alles dessen, was wir in der Analyse daraus abgeleitet haben; und wir lassen es daher, als bloßes Mittel des Heraussteigens fallen, die es im Herabsteigen sich wiesder sinder. In dem, was wir selber treiben und leben, sagte ich: und selber dieses Areiben und Leben, als Areiben und Leben, sagte ben, solgt eben aus dem Ausgehen in Genesis.

- 3) Wir ober das Wissen ist, laut des problematischen Soll, absolut genetisch in Beziehung auf sich selber: benn so trieben wir es, da wir selber das Wissen waren; soll das Wissen, d. h. eben wir selber, die wir das Wissen sind, sein, so muß u. s. w. Also Genesis keines Andern, sondern seiner selbst, des zugleich Erzeugenden; somit eben absolute Genesis, die den oben sattsam eingesehenen Character des Seins oder Lichtes, daß es durchaus in sich geschlossen sei, und aus sich nicht heraus könne, an sich trägt.
- 4) Diese absolute in sich Geschlossenheit ber Genesis in ihrem Grundpunkte, in dem es eine Genesis der Genesis selber fein soll, verhindert nicht, daß nicht fortdauernd zwei Genesen ober zwei Wiffen erscheinen; das Eine, welches wir felber treiben, in-

bem wir fagen: foll Biffen, ober Bir felbst - fein: und bas Andere, bas nun eben fein foll, falls fein Princip fich findet.

3d halte bie Ginficht biefer hier nur noch faktischen Berichiebenheit Beiber Ansichten bes Wiffens fur leicht; boch ift fie fo wichtig, bag ich fie um Bicles nicht bem blogen Glude überlaffen mochte: barum noch Giniges zur Erlauterung. Bir find fel= ber bas abfolute Licht, und bas abfolute Licht Wir, und es ift Bier felbft Genefit; bavon tann Nichts abgehen; eine Berfchieben= beit in ber Sache felber tann baber, ohne unferer erften Grund= einficht zu widersprechen, nicht zugegeben werben. Die Disjunttion baber, welche bier ubrig bleibt, ift nicht Disjunftion zweier uifprunglich Berschiebenen, sondern es ift Disjunktion in Ginem, bas bei aller Disjunktion Gins bleibt, bergleichen ichon einmal früher uns vorgekommen ift. Popular: es ift nicht Disjunktion zweier, fonbern nur verschiedene Unficht Gines und eben beffelben. 5) Diefe Disjunktion nun vorlaufig, fo wie fie uns faltisch erichienen ift, fteben gelaffen, mit tem Borfate, bon ihr aus weiter gu arbeiten, entfteht bie Frage: welche von beiben Unfich= ten ift nun vorläufig fur bie absolute zu erachten, um aus ihr Nach ber geftern von uns erzeugten bie andern zu erklaren? Einsicht, bag bas Sehen und Licht, aber nur immer im unmit= telbaren Sehen selber, und im gesehenen Sehen liege, offenbar in bem erften Gliebe, in bem, was wir felber leben und trei= ben: - teinesweges in bem objektivirten, bas fein Gein erft an einem Princip erwartet, somit wohl bas mahrhaft in fich tobte Ift fein durfte. Diese Wahl ließe auch noch durch einen andern Umftand als durchaus nothwendig fich nachweifen; benn wollen wir weiter arbeiten, fo wollen wir eben noch weiter bas Biffen treiben und leben, wir muffen baber eben im Leben fteben blei= ben, und tonnen von bemfelben nicht abstrahiren, in ber That und absolut, wie fich bies hier versteht, b. h. eben nicht weiter leben und forschen, sondern hier fteben bleiben, welches eben un= ferm Borfate, nicht fteben zu bleiben, fonbern weiter zu geben, widerspricht. Im Borbeigeben; Diese Seite ift nun die, welche wir ftets die idealiftische genannt haben. So wurde also unsere Biffenfchaft, gang gulett noch, ftebend gwifchen einem ibealifti= schen und realistischen Princip, thealistisch, und bas zwar, wie wir gesehen haben, nothgebrungen, und ihrer beständig gezeigten Vorliebe für den Realismus zuwider. Daß es nun bei diesem Princip, wie es dasieht, und sogleich noch deutlicher aufgestellt werden wird, sein endliches Bewenden haben werde, wollen wir gar nicht versprechen. Kühner schon können wir das versprechen, daß es zum Objektiven als Princip nicht wieder kommen wird, woraus solgen wurde, daß sodann, falls nämlich das idealistische Princip auch nicht galte, ein drittes höheres, beibe vereinigens des sich sinden mußte.

6) Die innere Sich genefis nun, als lebenbige innere Ginbeit vorausgesett, - was diese ift, hieruber verfteben Gie mich als Einheit, also als Licht, qualitativ absolutes, nur zu vollziehendes, keinesweges wieberum zu begreifendes - biefe als Genefis, b. h. wie gestern an allem Uebergange'von bem perblagten Denken zum energischen anschaulich gemacht worben, aufgehend in bem Entfpringen eines absolut neuen, und biefes in ihm, fo daß bas Sehen und biefes Entspringen burchaus un= abtrennlich seien — namlich als Genefis bes Sich ober 3ch, mit bag bas im unmittelbaren Lichte Berausspringenbe fei Stb. - wodurch daher eben Wir, ober Ich und Licht rein in einander aufgeben murben, wie es ja in biefem Cate bes abfoluten Ibealismus geforbert worben. Dies bieg es: bie innere Gichgenefis, als an fich lebendige Ginheit vorausgefest: nun ferner bie objektive Ans ficht bes Wiffens benn boch auch fteben gelaffen, und mit ber erften vereinigt, wie fie im Biffen allein vereinigt werben tann, burch bas Princip ber Genefis, wurde folgen, bag ber absoluten, innern und lebenbigen Sichgenefis felber nie Princip boransgeseht werden foll: und zwar biefes lettere in einem bobern, beibe vereinigenben Biffen, wie fich verfteht; welches tegtere nun bas bochfte Biffen und bie beiben Seitenglieber nur bas burch biefes Bermittelte maren.

Der absoluten Sichgenesis wird im hohern Wissen ein Princip vorausgeset, heißt: dieses hohere Wissen ist innerlich, und materialiter Nicht-Genesis; boch ist es nicht nicht, sondern es ist wirklich und in der That; also positive Nichtsichgenesis; doch ist es immanent, ift felbst und Ich, denn dies ist sein unzersstördarer Charakter, als Absolutes. Was ist nun negirt, ausser der Genesis? Nichts, und zwar ist diese positiv negirt; aber die positive Negation der Genesis ist ein bestehendes Sein; also es erhellt in diesem höhern Wissen, das absolut objektive und vorausgesetzte Sein des Wissens, grade also, wie es uns eben säktisch erschien, genetisch, — um nochmals die Glieder des Besweises zu wiederholen, — aus dem Setzen eines Princips, der absoluten Sichgenesis, im Wissen selber, also die Erklärung der Genesis sur nicht absolut; mithin ihrer positiven Vernichtung im Wissen, mithin dem Setzen eines absoluten Seins des Wissensism Wissen, mithin dem Setzen eines absoluten Seins des Wissensism Wissen,

haben Sie es nur erst in ber Strenge gefaßt, so kann ich jest mohl Etwas zur Erlauterung hinzuthun.

Jenes Wiffen, bas ba nur fein foll, ift allerbings eine Sichgenefis bes Biffens, eine Sichprojektion beffelben aus fich felber; wie mir, barüber ftebend, und ihm bas Berfahren und bas Gefet beffelben nachconstruirent, sehr wohl einsahen: boch ift es noch immer die Frage, wie wir selber zu dieser Gin= ficht, und fo scheinbar aus bem Wiffen berauskommen. In bem immanenten und absolut nicht aus fich berauskonnenden Biffen aber, einer absoluten Sichgenesis gegenüber, welche durch bie Hinzufügung eines Princips, felber als absolut vernichtet wird, kann es eben barum burchaus nicht als Sichgenesis, sondern nur als eine Bernichtung aller Genefis erscheinen. Es ift baber bier ein nothwendiger hiatus in der Continuitat der Genefis, und projectio per hiatum — boch hier vermuthlich nicht irrationalem, sondern nur burch einen folchen, ber bie Bernunft in ibrer reinen Einheit von aller Erscheinung sondert, und die Realitat ber Ericheinung ihr gegenüber vernichtet.

Der Vernunft, sage ich, um uns dies zu verdeutlichen; hier war es uns nur um die Ableitung der Form des reinen Seins und Bestehens zu thun. Nun ist dieses Bestehende in unserm Kalle, und ganz sicher auf immer und ewig, Genesis; dieses seiende, und insofern der aussern nach nicht genetische Wissen ist nun in sich selber abgeschlossen, freilich wieder Genesis,

- : 1

wie es auch oben also erschien. Daburch erklart sich benn bas absolute innere Bernehmen, ohne alles aussere Bahrnehmen, Wissen und Anschauen, was Alles in die Sichgenesis fällt, Eines Urprincip und Eines Urprincipiat, in einseitiger und durchaus nicht wechselseitiger Reihe, oder die reine Vernunft a priori, una abhängig von aller Genesis, und diese, als absolutes, vernichtend.

Beben wir weiter: Run find wir felbst, in dem, was wir fo eben gulet lebten und trieben, fichtbar nicht die reine Bernunft felber gemefen, und in ihr aufgegangen, sondern mir ha= ben fie nur abgeleitet in ihrer Ginficht. Dies war aber nur moglich, inwiefern wir die Sichconstruction als absolut vorausfetten, wie wir thaten; benn nur unter ber Bebingung, baß fie als absolutes in sich, von sich, burch sich, vernichtet wurde, folgte, mas ba folgen follte, und bies mar ber Nerv unferes Beweifes. Wir konnen biefe Sichgenefis, ba oben bemerkt wurde, daß auch das hohere, die Vernunft projicirende Biffen im Grunde Sichgenefis fei, und nur nicht also erschien, sehr füglich Rachconftruction ber nicht erscheinenben Urgenefis, alfo bas Begreiflichmachen der Glieber ber Urgenefis, mithin Berftand nen-Somit folgt fur uns: Es giebt keine Einsicht in bas Wefen ber Vernunft ohne Boraussetzung bes Verstandes als abfolut; und wiederum teine Ginficht in bas Befen bes Berftan= bes, auffer vermittelft seiner absoluten Bernichtung burch die Bernunft. Das Sochste aber, worin wir bleiben, ift bie Ginficht in beibe, und biese sett nothwendig beibe, wiewohl bas Eine, um es zu vernichten. Wir find auf biefem Standpunkte ber Berftand ber Bernunft, und die Bernunft bes Berftanbes, alfo eigentlich beibes in Einheit. Die Disjunktion fteht nun in ihrer hochsten Scharfe ba. Noch Ein Princip, und sie ist vollkommen erklart. Sieruber kunftigen Montag.

Noch dies; was ich Ihnen so eben vorgetragen, halte ich selber keinesweges für leicht. Aber das liegt in der Sache, und einmal mussen wir hindurch, wenn wir festen Grund sehen wollen. Etwas mehr Licht hierüber kann- ich Ihnen wohl aus der Einsicht des noch zu suchenden Princips versprechen, aber sozdann wird die Schwierigkeit im Princip selber liegen.

Vor Anderen läst über Spekulationen in dieser Hohe sich nicht füglich frei und unvorbereitet sprechen, indem man Arbeit genug hat, in gemessener und vorbereiteter Rebe darüber sich auszudrücken. Aus diesem Grunde, und um meinem und Ihrem Reize, benn doch die Sache bier frei zu behandeln, zu entgehen, ein besonderes Conversatorium.

XXII. Bortrag. Ungeachtet ich wohl mit Recht, und, wie ich hoffe, auch mit Buftimmung aller berer unter Ihnen, ble da historische Kunde von dem bisberigen Zustande der Philofophie haben, behaupten burfte, bag unfere Spekulation fcon jest in einer vorher nicht errungenen Sohe schwebe, und Einsicht berbeigeführt habe, welche bie Ansicht alles Seins und Biffens von Grund aus abandere; fo ift boch biefes Alles nur die Bors bereitung zur wirklichen Bofung ber Aufgabe ber Spekulation Diese Cosung gebenken wir in dieser Boche zu vollgieben; Ihre gange Aufmerksamkeit wird baber von Reuem wieg ber in Anspruch genommen. Wer alles Bisherige vollkommen verstanden, und bis zur ewig unaustilgbaren und nie wankend zu machenden Ueberzeugung eingesehen hatte, ohne das jett Bors gutragende eben alfo einzusehen, und fich bavon gu überzeugen, ber hatte jene Sicherheit gegen alle falfche Philosophie erhalten; fo bag er mit Leichtigkeit jebe zu Grunde richten konnte, auch befäße er einige wichtige Bahrheiten, abgeriffen, und unter fich getrennt: aber er mare barum noch nicht fabig geworben, bas Spftem der Wahrheit im Ganzen und aus Einem Stude in fich Diefe Sahigkeit bente ich Ihnen nun mitzutheilen, und nachher wird die Hauptabsicht bieses Bortrages ber reinen 23. = 2. erreicht fein.

Das Absolute, ob man es nun Sein nenne ober Licht, ist schon seit einigen Wochen vollkommen bekannt. Seit dieser erworbenen Bekanntschaft arbeiten wir an der Ableitung, nicht seiner selbst, wie sich versteht, sondern seiner Erscheinung; welscher Ableitung Forderung nun nichts Anderes bedeuten kann, als

bag im Absoluten selber noch etwas Unentbedtes liege, wodurch es mit seiner Erscheinung zusammenhängt.

Mus bem oben freilich nur faktisch Gefundenen, wobei es aber in rein genetischer Ableitung wohl gleichfalls fein Bewenden haben durfte, miffen wir, daß bas Princip der Erfcheinung, ju= gleich, in berfelben ungetheilten Einheit, Disjunktionsprincip, versteht fich in der Erscheinung, fei. Bas aber die absolute Disjunktion anbelangt, fo ersuche ich Gie, fich eines fehr balb nach bem Unfange unferer gegenwärtigen Bortrage gepflogenen Rafonnements zu erinnern, in welchem fich zeigte, bag bie Disjunftis on, falls fie recht in abfoluter Ginheit gefaßt werben follte, wie bies von der vollendeten Form einer B. 2. unerläßlich gefordert wird, und hier unfere Absicht ift, nicht gefaßt werden muffe als blog einfache Disjunktion, fondern als Disjunktion zweier verichiebenen Disjunktionsfundamente, nicht bloße Gintheilung, fonbern fich burchfreuzende Eintheilung einer vorausgesetten Eintheis lung, die wiederum fich felber vorausset; oder nach bem Musbruck, mit bem wir biefes in ber neuesten Ermabnung bavon bezeichnet haben, tein einfaches Bon, fonbern Won im Bon, und Bon des Bon. Bei diefer Durchfreuzung nun fich nicht zu verwirren, und bas unendlich Aehnliche nur burch bie freiefte gei= fligste Unterscheidung Unterscheidbare zu unterscheiben, ift bas schwerste Stud der philosophischen Runft. 3ch habe dies erin= nert, bamit Sie nicht mißtrauisch werben, wenn wir im Berfolge in Regionen kommen follten, wo Sie über die Methode Nichts mehr begreifen, und diefe fogar wunderbar icheinen follte. hinterher merben mir auch baruber Rechenschaft geben; an ber That vorber konnen wir es nicht.

Dies zur allgemeinen Einleitung für biese Woche. — Sett zuruck auf den Punkt, bei welchem wir zu Ende der letten Stunde stehen blieben. — Gesett — absolute Sichgenesis, und berselben ein Princip gegeben, im Wissen versteht sich, welches da eben ein Principiiren ist; so erfolgt in diesem Wissen absolute positive Negation der Genesis — fertiges und bestehendes Sein; und zwar da diese ganze Untersuchung die reine Immasnenz des Lichtes betrifft, ein vorgebliches Sein ausser dem Wissen

fen burch unfere Untersuchungen aber schon langst über bie Seite gebracht worben ift, fertiges und bestehenbes Sein bes Wissens.

Diesen Busammenhang sahen nun in der letten Stunde ein, und sehen dermalen wieder ein — Wir; sehen, wie sich versteht, durch Einsicht dieses Busammenhanges, als eines solchen bestimmten, und in ihr, ein die beiden Glieder: diese also werden selber ein mittelbares, und nur Wir = unsere jetzt vollzogene Einsicht, ist dermalen das absolut Unmittelbare.

Bierbei zwei Bemerkungen. 1) Sabe ich eben wieder in Erinnerung gebracht, bas innere Sein und Bestehen ift hier Sein bes Wiffens, bas namlich als absolute Genefis schon bekannt und auch von uns schon in der vorigen Stunde also, Bernunfterkenntniß a priori eines absoluten Princips, geltend gemacht worben. Sieran, bag es Sein bes Wiffens fei, ift feft= zuhalten, auch fobann wenn wir burch eine Sprachverfurzung jenen Beifat weglaffen follten; benn aufferbem fielen wir wieber zurud in bas oben schon ba Gewesene, weit entfernt, bober zu Darum muß uns, und hier mehr als je, ftets bie ganze Rette unferes Rafonnements gegenwartig fein. ( 2) Srgenb= wo in einem tobten Sein und Bestehen bleiben alle philosophis fchen Syfteme ftehn, ift gefagt worden. Wenn nun ein Suftem biefes Sein felber, in feinem innern Befen, ableitet, wie bas unfrige burch Setzung eines bobern Princips ber absoluten Genes fis es gethan hat, worin es sobann nothwendig positive Negas tion ber Genefis, barum Sein murbe; wenn noch bazu bieses Sein nicht bes Dbjekts Sein, also doppelter Tob, sontern bes Biffens Sein, also bes inneren Lebens, und Genefis nur aufferer Tob ift; fo scheint ein folches Syftem schon etwas Unerhortes geleiftet zu haben. Wir aber sind aufgefordert, hier klar einzus feben, bag baburch von uns noch Nichts geleistet ift, indem soaar dieses durchdrungene Sein bes Lebens wiederum ein mittels bares und abgeleitetes wird aus bem, was und jest allein übrig bleibt, ber Einficht bes Busammenhanges. Um nun bieses fogleich für unfern langst bekannten eigentlichen 3med anzuwenden. -Das abgeleitete Sein des Wiffens wird nun geben bas gewohn= liche, nicht transscendentale Biffen. Durch unfere gegenwartige

Einsicht in die Genefis bes Princips beffelben, chen bes jest abgeleiteten Seins, und die Refferion auf Diese Ginficht, erheben wir uns in bas eigentliche transscenbentale Biffen, bie B. 2., und zwar nicht blog faktisch, und und felber faktisch, so bag wir bie faktische Wurzel find; benn bies find wir schon feit ber Beit, ba wir aufgingen im reinem Lichte; fonbern objektiv und ins telligibel, so daß wir faktisch einsehend zugleich bas Gefet ticfes Einsehens durchbringen. In biefer hobern, jest eröffneten Region werben wir nun zu arbeiten haben; in ihr allein wird uns das Erscheinungs : und Disjunktionsprincip, welches wir suchen, aufgeben; welches fobann auf bas feiende = gewöhnlich wirkliches Wiffen nur angewendet werden foll. Und nun noch biefer Bufat : feit Eroffnung beffen, mas wir ben zweiten Theil vorläufig genannt haben, zeigte fich ein problematisches Goll, als lediglich in einen Busammenhang bringend, und ein absolut aus ihm erschaffenes, bedingendes und bedingtes Glied anknus pfend an ein, wenn man nur recht hinfieht, unabhangig von bicfem Soll und feinem gangen Effette, urfprunglich vorhanden fein muffenbes Wiffen. Welches Sie nun ben erften Abschnitt. biefes zweiten Theiles nennen mogen. Seitbem wir uns auf eis ner abfoluten Borausfetung über bas Befen bes Biffens, eines absoluten Bon, betrafen; wollten wir von biefem gangen problematischen Soll, und seinem Effekte bes Anknupfens und Berknupfens, als blogem Erscheinungswiffen, nichts weiter wiffen. Bisher, fagten wir an jener Stelle, haben Bir, bas bisher noch gar nicht begriffene Bir, uns getroffen über bem willfuhre lichen, burch energische Reflerion angebeuteten Seten ber Pramiffe, und nur der Zusammenhang hat in der Evidenz ohne unhier ergiebt ohne unfer Buthun fich fer Buthun fich ergeben. auch bie Pramisse; wir fallen baber auch in ber Pramisse mit bem absolut in fich felber thatigen Lichte gusammen: halten wir uns an biefe. Wir haben bies eine Beit lang, bis ich Gie fur ben hohern Flug, ben wir in ber letten Stunde begonnen, vorbereitet genug hielt, gethan, in ben Erdrterungen über jenes Und bies konnen Sie fur bie zweite Unterabtheilung bes aweiten Theiles nehmen. - In ber letten Stunde ftellte fic

wieber ber bloge Busammenhang, und mit ihm, wie wir ahnen tonnen, fogleich aber naher zeigen und brauchen werben, problematische Soll, bavon wir schon entledigt zu sein hofften, Dies follte uns befremben! wieberum ein. Stellt fich jenes Soll in eben ber Bedeutung wieder ein, wie es oben ichon niebergeschlagen wurde; so find wir nicht weiter gekommen, und treiben, ohne Compag, in der Flut der Spekulation fort. Durch bie eben gegebenen Binke über ben Unterschied bes gewohnlichen Biffens aus bem Princip bes Seins bes Wiffens, und bes transscendentalen in der genetischen Ginficht Dieses Princips felber, wird es mahrscheinlich, daß es nicht auf dieselbe Beise vortomme, fondern bas fallen gelaffene Goll fei bas im gewohnli= den Biffen bei ftillschweigend vorausgesetter Pramiffe; dagegen bas jest fich einstellende fei bas im transscenbentalen, bie Pramiffe felber genetifch, - alfo ausgehend von einem Goll, ergrundenden Biffen; daß wir baber in bem vorigen Bortrage von einer dritten Unterabtheilung unferes zweiten Theiles angeboben batten, und bie beiben auffersten Unterabtheilungen gufam= menhingen in ber mittlern ber Pramiffe, wir barum geschieben burch eine Duplicitat in ber Pramisse: wodurch nun die beiden auffersten Theile = transscendentales und wirklich feiendes Bis= fen, maren bie zwei verschiebenen Disjunktionsfundamente, ausgebend aus dem Mittelpunkte der fie eben fo vereinigenden, als fie trennenden Pramiffe: gerade alfo, wie wir von jeher unfer Disjunktionsprincip begehrt haben. Und biefes fei ber Compag, ben ich Ihnen auf die schon bequeme Fahrt mitgebe.

2) Ich sagte: es komme ba in unserer vollzogenen Einsicht wieder ein problematisches Soll zum Vorschein; und dies zuvörzberst ist offenbar: "gesetzt ein Princip der Sichgenesis, so folgt« u. s. w. Beide Glieder zwar haben wir oben faktisch, und inssofern abgesondert gefunden; und in der letzten Stunde haben wir sie, unserer Grundregel und Maxime zusolge, genetisch verzeinigt. Nachdem wir nun in der Einsicht dieses ihres Zusammenzhanges sie selber mittelbar mit ersassen; so bedarf es, diese Einssicht gesetz, gar nicht weiter ihrer faktischen Voraussetzung: in der Einsicht liegen sie a priori, und die faktische Ausfassung

wird fallen gelaffen, bis fie etwa burch eine Debuttion wieber fich ergeben follte.

3) Faffen wir nun biefe Problematicitat bier gleich in ihrem Mittelpunkte. Wir erschienen uns, - so war es und so ift es eben laut zugeftanden - als die beiden Glieder, unserer willfuhr= lich bei Anhebung ber ganzen Biffenschaft genommenen Marime und Regel zufolge, mithin felber willführlich, genetisch vereinis hier war nun, jest noch mit volliger Abstraktion von ber Problematicitat ber Seitenglieber, die innere Burgel ber Problematicitat, eben bas bekannte innere fich felber Erschaffen, Halten und Tragen bes Soll, als identisch mit bem freien Bir, b. i. ber B. = E.; - welche innere Problematicitat nun wohl es fein tann, die in ber Problematicitat ber Seitenglieber fich erft zeigt und bricht. Es kommt daher nur barauf an, biefe innere Problematicitat zu vernichten, baburch, bag in ihr felber Ratego= ricitat aufgezeigt werbe, und baburch unfere Ginficht ihrer Bahrbeit, Rothwendigkeit und absoluten Prioritat nach zu rechtfertis Sobann erft gilt ber Schluf, ben wir hier nur vorläufig gen. gebacht haben, kategorisch: ber, bag beibe Blieber, bie Sichges nefis bes Wiffens, und bas Sein beffelben, gar nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar in der genetischen Ginsicht der Ginbeit beiber vorkommen.

(Bemerkung zur Methode gehörig. Wenn man sich durch diese nur nicht zerstreuen läst, wie ich dies billigermaßen vorausssetz; so sind diese hier nothiger als je, indem die Methode sels der hier absolut schöpferisch wird; auch zur Erläuterung des hier vorkommenden Nichts beigebracht werden kann, als dergleichen Bemerkungen. Durch Anwendung der Grundmarime unserer Wissenschaft, durchgeführt und ohne Ausnahme das Princip der Genesis anzuwenden, ist unsere Einsicht zu Stande gekommen. Diese ist in Anspruch genommen, und soll einen Beweis für sich sühren; somit die Maxime der W.= L. selber und mit ihr die ganze Wissenschaft selber ist in Anspruch genommen, und soll eis nen Beweis für sich sühren. Die Wissenschaft selbst soll sich in ihr selbst rechtsertigen und beweisen, ehe sie wahrhaft beginnt. Dadurch wird nun die W.= L. befreit von Freiheit, Willtühr

und Bufall, felber abfolutes Biffen; wie fie benn bies fein muß, widrigenfalls es nie zu ihr kommen konnte.)

4) Bir führen biefen geforberten Beweis nach einem ichon ans gewendeten Gefete ohne Umschweife alfo: Wir haben biefe Ginficht erzeugen konnen, und haben fie wirklich erzeugt; wir find bas Biffen; also biefe Ginficht ift im Biffen moglich, und in unferm bermaligen Wiffen wirklich. -Nut wenige Bemerkungen übet biefen Beweis. a) Die von uns erft vollzogene Genefis ift abfolute, in fich geschloffene Genefis, teinesweges wieber Genefis bet Genefis; benn fie vernichtet fich felber, innerlich im Biffen felbet, wie wir in bet letten Stunde gezeigt haben; uns wohl, wieder betrachtend und conftruirend bas Berfahren nach feinem Gefete, leuchtete es ein als Genefis; im unmittel= baren Biffen aber war es bloße ftehenbe Intuition, ale aufferlich in feinem Refultate: bas war ausbrudlich Nichtgenefis - Gein. b) Der Beweis ber absoluten Genesis wird blog burch ihre Moglichkeit und Rakticitat geführt, also felbst nur mittelbar faktisch: es fallt baber bier Fakticitat und Genefis burchaus in einanber. Die unmittelbare Fafticitat bes Biffens ift absolute Genesis: und die absolute Genesis ift - eriftirt als bloges Faktum, ohne allen weitern möglichen auffern Grund. Und fo mußte es freilich kommen, wenn wir je wirklich auf den Grund kommen folls c) Wie viel in ber 28. - E. barauf ankommt, bag man ftets ben Busammenhang bes Ganzen gegenwartig habe, inbem bie Unterscheibungen vorläufig nur burch ben Busammenbang gemacht werben fonnen, bavon ift hier ein bringenbes Beifpiel. Das Wiffen, als Genesis, ift so eben faktisch bewiesen. geschah benn vor mehreren Stunden, ba wir bas Biffen als ein Bon auf dieselbe Beise faktisch bewiesen? Ift benn Bon innerlich etwas Anderes, als Genefis, und haben wir nicht felber Run ift boch bie gegenwartige fattisch biefen Beweis geführt? erwiesene Genefis eine gang andere, als die oben erwiesene; und biefen Charafter tonnen Gie nur fo faffen, bag Gie merten, bier fei von ber Genefis bes absoluten Wiffens in feiner Grunds construction, ba es Genefis seiner absoluten Sichgenefis ift, bie Rebe; welches Merkmal ich im Bortrage, lediglich febend auf bie Beweisnerven bes neuen Beweifes, freilich weglaffen, und bavon abstrahiren muß, indem es aufferdem jum neuen Beweise gar nicht tame, mich übrigens flugend auf Ihre, in Ihnen ichon erzeugte feste Ginficht; welches Merkmal Sie aber wieber bingus thun, und durch baffelbe die Einficht wieder aufbauen und befes stigen muffen, falls fie ju schwanken anfangt. - Sinterbet werbe ich freilich innere Unterscheidungsmerkmale, 3. B. biefer beiden Genesen, burch welche fie an sich, und unabhangig vom Bufammenhange unterschieden werden, beibringen; biefe aber find gar nicht eher moglich, noch verständlich, ebe nicht die Unterscheis bung am Kaben bes Bufammenhanges fattifch burchgeführt ift, indem jene innern Unterschiebe gar Nichts find, als bas genetis fche Gefet bes faktischen Unterscheibens, bas fich eben nur im Faktum findet. Darum eben auch ift die B.= E. nicht eine auswendig ju lernende Lektion, fonbern eine Runft, und auch ber Bortrag berfelben ift nicht ohne Runft. d) Will ich Sie noch auf Kolgendes aufmerkfam machen. Noch in bem zulett geführ= ten Beweise, in beffen Inhalte Fakticitat und Genesis rein burch einander aufgeben follte, fand ficht boch in ber Form noch baffelbe auch oben Borgekommene; ein bloß faktisch, noch keinesmeges genetisch burchbrungenes Glied im minor bes Bernunftschluffes: »Wir wissen, oder find bas Biffen, « - zwar unmittelbar flar, und einleuchtenb, boch aber in feinem Princip feinesweges flar. Bierüber durften nun Untersuchungen anzustellen fein, und bier= in vielleicht ber betrachtlichfte Theil unferer noch übrigen Bofung liegen.

Ich werde, daß ich gleich den folgenden Gang ankundige — aus guten Gründen, die in der Kunst liegen, nicht unmittelbar auf diesen Punkt gehen, sondern erwarten, dis er sich selber einsstellt; dagegen aber also anknüpsen: in der von uns vollzogenen Einsicht entstand allerdings eine objektive, uns unmittelbar erzgreisende, und in sich selber bestimmte und klare Einsicht: welsches ist diese, wenn wir abstrahiren von den Nebengliedern, als problematisch, und selber nur die Aeusserung der innern Problematicität unserer Bollziehung, von welcher Problematicität wir ja zu abstrahiren haben; also, wir denken, wie wir es oft also

gehalten, und was eigentlich eine realistische Wendung ift, von ber Form unserer Ginsicht und zu wenden an den Inhalt, und von ihm aus die Form klar zu machen.

Das ich kurz wiederhole: der Inhalt der zulett erzeugten Einsicht muß Ihnen klar und gegenwärtig sein: der absoluten Sichgenesis selber wiederum ein Princip gegeben, giedt absolute Richtgenesis Sein. Heute haben wir nun, was wir schon letithin ansingen, ganzlich absirahirt von den beiden Nebengliedern, und bloß gesehen auf unser Einsehen hierin selber, und auf das Versahren bei seiner Erzeugung: absolute Anwendung der Maxime der Sichgenesis, und dieses Versahren gerechtsertigt, was nur auf faktische Weise möglich war. Dies der wesentliche Inhalt des Wenigen und leicht zu Behaltenden, was wir für die Sache selber gethen haben.

Ferner find, in mehreren Wendungen, tief einbringende Bemerkungen über die Methode gemacht worden, beren kunftige Gegenwärtigkeit ich Ihnen sehr empfehle, indem Sie sich nur daburch durch die Verwicklungen, denen wir entgegen gehen, hinburchsinden werden.

XXIII. Vortrag. Der absoluten Sichgenesis, als welche wir das Licht beschrieben haben, ein Princip gegeben, entsteht Richtgenesis ober Sein, versteht sich des Wissens. Dies haben wir eingesehen, über das Versahren in der Erzeugung dieser Sinsicht wieder restektirt, und es faktisch gerechtsertiget. Es ist im Wissen sich, und wirklich, denn es ist in uns möglich, und wirklich, da wir das Wissen sind; wo bloß über den letzten Punkt sich noch keine genetische Nachweisung fand.

Wir können bieses Verfahren noch tlefer, und noch von eisner andern Seite rechtfertigen. Es entstand und ja wirklich eine objektiv und absolut und ergreisende Einsicht; jenes Verfahren zeigt auch hierdurch sich als zusammenhängend mit dem absolut sich selber erzeugenden Lichte. Sonach wird biese Aufgabe, die wir zu Ende der vorigen Stunde als unsere nächste ankundigten: biese objektive Einsicht, in Absicht ihres reinen In-

haltes zu untersuchen, zugleich bienen, unser erftes Berfabren noch tiefer zu rechtfertigen, und vielleicht auch ben Puntt
genetisch zu machen, ber bisher noch rein faktisch basteht.

— Also — » der Inhalt der sich ergeben habenden objektiven Einsicht! « Offenbar, absoluter Zusammenhang der beiden Resbenglieder. Nun aber sind diese problematisch, ohne sie aber kein Zusammenhang, er, als Resultat problematischer Theile, sonach selber problematisch, und davon sollten wir abstrahiren. Was bleibt nun übrig? Offenbar Nichts, denn die innere Gewisseit der Einsicht; und da sogar die Einsicht als solche abhängt von den Gliedern, blose reine innere Gewisseit.

Die erste Anforderung an Sie ift, die Gewißheit scharf und burchaus rein zu fassen. Es ist nicht Gewißheit von irgend Etwas, wie dies in unserm Falle der Busammenhang der Nebensglieder war; benn davon eben ist abstrahirt worden, sondern es ist Gewißheit rein und an sich, mit aller Abstraktion von Etwas.

1) Zuvorderst, daß Gewisheit also durchaus rein gedacht wers ben musse, ist unmittelbar klar. In dem Bas ausserdem, daß es ist, und bas ift, was es ist, auch gewiß ist, liegt wohl ber Grund seiner materialen Basheit; nimmermehr aber kann darin der Grund der Gewisheit liegen, denn diese gehort nicht zum Bas. Die Gewisheit daber, schlechthin, und rein als sotze, beruht schlechthin auf sich selber, und ist schlechthin von, und durch sich selbst; und so ist sie zu denken, ausserdem wurde nicht Gewisheit als Gewisheit gedacht.

Im Borbeigehen: bas Sein ist nicht eine aus der Summe der möglichen Realitäten, b. h. der möglichen Bestimmungen eiznes Was, gezogene Realität; sondern in sich durchaus geschlossen; und ist nach aussen erst die Bedingung und der Träger alles Was, in seinen Bestimmungen: diesen von der alten Philosophie sast durchaus verkannten Sat hat Kant erst geltend gemacht. Was die erstere Hälste andelangt: das Sein ist ein absolut in sich geschlossenes, durchaus nicht aus sich herauskommendes lebendiges von sich, aus sich, durch sich, so haben wir diese oben, zum Schlusse des, was wir den ersten Haupttheil nannten, klar eins gesehen. Den zweiten Theil des Sates: "Bedingung und Trä-

ger bes Bas, « bat Rant nur empirisch bingugefügt; feinesweges erwiesen: wir wollen ihn genetisch anfugen. Rurg: bie Aufgabe, bie Ericheinung abzuleiten, ober ben aufgestellten Sat vom . esse vollständig in feinen beiberlei Bestimmungen zu beweifen, ift gang baffelbe. Nun haben wir bisher geschloffen, und in tantum bewiesen, daß Licht und Sein gang baffelbe fei, weil Bir find, und Licht find, was alles noch mit Fakticitat umge= Auch trug bas Licht in unferer Ansicht noch immer eis ben ift. nen Qualitatscharafter, Bon, zulett noch absolute Sichgenesis. Das Licht ift absolute qualitative Ginheit, - fagten wir auf bem bochften Punkte unserer Spekulation, - Die fich nicht wei: ter burchbringen lagt, furzum also - rein occulte Qualitat. Bett erft find wir auf einen Charafter bes Lichtes gekommen, burch welchen es fich unmittelbar zeigt, als Gins mit bem oben eingesehenen Sein: Die Bewißheit, rein und fur fich, als folche.

- 2) Wenn ich Sie nun aufforderte, diese reine Gewißheit sich naber zu beschreiben, und deutlicher zu machen, wie wurden Sie versahren? Ich glaube nicht anders, als daß Sie dieselbe dachten, als unerschütterliches Verbleiben und Beruhen in demselben unwandelbaren Eins; in demselben, sage ich, als im namlicken Bas oder Qualität. Sie können somit die reine Gewißheit nicht anders beschreiben, denn als reine Unveränderlichkeit, und die Unveränderlichkeit nicht anders, denn als bleibende Einheit des Bas, oder der Qualität.
- 3) Ich frage weiter: in bieser Beschreibung ber bloßen reinen Gewißheit, kam es Ihnen barauf an, baß bas Was irgend ein Bestimmtes sei, ober lag nicht vielmehr in ihrer Beschreibung ausdrücklich die absolute Indisserenz gegen alle nahere Bestimmung des Was? Nur daran liegt es, wollten Sie sagen, und werden Sie ohne Zweisel zugestehen, daß das Was Eins bleibe; keinesweges, was es nun weiter sei. Es ist daher hier die bloße reine Form des Was, oder die Qualität überhaupt, in der Beschreibung angewendet, und nur unter Bedingung dieser Reinheit der Form ist es die geforderte Beschreibung der reinen Geswissheit.

- 4) hiermit ift nun guborberft ein Begriff, ber bisher immer noch bunkel blieb, fewohl nach feinem Inhalte, als nach feiner faktischen Genefis, vollkommen erklart und abgeleitet, ber bes Bas, ober ber Qualitat. Die Qualitat ift absolute Regation ber Banbelbarkeit und Bermannigfaltigung, rein als folche: b. h. baburch ift ber Begriff, ohne alle Moglichkeit eines weitern Rlar ift, und es wird hier nur als Bufat Bufages gefchloffen. bemerkt, daß durch biefe Negation zugleich bas Regirte, Wandelbarkeit, und zwar gleichfalls, rein als folche, ohne weitere Bestimmung, geset wird: Quantitabilitat; burch Qualitat, und umgekehrt. Genetisch abgeleitet, habe ich gesagt. wißheit, als folche, lagt fich nicht anders befchreiben, als burch absolute Qualitat; foll fie beschrieben werben, fo muß u. f. w. Es ift baber fur bie ursprungliche Ableitung bes Bas = ber Erscheinung, ein fehr wichtiger Schritt gethan. Mues hangt nun nur noch davon ab, wie es zur Beschreibung, b. h. Nachcons struction, der Gewißbeit komme.
- 5) Argumentiren wir also: So haben wir die Gewißheit eins gesehen und beschrieben. Ift denn nun aber unsere Beschreibung ber Gewißheit selber gewiß, wahr und rechtmäßig?

Haben wir, wie wir bei bergleichen Fragen stets versahren sind, nur Acht auf unsere Versahrungsweise. Wir haben ein Was überhaupt construirt, und dasselbe als unveränderlich gessetz; und darin ist uns das Wesen der Gewisheit erschienen. Ich frage, wenn mir dieses Versahren ins Unendliche wiederhosten, wie wir es zu vermögen scheinen; könnten wir es jemals auf eine andere Weise anstellen? Die Construction des Was ist durchaus unveränderlich, und bei allen ihren unendlichen Wiedersholungen nur auf die Eine beschriedene Weise durch absolute Regation der Wandelbarkeit möglich: wir erblicken uns daher selber so, wie wir die Gewisheit beschrieden haben, als unveränderlich verharrend in demselben Einen Was der Construction; wir sind, was wir sagen, und fagen, was wir sind.

6) Die Gewißheit ist burchaus und ichlechthin in fich felbst bez grundet. Aber Gewißheit nach ihrer Beschreibung ist Beharren in bemselben Bas. Also in der Beschreibung ift der Grund ber Einheit bes Bas burchaus innerlich in bie Sewisheit felbft zu feben. Nicht in irgend einem auffern Grunde, sonbern barin, daß Gewisheit ift, liegt die Einheit bes Bas.

7) Die Gewisheit ist in sich selbst begründet, heißt zugleich: sie ist absolut, immanent, in sich selbst geschlossen, und kann nie aus sich herausgehen: sie ist in sich selber Ich; gerade also, wie oben derkelbe Beweis an der Form des Seins gesührt wurzbe. Es ist daher klar, daß die bisher von und hingestellte entausserte, und objektivirte Gewisheit nicht die absolute ist, der Form nach, ungeachtet sie es im Gehalte und Wesen sehr wohl sein mag. Es ist daher klar, daß wir bei Aufsuchung des Absoluten hiervon abstrahiren, und sie lediglich in dem suchen mussen, was sich als Immanenz, als Ich oder Wir, offenbarte.

In biesem Wir haben wir nun allerdings die Scwisheit, als Nothwendigkeit des Beruhens in der qualitativen Einheit des Berfahrens, gefunden; und die Sache steht nun so (diese Aufzählung ersordert unsere ganze Ausmerksamkeit). Zuvdrderst ist absolute Gewisheit, schlechthin in sich und von sich = Ich oder Wir; uns oder sich selber, was ganz dassebe heißt, durchaus unzugänglich, rein in sich geschlossen und verborgen. Denn wäre es sich, oder uns, was dasselbe heißt, zugänglich, so müßte cs ausser sich selber sein, was sich widerspricht. Daß wir jeht wirklich davon reden, also es entäussern, davon eben ist, zusolge der obigen Einsicht, zu abstrahiren; und es ist dieser Schein, der, als der Wahrheit widersprechend, nur Schein ist und Irrthum, seiner Möglichkeit nach aus dem Systeme der Erscheinung abzusleiten.

Diese Gewißheit nun auffert sich, in sich selber = in Und, also boch bei aller Acusserung immanent, auf eine Weise, bie und aus einem Grunde, der sich sogleich ergeben wird, noch nicht klar ist, als Anschauung eines gewissen, durchaus uns veränderlichen Versahrens. Diese Acusserung offenbart sich nun hier nur noch als absolutes Faktum, und darum eben ist hier noch eine Unklarheit. (Versahren ist Leben, als Leben; unversahderliche qualitative Einheit des Versahrens, ist Immanenz und in sich selbst Begründetheit des Lebens, unmittelbar nur im Leben selber ausgedrück.) Drängen wir uns heran zur Klarhelt, so weit wir es hier vermögen. Unmittelbar lebendiges, und immanentes Principsein, ist Licht und ist Intuition mit innerer Nothwendigkeit. — Ich sage: Principsein, darum eben Projicizren und Intuiren. Ich sage: unmittelbar lebendiges und immanentes, schlechthin im Intuiren, vom Intuiren, und aus dem Intuiren ist das Projektum, und das Projiciren ist eben das Lezben des Lichtes als Principiiren. Ich sage: mit innerer Nothwendigkeit, und so, daß diese Nothwendigkeit durchaus sich ausz drücken musse; denn es ist eben Principiiren, als Principiiren.

Es ift abfolut immanentes Projiciren; alfo Projiciren feines Undern, als feiner felbft, gang und burchaus alfo, wie es innerlich ift. - Bemerken Sie: wie es ift, ift es projicirent. zuvorberft fich felber innerlich und qualitative, noch burchaus nicht objektibe genommen; also - fich gum formalen Intuiren machend, unmittelbar burch bas innere lebenbige Prins cipfein, ale intelligirend, und intuitend, fchlechthin in Ginem Schlage, aber bas Lettere in ber That und Wahrheit zufolge Sobann in biefem innern qualitativen Sichprojicis bes Erftern. ren (in virtute eius, minime per actum specialem) projicirt es nun nothwendig fich, objektiv; ja noch nicht als objektiv porliegendes 3ch, sondern wie es innerlich ift, auborberft als Leben, Gins, ber Korm nach in fich felber begrundetes; bies aber ift Berfahren in rein qualitativer Ginheit. Dick war nun bie Anschauung ber innern Gewißheit, und Einheit bes Berfahrens, über bie wir uns oben betrafen. Diese Einheit drudt fich aus mit Nothwendigkeit, weil fie Refultat ift bes absolut lebendigen Principiirens. Bir nannten biefes Berfahren Beschreiben ber Gewißheit, und fuchten dafur feinen Grund. Er ift gefunden. 36 frage namlich: findet benn nun ein folches Befchreiben ber Gewißheit an fich, und in ber That Statt? Wie konnte es boch; es ift Nichts als ber nothwendige, von uns vollkommen abgeleitete und erklarte Ausbrud, und das Resultat bes Lebens ber Bewißheit, als reines Sichprincipiiren. Diefes Leben aber ift schlechthin nothwendig im Gein ober ber Gewigheit. - es projicirt fich, wie es innerlich ift; aber es ift nicht blog

Leben, sondern es ist Leben seiner selbst, und als solches ist es Sichprojiciren. Das so eben abgeleitete Leben als conftruirendes Berfahren ist daher Construction seiner selber, in der Projektion, daher eben der Gewißheit, objektive genommen, die wir zu Ansfange unserer Untersuchung, unbekannt mit den hohern Gliedern, als erstes Glied vorsanden. Die Gewißheit ist ursprünglicher in und in der lebendigen Beschreibung, als sie objektive an und für sich und ohne Beschreibung ist. Das Letztere ist sie erst zusolge der Construction, die zugleich sich projecirend ist.

Faffen wir nochmals flarer und bestimmter die brei Saupt= Modificationen bes Urlichtes auf, die wir heute entbedt haben.

Gewißheit oder Licht ift mittelbar lebendiges Princip, also rein absolute Einheit, eben bes Lichtes, welche burchaus nicht weiter beschrieben, sondern nur vollzogen werden tann; wollten wir fie beschreiben, fo mußten wir fie als qualitative Ginbeit beschreiben, womit uns hier nicht gedient ift. Es ift ewig un= mittelbar Ich. Darum, in bem, was wir fagen, und indem wir bas Dbige fagten, wiberfprachen wir uns ichon. wir fagten: es ift lebenbiges Princip, fingen wir fcon an, es zu beschreiben, aber ursprunglich. Das Principiiren if schon fein Effekt, aber fein ursprunglicher in Une felber, ba wir es find. Es felber, ober wir, mas gleichgultig ift, befchreibt fich alfo. Principiiren, wenn Gie bies nur recht scharf benten, ift Projis ciren; immanentes Sichprojiciren: und zwar, ba bies burchaus und unmittelbar im Leben felber liegt, nicht per hiatum und obiektive, sondern innerlich und wefentlich, per transsubstantionem, fich jum Projiciren und Intuiren machen. Bemerken Gie: ba bies im Leben des Lichtes felber liegt, fo ift burchaus alles Licht sich also unmittelbar machend, also es ift also: es ift absolut intuirend, und auch die 28. = 2. fann in allem ihren lebendigen Treiben dieser Bestimmung nicht entgeben, und wir find ihr auch nicht entgangen; ungeachtet fie, nach einem noch nicht erklarten Gefete, in das Princip eindringt, und ihr genetifc wird, mas aufferdem burchaus ein Sein bleibt. Diese ganze Einsicht in bas reale Principiiren ift nun Sache ber 28. = 2. welches bas erfte Moment.

É

Nun schaut das lebendige Wissen sich an, schlechthin wie es innerlich ist, eben weil es sich realiter projecirt. Aber es ist zuvörderst schlechthin von sich; es muß sich daher also anschauen,
und hier in specie, als nicht aus der Anschauung seiend. Hier
baher entsteht der absolute Hiatus, und die projectio per hiatum, als reiner Vernunftausdruck des wahren Verhältnisses der
Sache: die Ansicht der Intuition oder des Begriffes in seiner
Absonderung vom Wesen, nicht als das Wesen selbst, sondern
als sein blosses Bild, und die Vernichtung desselben vor der
Sache.

Sodann ist es ein Principiiren, und es muß sich also objektiv und per hiatum anschauen. Hier ist nun klar, daß dieses Principiiren, sein Versahren durchaus von sich, aus sich, durch sich, der in sich immanenten Anschauung erscheinen muß, als keinesweges in ihr begründet, sondern an sich Statt sindend, weil sie per hiatum projicirt: — daß aber die W.28., welche die Anschauung selber in ihrem Ursprung einsieht, wohl weiß, daß diese ganze Selbstständigkeit sowohl, als Erzeugung nicht an sich wahr ist, sondern nur Erscheinung eines höhern, absolut unansschaubaren Principiirens: — daß daher die ganze Agilität, welche in der Erscheinung des Versahrens liegt, gar nicht in der Wahreheit begründet, daher sich auch unschwer begreisen läßt, wie die qualitative Einheit der Anschauung an ihr keinesweges zu Grunde gehe.

Sobann ist es ein absolut immanentes Principiiren seiner selbst, und zwar, wie jest naher auseinander gesett worden, absolut realiter, ohne dazwischenliegendes anderes Licht oder Sehen: als Anschauung. Auch diese Anschauung muß wieder angeschaut, oder per hiatum projicirt werden: woraus nun eben die Anschauung eines ursprünglich fertigen und bestehenden Wissens, das eben sogenannte Sein des Wissens erwächst; zu welchem das erst beschriebene Principiiren in der Anschauung sich nur verhält, wie Nachconstruction. Und so haben wir denn die beiden Seitensglieder, die nur problematisch dastanden, aus der tiefern Einsicht in das Wesen ihres Zusammenhanges, der Gewissheit abgeleitet.

Wo dermalen noch die Schwierigkeit übrig bleibt, haben wir

nicht verholen. Nämlich die Voraussetzung ber B.=2., daß die lebendige Gewißheit ein reales Principiiren sei, ihrer Möglichkeit nach zu begründen, und ihrer Wahrheit und Gultigkeit nach zu rechtfertigen. — Ich sage mit Bedacht Principiiren, nicht Sichs Principiiren: ist nur das Erste bewiesen, so folgt das Zweite aus der absoluten Immanenz, und in sich Geschlossenheit, welche vollskommen eingeleuchtet hat, ganz von selber. Darüber nun morgen.

XXIV. Vortrag. Wir haben bas ursprüngliche Licht, als ein unmittelbar in fich lebendiges Principiiren gefett, und baraus brei nothwendig fich ergebende Grundbestimmungen im Lichte ab= Fur's Erfte galt es uns, Diefen Gat und Die Rolge= rungen aus ihm zu verstehen, wobei es auf hochst energisches Denten und innig lebendige Einbildungefraft anfam. glaube jedoch, daß es mir gelungen ift, verstandlich zu werden. Mit biefem Geschäfte fertig, marfen wir bie Frage auf, mas uns felber, die B.= 2., berechtige, jene Borausfetung ju machen ? und behielten uns die Beantwortung derfelben vor, bis heute. a) Ueberlegen Sie zuvorderst, in welchem Sinne wir dort jene Frage aufwarfen. Daß bie B.= E. 3ch ift, bag bas Licht burch= aus 3ch, und im 3ch Licht fei, ift bekannt; ferner konnte Jemand auf ben Bersuch tommen, hier eben so zu beweisen, wie wir es oben gethan haben; die M.= E. als Ich, und barum Licht, kann und thut's; barum kann's und thut's bas Licht. Diefe Beweisart muß aber einmal wegfallen, und ihre hohere Pramiffe befommen, indem gezeigt wird, wo fonnendes Ich, und konnendes Licht burchaus jufammen, und alle Willfuhr, beren Schein benn boch noch unfere Boraussetzung tragt, wegfällt.

Soviel im Allgemeinen. Jest ersuche ich Sie, folgende Betrachtung mit mir anzustellen. b) Soll die Willführ hinweg,
so muß sich eine unmittelbar faktische Nothwendigkeit
bes unmittelbaren Sichprojicirens in ber W.-L. zeigen. Unmittelbare Nothwendigkeit, sage ich; die W.-L. muß es wirklich
thun, oder besser, cs muß sich ihr ohne ihr Zuthun zutragen.
Nothwendigkeit, sage ich, und faktische: es muß mittelbar ange-

schen Grund. Daher taugt z. B. die Bemerkung, die wie on Beit zu Zeit und noch in der gestrigen Stunde gemacht, daß wir aus dem Projiciren und Objektiviren des Wissens doch nicht herauskönnen, nicht für unsern Zweck. Es ist noch nicht angezeigt, unter welcher Bedingung und in welchem Zussammenhang wir nicht herauskönnen; auch können wir eiz gentlich nur in ausmerksamem Denken nicht heraus, im verblaßten aber scheinen wir doch heraus zu sein; und eben wie es sich mit diesen beiden sich widersprechenden Erscheinungen verhalte, soll in's Klare gebracht werden.

Aber Folgendes, was ich ohne weitere Ableitung nur kurz Ihrer Einsicht hinstellen will, taugt und führt zum 3med: Ich tann vom Lichte Nichts pradiciren, ohne es überhaupt, eben als Subjeft eines Pradifats, zu projiciren und zu objektiviren. Non nisi formaliter ohiecti sunt praedicata. Det Sat ift, wenn man ihn nur gehörig erwögt, unmittelbar einleuchtenb, ohne allen anführharen Grund; und fo eben mußte er, laut unferer obigen Bemerkung fein, wenn er an diefen Ort geboren follte. Bichtiger ift es uns, ben Inhalt beffelben recht zu verfteben. Ich pradicire vom Lichte ober, was baffelbe bebeutet, bas Licht pradicirt von fich, beißt: es projecirt fich felber, burch bie gestern fattsam charakterisirte fichende Intuition, per hiatum. kann dies nicht erkennen, ohne es überhaupt zu projiciren, beißt, ohne es in der gestern gleichfalls fattsam beschriebenen, ursprung= lichen, realen, innern und wesentlichen Projektion, die es erft jum Intuiren macht, ju projiciren.

Sehen wir zurud nach unserer Aufgabe. Grade die Behauptung, von der wir zugestanden, daß sie durchaus in keinem
faktischen Wissen, welches immer auf schon fertige Intuition eingeschränkt sei, sondern nur von der W.=L. gemacht werde, —
eines absolut ursprünglichen sich zum Intuiren Machen des Lichtes, war in Anspruch genommen. Sie sollte in unmittelbar
sich erzeugender Einsicht und Evidenz nachgewiesen werden. Dies
ist nun in der von und so eben erzeugten Einsicht der Fall, die
absolute Nothwendigkeit u. s. w. ist daher eingesehen.

Aber wie ist sie eingesehen? Nicht unbedingt, sondern unter Bedingung; unsere Einsicht bringt sie in einen Zusammenhang mit etwas Anderm. Soll pradicirt werden = Anschauung sein, so muß u. s. w.

(Erläuterung aus der Logik: a) Prädikat = minor; absolute Objektivirung des logischen Subjekts = maior. Beide setzen sich schlechthin gegenseitig: und so liegt dem Vernunftschusse noch etwas Anderes, weit Tieferes zu Grunde, als der maior, auf dessen Entdeckung wir eben ausgehen. Alle philosophischen Systeme ohne Ausnahme, dieses ignorirend, können zu keinem absoluten maior gelangen, sie mußten daher, falls sie nicht irz gendwo willkuhrlich stille ständen mit Denken, in einen bodenloz sen Skepticismus versinken.

- b) Bei dem abermaligen Vorkommen des Soll, der Probles maticität und des Zusammenhanges, befürchte nun Keiner, daß wir wieder zurück, und etwa auf den alten fallen gelassenen Punkt, vetschlagen worden; denn sichtbar sind die formalen zussammengesügten Glieder höher, als die dortigen; dort war es die Sichconstruction, dem gestern in der schon stehenden Instuition vorkommenden Versahren, und, das Scin des Wissens aus Höchste genommen, die stehende Intuition; hier aber wird diese stehende Intuition selber mit einer noch höhern, dem reinnen und realen Sichprojiciren, in Zusammenhang, nicht verssetzt, sondern schlechthin darin gefunden).
- 2) Indem nun ich, die W. & E., dieses Berhaltniß einsehe, als schlechthin nothwendig und unveränderlich, projecire und objektivire ich selber das Wissen, als eben dieses Berhaltniß, als eine durch sich selber, ohne alles mögliche Zuthun irgend eines aussern Gliedes bestimmte Einheit: welche ich zugleich in ihrem innern Wesen und Inhalte durchtringe und construire. Welches nun ist ihr Inhalt? Zuvörderst ein durchaus Beliediges und ledizlich von der Freiheit und dem Faktum Abhängiges, sodann ein schlechthin Nothwendiges, welches die Fakticität, falls sie in's Leben gerusen wurde, ohne Weiteres ergreist, und sie bes stimmt. Beide in dem Verhältnisse zu einander, daß das eine zwar durchaus eigenes Princip seines Seins ist, aber dies nicht

fein kann, ohne in bemselben ungetheilten Schlage Principiat zu werben bes Andern, wiederum das Andere nicht wirklich Princip wird, ohne daß das Erstere fich sete. Das Erstere werden wir am besten Geset nennen, b. h. ein Princip, welches zu seinem faktischen Principiiren noch ein anderes, absolut sich selber erzeuzgendes Princip voraussett: das Lettere ein ursprüngliches und reines Faktum, das nur nach einem Gesetze möglich ift.

3) So ift das Wiffen schlechthin und unveranderlich ohne alle Ausnahme, und also wird es eingesehen. Mun bin ich, die 23,= 2., in ber fo eben erzeugten und vollzogenen Ginficht felber ein Wissen, und zwar, wie ich mir erscheine, ein freies und faktis sches, indem ich die vorgenommenen Resterionen gar wohl auch batte unterlaffen konnen, und zwar ein vom Biffen prabicirens bes, fein ganges Befen beschreibenbes. - Die Kafticität ergreift. laut meiner eigenen Ausfage, ftets und immer bas Gefet bes ursprünglichen Projicirens; baber muß baffelbe auch mich im eis genen Faktum, nur weiterhin unfichtbar ergriffen baben. 5 3m Gefete liegt die formale Projektion überhaupt, und biefe ift faktisch sichtbar genug; nur daß fie zufolge bes Gefetes fei, wird In ihm liegt ferner, bag es projicirt werbe, bier binzugefügt. fomie es innerlich ift, ober, wie wir nun weit beffer, und vor allem Difverftande geficherter fagen tonnen: wie es nach bem Gefege projicirt werben muß. Aber wir tennen auf bet Sohe unferer Spekulation burchaus tein anderes Befet, als bas Befet ber Befchmäßigkeit felber, bag es projicirt werbe nach dem Gesete; und so gerade hat es sich uns auch oben faktisch ausgebruckt; wir haben baber auch über biefen materialen Dunkt hier nichts weiter gethan, als hinzugefest, bag dieses Projiciren nach bem abfoluten Gefete gefcabe. Wir haben baher bie oben faktisch erzeugte Ginficht, von ber wir heute ausgingen, burch Unwendung ihrer eigenen materialen Aussage auf ihre Form, felber wiederum genetisch abgeleitet, welches bie erfte wichtige Ausbeute giebt. 1) Ueber eine folche Anwendung ber Ausfage eines Sages auf ihn felber, werben wir ohne 3meifel noch mehr zu reben bekommen. Merkwurdig ift er; es icheint eben die ichon oben bemertte Bestimmung bes maior burch ben minor ju fein; und daburch eben scheint bie Wahrheit zu beginnen, in sich selbst zutückulausen, welche in allen andern Systemen, wenn sie conssequent waren, weder Ansang noch Ende haben wurde. 2) Bei jeder Selegenheit haben wir als das Absolute in seiner Art dassienige hingestellt, das sich selber sett, und so hatten wir in unssere eben vollendeten Untersuchung ein Sesen des Gesetes, oder der Geseymäßigkeit selber. Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß dieses das absolute Gesetz sein werde, wie denn auch der Akt, den wir nach ihm vollzogen, der höchste un mittelbar gesetzmäßige der W.-E. ist. Was die hinzugesetze Einschränstung bedeutet, wird sich zu seinet Zeit sinden).

4) Geben wir jest an eine andere, hochst wichtige, und, falls es mir gelingt, von Ihnen vollig verstanden zu werden, interaeffante, und selbst angenehme Untersuchung.

Das abfolute Gefet, nach welchem wir in ber heut vollzo= genen, und fo eben analysirten Ginficht das Biffen in feinem Wefen projecirten, hatte ohne allen 3weifel absolut reale Causa-Utat auf bas Innere (- ich rebe nicht von feiner auffern Form, die als frei erscheint —) des Aftes, so daß das Geset und Er, und gwar Er mit ber Ginheit in allen feinen unterfcheidbaren Bestimmungen fich innigft burchdrangen; absolut ohne Diatus awifthen beiben. Die Projektion ift theils formaliter, obfektivirend, theils materialiter, ausbrudend bas Befen bes Bijfend. Go ift bas lettere burchaus nicht ohne bas erftere, fon: bern fie ist beibes in einem Schlage, weil fie beibes ift burch ein absolut wirkendes Gefch. Es muß daher der materiale Ausbrud zugleich die Form ber Projektion ausbruden; ober ganz beflimmt: bas Wiffen in ber Projektion kann, ungeachtet ber vor: berigen Beweise bes Gegentheils, wenigstens ber Form nach, nicht burchaus alfo fein, wie es an fich ober nach bem Gefete, ohne alle Projection ift. Was konnte es nun sein, das die Pro= jettion an ihr anderte ? Namlich, Sie vergeffen nicht, bag wir bier lediglich von bem innern Materialen reben, mit Abstraftion von ber auffernden Form bes Projicirens, aus der wir nur argumentirten, und die wir jest fallen laffen. - Innerliches Be= fen ber Projektion ift lebendiges Principiiren; biefes, burchaus

und schlechthin als folches, mußte in ihr bleiben mint baefte nie ju Grunde geben. Bas ift bied? Antwort : eben abfolutes Befchreiben, als Befchreiben, unter Anderm fehr fichtbar im Busammenhange bes Goll, ber wunderbaret Beise zwischen bie beis ben Glieber trat: benn was ift benn ber Bufammenbang ... Takk bas Befchreiben bes Ginen aus bem Anbetn. .. Diefes mußte in ihm bleiben, und burfte nie ju Grunde geben, jeben als in fich lebendiges Principiiren; es mußte fich alfo immer wieder erneuern laffen als folches, ungeachtet bet Inhalt, burch bas absolute Befet bestimmt, berfelbe bliebe, woraus fich nun wohl eben bie Erscheinung ber energischen Reflerion, und bie Bieberholung in's Unenbliche bes qualitativ absolut Eins bleibenden Inhalts, welche uns zu unserer großen Berwunderung noch nicht haben verlaffen wollen, erklaren burfte. Der innete Inhalt, fagte ich, foll burch bas Gefet bestimmt fein; wird nun, indem man barauf fiebt, die Beschreibung als ein absolut in sich felber lebendiges Princip piiren gebacht, fo ift gleichfalls flar, baf fie als Rachconfiruction einer ursprünglichen Borconftruction, burch bas Gefet eben, erfcheinen muffe: alfo mit einem Borte, als Bilb, ober als bas oft ermabnte nur Ausfagen, nur Sprechen ober Ausbrus den beffen, was an fich freilich eben also fein foll: mit einem Worte, das ganze bloß Ibealiftische, als welches wir all unser Ceben zu betrachten genothigt find, falls wir uns in ben Stand: punkt ber Reflerion und bes lebenbigen Principiirens verfegen.

Es steht baher, daß ich dies sogleich anwende, mit dem Wissen dermalen also. Die ganze Form der Objektivität, oder die Eristentialsorm für sich hat gar keine Beziehung auf Bahrzheit; das Wissen selbst aber, so auch Alles, was in demselben porkommen soll, spaltet sich absolut in eine Zweiheit, deren Ein Glied das Ursprüngliche, und das andere, die Nachconstruction des Ursprünglichen sein soll, durchaus ohne alle Verschiedenheit des Inhalts, also darin wieder absolut Eins; lediglich verschieden in der angegebenen Form, die offenbar eine gegenseitige Beziezhung auf einander andeutet. (So ist es denn auch wirklich in allem Ihrem möglichen Bewußtsein, wenn sie den Sat daran prüsen wollen. Objekt, Borstellung).

Aber führen wir biefes Rasonnement noch weiter. Um Un= fange unferer Untersuchung, ba bie begehrte absolute Einheit sich und erzeugte, fanden wir, wie wit nachher entbeckten, unter bem Sefete, ohne weber bavon, noch von feinem Afte, als folchem, gu wiffen. Erft, wie wir auf diefen Aft reflektirten, konnten wir auf ihn, als ben medius terminus unseres Bernunftschlusses ben Inhalt ber gefundenen Ginficht felbet anwenden, und gur Gin-Acht. bes vorber verborgenen Gefetes tommen. In dieser Gin= ficht conftruirten ober beschrieben wir ihn nun ohne Zweifel sclber das Gefet, und konnen uns sogleich auf der That ergreifen. Bir fanben baber wahrhaft unter bem Gefete, nur ba, wo fein Gefet im Wiffen vortam, und find über baffelbe binaus, es felber conftruirend, wenn es im Biffen vorkommt. Run grundet fich unfer ganger Schluß auf ein bloges Faktum, ohne Gefet, bas baber nicht zu rechtfertigen ift; und ber Schluß felber fagt nur von eis nem Gefete, ohne es zu fein ober zu baben. Auch biefes Rafonne= ment baber, fo viel Schein es von fich gab, loft fich auf in Richts. Dies angewendet auf bas Obige: bie vorgebliche urfprungliche Conftruction, welche bie Nachconftruction, die als folche fich freimuthig giebt, rechtfertigen foll, ift felber auch nur Nacheonstruction, die sich nur nicht als solche giebt. ferer Resterion aber verschwindet der ganze Schein.

Daß es nun also aussiel, und bieser angenommene Standspunkt nicht der hochste war, muß und willkommen sein. Denn auf ihm lag noch eine Disjunktion, deren genetisches Princip in der Burzel noch nicht klar ist, bei welcher wir sonach nicht stehen bleiben konnen. Zwar nicht mehr die aussere Disjunktion zwischen einem Subjekte und Objekte, welche durch völlige Aussehdung der stehenden Form der Projektion und Objektivität wegssiel, wohl aber der immer lebendige Unterschied zwischen beiden; zwei Formen des Lebens. Wie nun diese Schwierigkeit gelöst, und wohin von da an unser weiterer Weg gehen werde, läßt sich schon recht gut abnehmen. Wir beschrieben ja und construirsten das absolute Seses, daran stieß es sich. Es muß sich zeigen, daß wir es nicht construiren können; vielmehr construirt sich das

: .

felbe an und und in und. Rurg, es ift bas Gefet felber, weld ches Und, und fich in Und fett. Diervon morgen.

XXV. Bortrag. Soll das Wiffen Etwas von fich pradtzieren, so muß es sich überhaupt schlechthin projectren, saben wir ein als Bedingung. Lediglich auf die Form dieser Einsicht gesezhen, lag in ihr ein freies beliebiges Faktum, und ein absolutes Gefes, welches jenes Faktum, wirklich geworden, unmittelbar ergreifen sollte.

Nun sind wir, die B.=E., in diesem Einsehen gleichfalls Wissen, und ein freies faktisches Wissen, also selber in dem Falle, wovon gesprochen wurde. Wir daher selbst fallen mit dies sem unsern Faktum anheim dem Gesetze, das Wissen überhaupt zu projiciren, und es zu projiciren, wie es innerlich an sich ist, oder nach dem Gesetze. So hat auch in unserer Einsicht wirklich das Wissen sich gefunden, als objektives, unveränderliches Eins, und mit der absoluten Evidenz, daß es sich durchaus also vershalte, wie wir aussagen; und nur, daß dies dem unsichtbaren Gesetz zusolge also sei, setzen wir jest hinzu.

Es wurde hierauf weiter argumentirt. Dieses Projiciren ges fcbieht, wenigstens ber Materie, bem barin ausgefagten Inhalte bes Wiffens nach, nach einem abfoluten Gefete, bas nicht nicht Gefet fein, nicht nicht Caufalitat haben fann; es ift baber abfolut immanentes Projiciren und kann bavon nimmer losz ober, wie wir, als verdeutlichend, bingufetten, das Licht in ber Projets tion kann nicht durchaus also fein, wie es innerlich, ober nach bem Gefete, ohne alle Projektion mare. Was beift bies ? Es muß fortbauernb bas Beichen bes lebenbigen Principiirens an fich tragen, in feiner Form burchaus als Probutt eines folchen Principiirens erscheinen; barum in's Unendliche wieberholbar, und in Beziehung auf die ursprungliche Projektion burch bas Gefes, als Rachtonstruction, was nun bie Grundbisjunktion im Biffen gab. hierbei machten wir uns nun ben Ginwurf: wird benn bas Gesch nicht selber von uns nachconstruirt? Offenbar; bas ber gelangen wir ja nie zu einer Urconftruction und bem Gefet.

sondern haben die Sache recht angesehn, nur jene Nachconstructionen, deren eine sich giebt für das, was sie ist, die andere aber es laugnet, welcher Schein jedoch aufgedeckt werden kann. Und so besinden wir uns noch immer im Willkührlichen darin, sind noch nie eingetreten in das Nothwendige. — Dies nun zu tosen.

- 1) Zuvörderst, wo liegt es eigentlich, daß wir dieser Nachconstruction des Gesetzes nicht trauen wollen? Weil sie als willstührlich erscheint. Leuchtete sie ein als nothwendig, so leuchtete sie eben selber ein als gesetmäßig, und als selbst unmittelbarer innerer Ausdruck und Causalität des Gesetzes. Wir erhalten ein unmittelbar faktisches, und das Faktum durchdringendes Gesetz, das Gesetz zu setzen. Mag nun immer das projicirte Gesetz Ressultat einer Nachconstruction sein, eben weil es projicirt ist; wenigstens ist das innere Construiren dieses objektiven Gesetze, keine Nachconstruction, sondern die ursprüngliche Construction selber.
- 2) Läßt fich nun biefer Beweis ber Nachconstruction eines Gefebes fuhren? Ich fage: Leicht, wie mir es scheint, auf folgende Beife. Die erste ursprungliche stchende Projektion tragt an fich ben Charafter bes Bilbes, ber Machconftruction u. f. f. Aber Bild, als folches, beutet auf Sache, Nachconstruction, als folde, auf ursprungliche. Es liegt baber in bet Aufgabe, biefen Begriff ber Intuition ju verfteben, burchaus und gefehmäßig Die, jenes Erfte gu fegen. - Run frage ich, wie ift benn bas Bild Bilb, und Nachconstruction Nachconstruction? fie ein bobered Gefet vorausfegen, und jufolge beffelben find. baben wir gefagt, und bewiesen. Daber: im Bilbe, als Bilb. liegt icon bas Gefet, virtualiter und in feinem Effette. feben wir, bie Bi. 28., bermalen eben in bem Bilde als Bilbe; baber ift implicite bas virtuale Gefet in und felber, bas fich ibealiter confiruirt, ober fest: und es ift gang bewiesen, wir geftern als bewiefen übernahmen : Das Gefet felber fest fich in uns felbft. Bilb, als Bilb, ift nervus probandi. Bemerten Gie hierbei: 1) Um ben fo eben vollzogenen Bemeis zu führen, mußten wir das Gefet, als Urgrund bes Bils bes, erft porausseten, realiter und an sich, keine Rechenschaft

gebend, wie wir jum Begriffe, ober ber Projektion babon kom men. Run ift es vollftanbig erklart, wie wir bagu kommen; boch ift die Verschiedenheit der Form diefes Begriffes noch nicht Ich begnuge mich, biefe noch buntele Partie bier nur historisch anzuzeigen , hinzufügend, daß ihre Erledigung in ber Beantwortung ber Frage nach ber Möglichkeit ber 28. 22. 916 Wiffenschaftslehre liegt, welche zwar immerfort, aber vollständig 2) Un ber gestrigen Schilberung erft am Enbe geleiftet wirb. bes Wiffens ift nun Folgendes verandert. Weber in ber Nach= construction, als folder (ber Borffellung), noch bem Ursprungli= den (bem Dinge fur fich), fonbern burchaus in einem Standpunkte zwischen beiden fteht bas Biffen : es fteht im Bilbe ber Nachconstruction, als Bilbe, in welchem Bilbe ihm schlechtbin burch ein inneres Gefet ber Sat eines Befetes entsteht, Diefes Durchbringen bes Wefens bes Bildes ift bie ursprungliche, absolute, unveranderliche Ginheit; fie, als innerlich eben, im Proji= ciren, fpaltet fich projicirend in ftebenbes objektives Bilb, und ftehendes objektives Befet.

Ich mochte darüber ganz verstanden sein. Das Licht lebt in ihm selber, was es ist, es lebt sein Leben. Run ist es Bild — als Bild, habe ich hinzugesett, d. h. lebendiges in sich geschlofsenes Bilden. Sie haben ganz vorzüglich zu sehen auf das Letztere; denn wie Sie zum Ersten, zum Bilde, als ohne Zweisel von Ihnen objektivirte geschlossene Einheit, haben kommen konnen, ist ohnedies noch nicht klar. Es ist ein Bilden, formaliter immanent; es bildet oder projicirt sich, aber als das, was es selber innerlich ist, als Bild. Aber Bild sett ein Geseh, es projicirt daher ein Geseh, und projicirt beide, als stehend durchaus in dem einseitigen bestimmten Zusammenhange, in dem wir sie gedacht haben.

Ferner bemerken Sie hier: in der gestrigen Disjunktion sollten beide, das Urbild und das Nachbild, qualitativ Eins sein; weil sie ausserdem gar nicht zusammenhängen könnten. Zeht hängen beide innerlich und wesentlich, als Bild, segend ein Geseth u. s. zusammen; und es kann qualitative Einheit durchs aus nicht eintreten. Qualitative Einheit ift absolute Negation

ver Weranderung: ist daher nur da anzubringen, wo Beranderlichkeit zu setzen ist. Bild aber als Bild ist in sich unveranderlich, es ist wesentliche Einheit, und wiederum Gesetz eines Bildes ist wesentliche Einheit: und sie setzen einander durchaus nur durch ihr inneres Wesen, ohne allen fernern Jusat. Hierin, in dieser ganzlichen Entsernung der materialen Einheit, die uns bis jetzt nicht vorliegt, liegt ein neues Unterpfand, daß wir höher gestiegen sind.

Da wir heute die Woche beschließen, so will ich keine neue Untersuchung anheben, dagegen aber überschlagen, was wir in der kunftigen Woche, in welcher ich, falls es irgend möglich, diesen ganzen Vortrag zu beendigen benke, zu thun haben durften.

Buvorderst leuchtet wohl ohne Weiteres ein, daß, falls wir in dem jest Borgetragenen uns nur recht befestigen, keine Moge lichkeit abzusehen ist, wie wir je heraus, und zu einem Beitern kommen sollten. Bir sind hier unmittelbar das absolute Wissen. Dies ist im Bilbe, sehend sich als Bild, sehend zur Entdeckung des Bildes ein Gesetz des Bildes. Hierdurch ist Alles aufgeganzgen, und in sich selber vollkommen erklart und verständlich: die Glieder bilden eine synthetische Periode, in welche etwas Anderres gar nicht eintreten kann.

Durch welchen Punkt besonders wir uns das Weitergehen verschlossen haben, leuchtete oben sehr klar ein; durch die gangliche Vernichtung des Begriffes von qualitativer Einheit, durch welche, wie wir aus dem Obigen wissen, zugleich Quantitabilistät geseht wurde, also ein bequemer Weg sich eröffnet hatte, in das Leben, und in seine Mannigsaltigkeit heradzukommen. Nun wurde diese qualitative Einheit vernichtet durch die in sich wesentliche, auch sogar das bloße problematische Sehen einer Versänderlichkeit ganz abweisende, Einheit des Bildes und seines Gesches; bei welcher es, da sie absolut eingeleuchtet hat, ohne Zweisel sein Bewenden haben muß, wir daher und nicht etwa dadurch helsen konnen, daß wir jene Qualität ohne Weiteres einmischen. — Wovon ich nun besonders wünschte, daß Sie es bei sich anwerkten, ware, daß wir eben, nur durch ein regelmä-

sig aufzuweisendes Glied des nothwendigen Busammenhanges, wieder zu jener Qualitat herabmuffen. (Die occulte Qualitat ift ganz abgeschnitten.)

Auch ist merkwurdig, daß uns jest der Begriff der B.= 2., als eines besondern Wissens, ganz und gar entschwunden ist. Das abgeleitete ist das Eine reine Wissen in seiner absoluten, aus seinem Einheitswesen erklarten Disjunktion. Dieses Eine reine Wissen sind dermalen Wir; sind wir nun denn doch B.= 2. und hoffen es wieder zu werden, so ist die W.= 2. das absolute Wissen selber, und wir sind es dermalen nur, in wiesern die W.= 2. es ist.

Die lettere Betrachtung fuhrt uns nun auf ben Weg. wir weiter kommen konnen; die B. = 2. mußte als befonderes Biffen wieder heraustreten. Nun wiffen wir febr mohl, bag wir bie Gine Ginficht, bie wir bermalen find, und leben, nicht immer gewesen, sondern burch alle unfere bisherigen Betrachtungen zu ihr heraufgestiegen find; biefes unfer Berben gum abfoluten Wiffen mußten wir, nicht wie bisher, eben fattifch und artificiell treiben, fondern wir mußten es erklaren; furg: bas, mas wir am Schluffe ber heutigen Untersuchung find, wieber um in feiner Genefis einfeben. Diese Ginficht ber Genesis nicht des absoluten Biffens an fich, benn bies tennt teine Genefis, - fondern bes wirklichen Dafeins, und Erfcheinens biefes absoluten Wiffens in uns, ware nun die B. = E. in specie, inwiefern fie ift ein besonderes Biffen, deffen Nichtsein eben sowohl moglich ift, als fein Gein.

Nun durfte es sich sinden, daß die Urbedingung der genetisschen Möglichkeit des Daseins des absoluten Wissens, oder der B. 2., sei das gewöhnliche Wissen, also, daß die Bestimmuns gen desselben sich erklaren ließen lediglich aus der Voraussetzung, es solle zur B. 2. kommen, und die Summe unseres ganzen Systems sich nun in folgenden Vernunftschluß auslöste: soll es zur Erscheinung des absoluten Wissens kommen, so muß u. s. w.; nun ist das Wissen also bestimmt, mithin muß es schlechts hin dazu kommen sollen.

Dag, habe ich gefagt, lebiglich aus jener Borausfetung: es

folle schlechthin u. f. w. alle Bestimmungen fich erklaten und verfteben laffen muffen: und ich bitte bies in feiner gangen Strenge ju nehmen. 3ch fete darum jur Erlauterung Folgendes hingu: Dag bas Biffen an fich fchlechthin Gins, ohne alle materiale Qualitat und Quantitat ift, haben wir eingefehen. Wie kommt benn nun dieses Wiffen in fich herunter zu qualitativer Mannig= faltigfeit und Differeng, und zu der gangen Unendlichkeit in der Quantitat und ihren Formen, Beit, Raum u. f. f., in welchen Wir haben zu erweisennt lediglich baburch, wir es antreffen? baß bas Sein bes absoluten Wissens nur genetisch erzeugbar ift, und daß es biefes ift nur unter Bebingung gerabe folder Bc= stimmungen bes Wiffens, wie wir fie utsprünglich im Leben vor= finden: bag baber bas Leben mit ber 2B. = 2. und bem, mas fie crzeugt, untrennbar zusammenhange, und Jeder befennen muffe, alles fein Leben fei Nichts, fei ohne Werth und Bedeutung, und eigentlich gar nicht ba, auffer inwiefern er fich jum abfolus ten Wiffen erhebe.

Kurz: absolute Position ber Genesis des Daseins des absoluten Wissens (kein Wort dieser Beschreibung ist überstüssig nach Obigem) ift es, was beide Enden des Wissens, das gewöhnliche, und das absolute und transscendentale, vereinigt, und beide durcheinander erklärt, und in diesen Punkt, als den eigentlichen Standpunkt der W. 28. in specie, haben wir und hineinzuversseyn; und hierdurch glaube ich Ihnen denn einen sehr deutlichen Begriff von unserm ganzen bisherigen und kunftigen Treiben mitgetheilt zu haben.

Das gesammte Resultat unserer Lehre ist daher dies: das Dasein schlechthin, wie es Namen haben moge, vom allernies drigsten die zum höchsten, dem Dasein des absoluten Wissens, hat seinen Grund nicht in sich selber, sondern in einem absoluten Bwecke, und dieser ist, daß das absolute Wissen sein solle. Durch diesen Zweck ist Alles gesetzt und bestimmt; und nur in der Erreichung dieses Zweckes erreicht es und stellt es dar seine eigentliche Bestimmung. Nur im Wissen, und zwar im absoluten, ist Werth, und alles Uedrige ohne Werth. Ich habe mit Bedacht gesägt im absoluten Wissen, keinesweges in der W. 28.

in specie, benn auch sie ift nur ber Weg, und hat nur ben Werth bes Weges, teinesweges einen Werth an sich. Wer hinaufgekommen ift, ber kummert sich nicht weiter um bie Leiter.

Diefes Resultat; nur bas rochte Biffen ober bie Beisheit hat Werth, ift nun fehr anstoßig in unserm bloß auf auffere Werkthatigkeit berechneten Beitalter, und wurde bemfelben ohne Zweifel als eine große Neuerung erscheinen. Merkwurdig ift es, bag biefe Lehre gerabe bie uralte, bie bes Beitalters hingegen eine Neuerung ift; wie bies beinahe burchaus ber Fall ift bei allem feinem charafteriftischen Bert und Befen. Richt um, mas in fich erwiesen werben fann, burch Alterthum und Autoritat zu ftugen, fondern um Ihnen beilaufig Gelegenheit gur Bergleichung zu geben, will ich bies erweisen. Im Christenthume, welches bem Wefen nach noch viel alter fein mochte, als wir annehmen, und wovon ich mehrmals geauffert, daß baffelbe in feinen Quellen mit der durchgeführten Philosophie vollkommen übereinstimme, besonders in der Urkunde beffelben, die ich fur die lauterfte halte, ift ber lette 3med ber, bag ber Menfch jum emigen Bes ben, jum Saben biefes Lebens, und feiner Freude und Geligfeit, in fich felber und aus fich felber, tomme. Worin besteht benn nun bas ewige Leben? Dies ift bas ewige Leben, beißt es, bag fie bich, und ben bu gefandt haft, b. h. bei uns, bas Urgefet und fein ewiges Bild, ertennen; blog ertennen; und gwar führt nicht etwa nur biefes Ertennen gum Beben, fonbern es ist bas Leben. So ist auch fernerhin, und biesem Prins cip gang confequent, in allen Sahrhunderten, und in allen Formen bes Chriftenthums gebrungen worden auf ben Glauben, b. b. auf die Lehre ber mabren Erkenntnig des Ueberfinnlichen, als die Sauptfache und bas Wefentliche; erft feit einem halben Sahrhunderte, nach bem faft ganglichen Untergange mahrer Gelehrsamkeit und tiefen Denkens, bat man bas Chriftenthum in eine Rlugheitslehre und Rlugheitssittenlehre verwandelt.

Daß bei der rechten und wahrhaft lebendigen Erkenntniß der rechte Wandel sich schon von selbst ergebe, und daß derjenisge, dem nun innerlich das Licht aufgegangen, es gar nicht lassen kan, wenn er auch wollen konnte, ausgerlich zu leuchten, bat

jene Lehre gar nicht vergessen, beszubringen; und unsere Philozsophie vergist es eben so wenig. Nur ist ein großer Unterschied zwischen dem Rechtthun aus so verschiedenen Quellen. Das aus eigennütziger Klugheit, oder auch aus Selbstachtung zusolge eisnes kategorischen Imperativs entsprungene giebt todte und kalte Früchte, ohne Segen für den Thater und den Empfänger. Sezner haßt nach wie vor das Geset, und sähe weit lieber, wenn es nicht wäre; es kommt daher nie zu einer Freude an sich selbst, und seiner That; und diesen kann nicht begeistern und beleben, was in der Wurzel kein Leben hat. Nur wo das Rechtshun aus klarer Einsicht hervorgeht, geschieht es mit Liebe und Lust, und die That belohnt sich selber, ihr genügend, und keines Fremden bedürfend.

Conversatorium.

XXVI. Vortrag. Das absolute Wissen ist objektiv und in seinem Inhalte aufgestellt, und könnte es uns bloß darum zu thun sein, so ware unsere Arbeit vollendet. Es ist aber noch die Frage, wie sind wir, die wir dieses Wissen geworden, es geworden; und falls dies weitere Bedingungen hatte, welches sind diese? Das erstere in allen seinen Bestimmungen das transscendentale, das andere das gewöhnliche. Unser eigentlicher Standpunkt: die Bedingtheit beider durcheinander.

Gebrängt durch die Kurze der Zeit, sattsam, wie ich voraussetze, durch das Bisherige geubt, auch das Schwere mit Leichtigkeit aufzusassen, treten wir heute sogleich in den angezeigten Mittelpunkt hinein. Es wird darauf desto leichter sein, in den folgenden Stunden, die zwischen diesem Mittelpunkte und den beiden von uns augegebenen Endpunkten noch befindlichen Lücken auszusüllen. Daß diese Untersuchung wichtig ist, und ganz neue Gegenstände zur Sprache bringt, kundige ich vorsher an.

1) Wie, sage ich, find wir zu bemfelben gekommen? Es ist wohl klar, daß wir nicht wiederum historisch die Schritte aufgez zählt wissen wollen, die wir gethan haben, und daß bieses ganze

Wie keine historische Frage enthält, sondern die Frage de iure. Ohne alles Weitere ist klar, daß wir an dem aufgestellten Wissen das absolute Wissen haben, und mit ihm identisch sind, nur unter der Bedingung, daß wir desselben gewiß sind, oder daßwir überhaupt formaliter gewiß sind, und diese formale G-wisseheit in uns ausdrücken, in Vollziehung desselben. Ausserdem könnte es nur gewiß sein für einen Andern, ohne darum es für uns zu sein, und wir hätten uns, ungeachtet wir die Worte recht ordentlich nachzusprechen vermöchten, in ihnen doch keines-weges zum Absoluten erhoben.

- Nun soll dieser aufgestellte Inhalt felber der Ausbruck des absoluten Wissens, oder der Gewißheit sein. Es sind daher, auf das Obige mit gedacht, solgende zwei Schlußarten möglich. Wir sind gewiß, daher ist das, was wir in diesem Zustande der Gewißheit sagen, gewiß, d. h. Ausdruck der innern Gewißheit: oder: dies ist gewiß, wir sehen es ein; darum sind wir gewiß, oder ausdrückend die Gewißheit. Welche von den beiden Prämissen man wählen wolle, so seht jede das Wesen der Gewißheit als bekannt voraus. Einen von den beiden Schlussen wollen wir ohne Zweisel machen. Wir mussen daher das Wesen des Wissens als bekannt voraussehen.
- 2) Ist es bekannt. Oben bezeichneten wir es als Beruhen in dem selben, also Einheit der Qualität. So können wir es hier nicht vorausseigen, denn diese Einheit ist in dem Obigen uns absolut verloren gegangen. Und zwar verloren gegangen an innerer wesentlicher Qualität, wie im Bilbe, oder im Gesetze eines Bilbens, welches alle Beränderlichkeit und darum alle Diesselbigkeit oder Qualität in der zweiten Potenz ausschloß. Mit diesem höhern Begriffe nun mußten wir die Gewisheit hier charakteristren. Also: sie sei wesentlich immanente in sich Geschlosenheit (wie oben das absolute Sein).
- 3) Nun setzen wir einen ursprünglichen Begriff, ober eine Besichreibung dieser immanenten in sich Geschlossenheit voraus, für das Urtheil, das wir fällen wollen: wir find gewiß. Wie ist nun dieser Begriff oder diese Beschreibung ursprünglich möglich? b. b. das Gesch einer solchen Beschreibung soll aufgestellt, oder

jene Lehre gar nicht vergessen, beizubringen; und unsere Philossophie vergist es eben so wenig. Nur ist ein großer Unterschied zwischen dem Rechtthun aus so verschiedenen Quellen. Das aus eigennütziger Alugheit, oder auch aus Selbstachtung zufolge eisnes kategorischen Imperativs entsprungene giebt todte und kalte Früchte, ohne Segen für den Thäter und den Empfänger. Sesner haßt nach wie vor das Geset, und sähe weit lieber, wenn es nicht wäre; es kommt daher nie zu einer Freude an sich selbst, und seiner That; und diesen kann nicht begeistern und beleben, was in der Wurzel kein Leben hat. Nur wo das Rechtshun aus klarer Einsicht hervorgeht, geschieht es mit Liebe und Lust, und die That belohnt sich selber, ihr genügend, und keines Fremden bedürfend.

Conversatorium.

XXVI. Vortrag. Das absolute Wissen ist objektiv und in seinem Inhalte aufgestellt, und könnte es uns bloß darum zu thun sein, so ware unsere Arbeit vollendet. Es ist aber noch die Frage, wie sind wir, die wir dieses Wissen geworden, es geworden; und falls dies weitere Bedingungen hatte, welches sind diese? Das erstere in allen seinen Bestimmungen das transsscendentale, das andere das gewöhnliche. Unser eigentlicher Standpunkt: die Bedingtheit beider durcheinander.

Gebrängt durch die Kurze der Zeit, sattsam, wie ich voraussete, durch das Bisherige geubt, auch das Schwere mit Leichtigkeit aufzusassen, treten wir heute sogleich in den angezeigten Mittelpunkt hinein. Es wird darauf desto leichter sein, in den folgenden Stunden, die zwischen diesem Mittelpunkte und den beiden von uns angegebenen Endpunkten noch befindlichen Lücken auszusüllen. Daß diese Untersuchung wichtig ist, und ganz neue Gegenstände zur Sprache bringt, kundige ich vorber an.

1) Wie, sage ich, find wir zu bemselben gekommen? Es ist wohl klar, daß wir nicht wiederum historisch die Schritte aufgez zählt wissen wollen, die wir gethan haben, und daß bieses ganze

Wie keine historische Frage enthält, sondern die Frage de iure. Ohne alles Weitere ist klar, daß wir an dem aufgestellten Wissen das absolute Wissen haben, und mit ihm identisch sind, nur unter der Bedingung, daß wir desselben gewiß sind, oder daß wir überhaupt formaliter gewiß sind, und diese formale G= wisseit in uns ausdrücken, in Vollziehung desselben. Ausserdem könnte es nur gewiß sein für einen Andern, ohne darum es für uns zu sein, und wir hätten uns, ungeachtet wir die Worte recht ordentlich nachzusprechen vermöchten, in ihnen doch keines= weges zum Absoluten erhoben.

- Mun soll dieser aufgestellte Inhalt felber ber Ausbruck bes absoluten Wissens, oder der Gewißheit sein. Es sind daher, auf das Obige mit gedacht, solgende zwei Schlußarten möglich. Wir sind gewiß, daher ist das, was wir in diesem Zustande der Gewißheit sagen, gewiß, d. h. Ausdruck der innern Gewißheit: oder: dies ist gewiß, wir sehen es ein; darum sind wir gewiß, oder ausdrückend die Gewißheit. Welche von den beiden Prämissen man wählen wolle, so seht jede das Wesen der Gewißheit als bekannt voraus. Einen von den beiden Schlussen wilsen ohne Zweisel machen. Wir mussen daher das Wesen des Wissens als bekannt voraussehen.
- 2) Ist es bekannt. Oben bezeichneten wir es als Beruhen in bem selben, also Einheit der Qualität. So können wir es hier nicht vorausseigen, benn diese Einheit ist in dem Obigen und absolut verloren gegangen. Und zwar verloren gegangen an innerer wesentlicher Qualität, wie im Bilbe, oder im Gesetze eisnes Bilbens, welches alle Beränderlichkeit und darum alle Diesselbigkeit oder Qualität in der zweiten Potenz ausschloß. Mit diesem höhern Begriffe nun mußten wir die Gewisheit hier charakterisiren. Usso: sie sei wesentlich immanente in sich Geschlossschlichen sein.
- 3) Nun setzen wir einen ursprünglichen Begriff, ober eine Beschreibung dieser immanenten in sich Geschlossenheit voraus, für das Urtheil, das wir fallen wollen: wir find gewiß. Wie ist nun dieser Begriff oder diese Beschreibung ursprünglich moglich? d. h. das Gesch einer solchen Beschreibung soll aufgestellt, oder

biefe Beschreibung selber soll ursprunglich beschrieben, b. h. eben schlechthin als Urbeschreibung von uns realisirt werben. ich in der That hier zu einem bobern Gliede aufsteige, als alle bie bisherigen gewesen; so kann ich bas Borzutragende nicht an biefe anknupfen, noch aus ihnen erlautern, fondern ich kann nur rein auf Ihre neuschaffende Anschauung rechnen, die ich bloß zu Im Zusammenhange wird Alles vollkommen klar leiten vermag. werben, wenn es von den Theilen aus klar zu werden angefan-Ich fage: Beschreibung, als folche, ift innerlich gen hat. immanente Projektion bes Beschriebenen, als solche, b. h. juvor= berft, keinesweges objektive Projektion per hiatum, sonbern Projektion, die unmittelbar in fich felber als Projektion, b. i. als Teufferlichkeit anerkennt, und fich als folche vernichtet, und fo allein, burch biefe Bernichtung, Innerlichkeit, Beschriebenes Mit einem Borte, es ift eben bas rein ibeale Geben, ober Anschauen; schlechthin als folches fich burchdringend, in welcher Durchbringung ich nicht etwa fage, baß fie an fich fei, fonbern bie ich Ihnen, als bem Wir ber B. = E., wodurch Gie al= lein biefes Bir werben, anmuthe: Sie burchbringen es aber, wenn Sie es faffen, als fich vernichtend, in biefer Bernichtung aber segend ein Beschriebenes, und fich fegen, als bas Meuffere, aber Bernichtete. X seben beißt, das Seben nicht fur X halten; alfo es vernichten, und in biefer Bernichtung eben wird bas Seben ein Seben, und entsteht ein Gesehenes schlechthin, wie Sie von X abstrahiren. Dies, mas nun in ber Unschauung weit tiefer gefaßt werben muß, als ich es mit Worten ausbruden kann, ift, mas ich andeuten wollte; es ift bas innerfte Be= fen bes reinen Sebens als folden, bas wir baber, fo gewiß Sie meiner Anschauung gefolgt find, hier wirklich in seinem Befen realifirt haben. Run follte bier fein Beschreibung ber Ge= wigheit, als absoluter Geschloffenheit in sich felber. Bleiben wir nur ftehen bei ber erzeugten Unschauung bes reinen Sehens, ober ber bloß formalen Befchreibung, fo wird fich baraus allein diefer Gehalt, daß fie fei Beschreibung ber Gewißheit in sich felber, ableiten laffen. - Bas es in biefer Bernichtung feiner felber, in ber es boch ift, intuirend projicirt, ift Scin; und ba es dies in seinem und vermöge seines unaustilgbaren eigenen Wesens projecirt, dieses Wesen aber Teusserung ist, ein innerlich sich ausserndes Sein, d. i. ein in sich lebendiges und kraftiges Sein. —

(Da ich hier die hochste Rlatheit über bas Gange ausgießen zu können glaube, so mache ich folgende Anwendungen: 1) Das in sich selbst sich als materiate, qualitative Aeusserlichkeit und Emanenz entbedenbe Seben, wie es Jeber alfo in fich entbeden tann, wenn er aufmertt, was Geben bedeute, vernichtet fic baburch in fich felber von dem absolut immanenten Gein. 3ch fage nicht, und habe nicht bewiefen, bag es bies thue aus irgend einem Grunde, aber in unserer Verson bat es eben ber Boraussehung nach bies gethan. 2) In dieser Sichentbedung im Wefen, und Sichvernichtung ift es benn boch, und ist mit feis ner unveranderlichen Grundbeftimmung, als Meufferung. Das Sein, vor bem es fich vernichtet, ift baber gar tein anderes, als fein eigenes hoberes Sein, por bem bas niebere, als Geben zu objektivirende, vergebet, und biefes, fein Sein tragt barum fein ursprüngliches Gepräge des Aeussern, welches, da es: nun 3) Das Seben wird baben absolut geworben ift, sich auffert, innerlich und mahrhaft effektive wirkliches Seben, ober bien beffer, reines Licht, indem es fich, als Sehen, vernichtet: und fo wird baber bas reine Licht, als absolute innere Sichaufferung, Rraftigkeit und Leben, gar nicht, sondern es ift; es wird nur in ber Ginsicht, und in diefer wird es burch bie absolute Sichvernichtung des Sehens selber vor dem Sein. 4) In= wieweit nun, und aus welchem Grunde wird bas Sehen vernich-Untw.; Beil es Meufferung ist eines Undern, und einem Undern gegenüber, welches Undere nun in ihm felber, aber vermoge seiner Selbstvernichtung liegt, als Angeschautes, also bie absolute Intuition, schlechthin als folche, ift es, bie vernichtet 5) Auch in unserer jett erzeugten Ginficht in bas absowird. lute Licht, als ein lebendiges sich Leuffern, ift biese Intuition vorhanden, und bieselbe ift, in Beziehung auf bas innere Befen und die Bahrheit, ju vernichten, ungeachtet sie faktisch immer bleiben mag. Ihren Ursprung konnen wir nachweisen, und has

ben ihn in der dritten Bemerkung nachgewiesen; er liegt in der Gene dieser Einsicht durch Vernichtung eines Andern. 6) Um nun wieder einen Rücklick auf das Obige zu thun: Die Einssicht, welche am Schlusse unseres ersten Theiles so merkwürdig wurde, daß das Sein ein absolut in sich geschlossens, lebendiges und kräftiges esse wäre, war nichts Anderes, als die bloß saktisch vollzogene absolute Einsicht, deren Genesis wir hier einzgesehn haben; und zwar war sie faktisch gerade so zu Stande gekommen, wie wir einsahen, daß sie zu Stande kommen musse, durch Abstraktion von Allem, oder faktische Vernichtung aller Inztuition. Auch war unsere damalige Forderung, von der denn doch faktisch nicht weichenden Objektivität, als Resultat der Inztuition, in Beziehung auf wirkliche Gültigkeit zu abstrahiren, ganz richtig, und sie ist eben bewiesen).

Fahren wir fort, und bleiben wir aus guten Gründen auf bem erft eingenommenen Standpunkte stehen: Was das Sehen, in jener Vernichtung seiner selber intuirend projicirt, und von uns, als dergestalt projicirend, genetisch eingesehen wird, ist Sein, und zwar ein kräftiges Sein. Aber Sein, als solches, oder Objektivität, ist in sich Geschlossenheit, und eine lebendige int sich Geschlossenheit — lebendiges in sich Schließen selbst — (vies ist die neue, Ihnen angemuthete Einsicht) — ein Princip bes Herausgehens aus sich selber, welches durch das Erste verznichtet wird, daher denn dieses Princip vielmehr ein Trieb zu nennen ist.

Und so hatten wir benn, was wir suchten, die Beschreis bung, b. h. eine Lebendigkeit und Construction der Gewisheit, als einer Geschlossenkeit in sich selber, aus der bloßen tiesern Beschreibung des Sehens, der Idealität und Anschauung als solche, realisirt. Es entbeckt sich in dieser Beschreibung eine Viersachheit der Glieder, und diese Ausählung kann Ihnen das Vorgetragene verdeutlichen. Zuvörderst das Sehen in seinem Wesen, als absolute Acusserlichkeit in Beziehung auf ein Anderes, daburch sich vernichtend, und hinschauend in dieser Vernichtung dieses Andere, als innerlich in sich geschlossenes Sein. Welches zwei Glieder giebt. Bei dieser Zweiheit der Glieder

hatte es nun fein Bewenden gehabt, wenn wir nicht hinzugefügt batten , bag, ungeachtet biefer in tantum gultigen 200 nichtung feiner felbst, bas Geben ja boch in ber Ginficht bes nothe; mendigen (ihm) Entstehung eines Seins bleibe, und bleibe, mas ce unaustilgbar fei, ein inneres Proficiren; babet bas Gein fein Geprage, bes Lebens und ber Meufferung, an fich tragen muffe. Erwägen Sie bies ein wenig tiefer. Gigentlich ift bier eine bop= reite Anficht bes Sebens, aus ber eine boppelte Anficht bes Seins folgt, ober auch umgekehrt. Seben, als Intuition, also felber intuirt, woraus bloges, tobtes Gein, Geben feinem innern Wefen nach, als abfolutes Zeuffere, woraus Rraftigfeit und Leben bes Seins folgt. Es ift flar, bag im Sein burchs aus Beibes in Ginem gusammen bestehen foll, lebendige in fich Geschloffenheit, ober in fich Berschließen: bag baber im Biffen. aus welchem bas Sein alfo abgeleitet wirb, es ebenfalls jufams menfallen muß; ein Sichvernichten zufolge ber Conftruction feis nes Wefens als u. f. w., und ein Projiciren biefes Befens im Sein zufolge biefer Bernichtung feiner felber. Das vierte Glieb enblich, bas Princip bes Berausgehens aus fich felber, burch &es benbigfeit und Energie ber in fich Geschloffenheit, jugleich gefett in feinem Sein, und absolut vernichtet in feinem Effette, ift uns mittelbar flar, und bedarf feines fernern Beweises.

Es ist nicht schwer, das funfte Glied, das nach der historisch bekannten Regel, damit hier eine vollständige Synthesis entstehe, noch hinzugehören durfte, anzusügen. Nämlich, daß diese vier Glieder in unserer Einsicht entstehen und fortdauern, hängt davon ab, daß man, wie wir gethan haben, das Sehen, als in seinem Wesen Aeusserlichkeit, begreise; es vor dem erzkannten Sein, als absoluter Immanenz, vernichte, in seiner an sich Gultigkeit nämlich: dennoch es als faktisch, selber über und an dem Sein sortdauernd bemerke, welches uns erschienen ist als eine mögliche, und, wenn sie zu Stande gebracht wird, abzsult evidente Einsicht, die wir denn doch überhaupt mit Freizheit erzeugten, und zu der wir aufgerusen wurden. Ferner die Fortdauer dieser vier zusammenhängenden Glieder überhaupt (überzhaupt sage ich, denn, Eins geset, ergeben sich wohl die anz

bern) hangt bavon ab, daß man fich in biefer beschriebenen Gin= ficht, die nur eigentlich eine Beschreibung ber Gewißheit ist, er= halte, was da gleichfalls abhangig erscheint, von unserer Freiheit.

Soviel hieruber, welches Ihrem Andenken fur ben kunftigen Gebrauch empfohlen wird.

- 1) Durch die Zeit verffindert, neue Synthesen anzuheben, will ich Sie nur vorbereiten auf dieselben. Das lebendige fich in fich Schließen bes Seins, beffen wir erwähnt, fett, foll es wirklich ein lebendiges Schließen, verbaliter, wie wir bie Sache ausbruden, fein, alfo Att, und absolutet Aft, als Aft, einen Effett bes Triebes, aus fich herauszugehen; - nun foll es benfelben Beides läßt fich fehr gut ver= auch ohne Wiberstand vernichten. einigen, wenn wir benten, daß biefe gange Lebendigkeit nur Refultat ber innerlichen Aeufferung und Projektion bes Sehens als folden und als ber Intuition ift, welche, ungeachtet fie faktifc nicht ausgetilgt werben kann, boch als an sich gultig, verworfen Das Erste kann baber immer sein und bleiben in ber mird. faktischen Erscheinung, nachdem bas 3weite burchaus nicht Statt findet, in der Bahrheit: und so wird die Bereinigung ber Bahr= beit an fich, und ber Erscheinung erft wieder geben einen mabren Grund ber Ginheit ber Qualitat, Die wir vorher nur faktisch auf= genommen, sobann vor ber bobern Bahrheit verloren haben, und um beren Bieberherstellung es uns zu thun ift. Gben fo wird ber Trieb bes Berausgebens aus fich felber, ber in ber Erscheis nung ftets heraustritt und niebergeschlagen wird, und welcher ohne Zweifel die Erscheinung ber Freiheit und ber Genesis fethst bilden dürfte, in der Wahrheit aber gar nicht eintritt, den mahren Wirklichkeitegrund ber Qualitat angeben, burch beren Bereinigung mit bem Princip ber Qualitat wir zur Ableitung ber Urformen ber Phanomene bes gewöhnlichen Biffens zu kommen boffen.
- 2) Dieses Sein nun, nach ber Bahrheit, welche in ihrer Einheit allerdings unbegreiflich und unbeschreibbar bleiben burfte,
   nicht etwa barum, als ob sie ausser dem Wissen läge, welches ber alte Grundirrthum, sondern weil das absolute Wissen sich selbst unbegreislich ist, und das absolute Begreifen keinesweges ist

bas absolute Wiffen, als nach ber Erscheinung, - liegt lebiglich im absoluten Seben felber, und ift nur in ihm aufzusuchen. Rach bem von und eingenommenen Standpunkte nun, wo hatten wir es wohl zu fuchen? Es hat fich in der von uns oben vollzoges nen Einficht klar bestätigt. — Geben ift eben eine Meufferlichkeit, leuchtete uns schlechthin unmittelbar, aus feinem Grunde, fonbern burch bie Sache felbet ein: und daß es uns einleuchte, ober baß wir in diesem Seben bes Sebens und Einsehen beffelben felbst feben, faben wir gleichfalls unmittelbar ein: es war uns Gewißheit aber ift zu beschreiben und ift beschrieben als ein inneres Sichschließen gegen bas Princip eines Berausgehens. Alles wurde fo Eins in bemfelben Ginen, weiter gar nicht ju beschreibenden, fondern unmittelbar zu lebenden Ginseben eben felber. Es mar baber wirklich, nicht etwa eine Nachbeschreibung, wie die erft aufgestellte, sondern bas ursprungliche Befdreiben und authentische Bollziehen ber Ginen Gewißheit ober bes Biffens, welche wir nachher wieberum aus ben angeführten Grunben hinzufugen konnten, bag es bas - freilich im Biffen felber, als einem Theile feiner Urbefchreibung liegenden Bernichtung hervorgehende Sein, mit dem, was in obiger Synthesis. noch weiter daraus hervorging. Das lette aber, was baraus hervorging, war die Nothwendigkeit, daß das Biffen fich felber in diesem seinem Einen, unveranderlichen Standpunkte balte und trage, wo es nun erft vollends bie uns nicht befrembende Gelbfts fiandigkeit bes Wiffens andeutet. Das Gine Wiffen mare bemnach durch biefe vollständige Synthefis in feiner formalen Ginbeit und ber aus feinem Befen hervorgehenden Mannigfaltigkeit voll= ftanbig geschlossen, wenn nicht, wie oben auch angemerkt worben, jene ganze Reflexion erschiene als erzeugt burch Freiheit, wenn wir auf uns Acht haben wollen, erschiene, als von uns Dbjektivitat und Genefis find ganglich Gins, felber objektivirt. wie wir oben gesehen haben. Genesis aber ift eine Entaufferung und Princip berfelben. Es mußte baber, falls unfere Erscheinung richtig ift, und fie foll ja als Erscheinung gelten und erklart werben, noch ein besonderes entausserndes Princip bier liegen, zu welchem, daß ich mit einem umfassenden Gebante fchließe,

offet fest Recapitulirte sich verhielte, wie die daffelbe zusammen= schließende Einheit, und welches nur aus diesem, als der schlies genden Einheit, und diese, als schließende Einheit, wiederum nur aus ihm abgeleitet werden könnte.

XXVII. Vortrag. Bu zeigen: foll es zum transscenbenstalen Wissen = bem Dasein bes absoluten Wissens tommen, so muß ein anderes, das gewöhnliche Wissen, vorausgesetzt werden, ift unsere stehende Aufgabe.

Das Refultat der letten Stunde ist: das sich selber als Sesten durchdringende Sehen giebt entschieden sich selbst, als ein felbstständiges, auf, und sett ein absolutes Sein, das nun in weitere Synthese eingeht, welches eine Beschreibung der Geswischeit, als einer Geschlossenheit in sich selber ergab.

Ich stellte bieses hin als den Mittetpunkt, und ließ nicht unerinnert, daß von da aus zu den beiden Endpunkten noch nicht bie Continuitat bes Zusammenhanges errungen sei, sondern noch Die Buden von Diesem Mittelpunfte aus Luden Statt fanben. nach bem abfoluten Biffen in feiner Ginheit bin auszufullen, ift umfer heutiges Borhaben. Es ift flar, bag bies neue, nicht aus bem Bisherigen zu entwickelnde Glieber giebt. Ungeknupft kann inzwischen diese neue Untersuchung an die vorhergehende also wer-Ohne Zweifel waren es boch Wir felber, bie 2B. = E., bie jene Ginficht in bas Befen bes Sebens erzeugten, baber auch bie andere, daß bas Sehen nothwendig Intuition fei u. f. m., und ich fete hinzu: es liegt in berfelben Operation bes Durchbringens bes Wefens bes Schens noch eine gang anbere Ginficht, bie wir nur überfeben haben, und bie wir jest herftellen-wollen.

1) Namlich, ich sage: Sehen, als Sehen gesetzt, sagt, bag wirklich gesehen werbe; ober: bas Sehen sieht nothwendig. Damit, um ber anscheinenden Leichtigkeit dieses Sates willen, nicht seine Wichtigkeit übersehen werde, habe ich mich recht darauf zu legen, ihn schwer zu machen, und darum solgenz be vorläusige Bemerkungen. Offenbar ist dieser Sat die Lollziehung bessen, was in dem Ihnen Allen bekannten scholasischen

Beweise für Dasein Gottes, ale bes entis realissimi geforbert, aber nicht geleistet wirb, - aus dem blogen Gedachtwerben eis nes Etwas auf fein Dafein ju folgern. - Geben, als Geben gesett, bedeutet, daß es gedacht werde, b. h. gebildet und construirt in feinem innern Wefen, wie wir es eben in ber letten Sturbe gethan haben, und zwar problematifch, wie aus biefer Conftruction schlechthin ohne Beiteres folgt; benn baburch, bag gefegt wird, mas es fei, wird über fein Gein ober Richtfein . durchaus Nichts gefett, sondern diefes bleibt problematisch, und kann auch, fo gewiß bas lettere allein gefett, und, wenn in ihm das Einsehen und die Gewißheit eingeschloffen ift, barüber Nichts entschieden werden; indem aber gefolgert wirb: - es fiebt nothwenbig, fo wird bas Dafein beffelben positiv gefett und ausgesagt. Alfo wird hier bas Dafein, bas mahre innerliche Befen der Eriftenz genetisch abgeleitet, um welche Ableitung es und eben zu thun mar, und zwar ift bas einzig unmittelbar abs leithare Dafein bas bes Sebens.

- 2) Den Beweis in aller feiner Bichtigkeit, ober bie bier bes absichtigte Ginficht entflehen zu laffen, bedarf es einer angestrenge Man konnte g. B. fagen wollen, bas Les ten Aufmerksamkeit. ben lebt, welches freilich richtig ift: aber ob im Seben, burchaus als folchem, wie wir es in uns innigst angeschaut haben. Leben liege, bavon ist die Frage. - 3ch führe ibn also: bas Sichburchs bringen bes Sebens ift ein absolutes Sichvernichten, als selbffs ftanbiges und Sichbeziehen auf ein anderes auffer ihm. und nur in diesem Sichvernichten und Beziehen ift es, und aufferbem nicht: biefes Bernichten und Beziehen aber ift ein Aft, ber nur eben in fich felber, und in feinem unmittelbaren Bollzogenmers ben ift, baber nothwendig, unmittelbar, und wirklich ift, und fein und bafein muß, falls bas Bange fein foll. läßt fich gar nicht fegen, auffer als unmittelbar lebendig, frafe tig und thatig bafeienb.
- 3) Diese von uns fo eben vollzogene Ginsicht ift nun die abs folute Bernunfteinsicht = absolute Bernunft selber; wir sind in dieser Einsicht die absolute Bernunft unmittelbar geworben, und in ihr aufgegangen. Unalpsiren wir diese Einsicht, und mit ihr

Die Bernunft noch naber. Buvorberft rein auf bas Lettere, bie Einficht felbft, mit Abstraftion von bem Bege, ben wir bagu pahmen, reflektirt: fie ift felber Seben, Ginficht, alfo eine auf: fere, sie ift Seben bes Sebens, alfo Seben ihrer felbft, als feiend, absolute und substantialiter, ein in fich felbst begrundetes und als folches fich ausbrudentes Schen, vermoge ber innern Rothwendigkeit, Gewißheit und Geschloffenheit in fich selber: alfo bas fich felbst, vermoge feines innern Befens, firirende und beetetirende Licht, bas, laut fein felber, absolut nicht nicht fein fann, und absolut nicht nicht bas fein kann, mas es ift, eben Sich segend, sage ich, aber nicht als sich; sich fegenb. bas lettere haben wir hinzugefügt auf eine Beise, Die eben noch erortert werden muß; benn die abfolute Bernunfteinficht fieht, eben bas Sehen, wovon die Rebe ift, nicht aber unmittelbar wieder ihr erftgenanntes Schen, weil dies eben abfolutes Ginfe-Sat: bie absolute Bernunfteinficht führt bas absolute Dafein (bes Sebens eben) bei fich, unmittelbat, als es bei fich führend, und mit bem Ausbrucke biefes Beifichführens. bers ausgedruckt: bie absolute Vernunft burchbringt fich felber, als Bernunft eben in dem angezeigten absoluten Effette. Sat ift bebeutend, ift, wie ich glaube, unmittelbar flar, und ware er es biefem ober jenem noch nicht, fo kann ich auf fol= genbe Beife nachhelfen: In ber vorigen Stunde burchbrang fich bas formale Seben, als ein absolutes Aeuffern (Projiciren), vernichtete fich barum und feste baburch Sein; alfo nicht unmittelbar, fondern vermittelft u. f. w. hier, in ber absoluten Bernunft ift es anders: es geschieht ohne alle Bermittlung. - Da= burch in biefem fich felber Durchdringen und von fich Durchdrungensein zeigt fich nun in uns bie Bernunft, als Bernunft ber Bernunft, alfo als abfolute Bernunft. — Bernunftlehre, burch fich, von fich, in fich, wie Sie diefe Duplicitat'ausbruden fon-Bernunftlehre, als ber erste und hochste Theil ber 28.-2. bie ba nicht wird, sondern schlechthin ihr felber ift, und bas ift, mas fie ift.

Geben wir zur anbern Seite biefer Einficht, namlich zur genetischen. Unter ber Bedingung, daß bas Seben in seinem

innern Wiffen burchbrungen werbe, fest bie Bernunft abfolut Dafein, und burchbringt fich, als fegenb. 3ch fage: waren wir geneigt, ein Seben und eine Durchbrungenheit biefes Sebens anzunehmen, auffer bem, was wir hier in ber Bernunft felber und von ihr aus haben? Ich hoffe nicht, benn fodann murben wir zwei Abfoluta bekommen, Die wohl nie an einander zu bringen fein burften. Alfo, bies felber ift ber in ber Bernunft felbft gegrundete Ausbruck ber Bernunft, um ju ihrem Effette bes Das feinsegens und bes Sichburchbringens in biefem Gegen ju tom. Die Vernunft ift baber in sich selber genetisch; und ift in fich felber burchaus gebunden, nothwendig und gefetmäßig in unverruckter Ginheit. Genetisch aber ift fie, inwiefern fie ift, wirklich und wahrhaft lebendig, und thatig sich auffert: nun aber ift fie nothwendig, und fann nicht nicht fein; benn fie abfolut bei fich fuhrend Dasein und eigenes Dasein: fie ift baber felbst innerlich und verborgen, was fie vom aufferlichen Geben, fagt, und eben in biefem Sagen bom Seben befteht ihr inner= lich begrundetes Dafein und Leben.

4) Aber weiter: Bernunft felber ift ber Grund ihres eigenen, bier innerlich lebenbigen und thatigen Dafeins: murbe heißen, fie fest fchlechthin, und von ihr unabtrennlich ihr Leben und Da fein: und es fann gar fein Leben und Dafein fein auffer biefem, und baraus ift schlechthin nicht herauszukommen. Mun aber find wir felber offenbar, indem wir fagen, daß hier nicht herausaukommen fei, boch heraus. Mithin ift bas von uns beschriebene genetische Leben der Bernunft, im Segen des absoluten Dafeins bes Sebens, falls baffelbe nur gebacht wird, noch nicht bas urfprungliche und abfolute Dafein ber Bernunft. -Dag es bies nicht fei, geht auch aus einem anbern Grunde bervor. bie so eben vollzogene Einficht erschienen wir uns als vollzogen habend mit Freiheit. Wir find allerdings bie Vernunft; benn bie Bernunft ift schlechthin Ich, und kann nach bem langft ge= führten Beweise nichts Anderes fein, benn Ich; also: wir er= scheinen ober bie Vernunft erscheint, ift gang gleich. Run erscheis nen wir bier wirklich als Grund bes Dafeins ber Ginficht; aber nicht als absoluter Wirklichkeits=, fondern nur als Moglichkeits=

grund ober freier Grund berfelben; und fo find wir, in mittels bar faktischer Erscheinung und Ginficht, bier noch nicht bie abfolute Bernunft. - Diefe bloge Moglichkeit zeigt fich auch noch auf eine andere Beife. Offenbar erscheint biefe ganze Ginsicht als Nachconstruction einer ursprunglichen Bernunftconftruction, welche ursprungliche Bernunft nun und ihre Conftruction wir ob-Bir erscheinen uns, als burch freie That uns bingebend bem urfprunglichen Bernunftgefete, und nun bon bem= felben ergriffen und zur Evideng = Gewißheit gemacht; erfchei= nen uns als wiederholen konnend in's Unbedingte biefes Singe= ben und biefe Evideng. -Ferner ift noch besonders dies angumerken und einzuscharfen. Die Pramiffe ber absolut vollzogenen Bernunfteinficht, von dem innern Befen bes Gebens, als einem absoluten Reuffern, ungeachtet wir sie freilich nicht als absolute Pramiffe gelten gelaffen, fondern fie aus ber reinen Bernunft felbst abgeleitet haben, ift boch in fich eine genetische Poteng fur bie zu Stande gebrachte Bernunfteinsicht bes Dafeins, und bebingt insofern fie eben also, wie sie burch bieselbe bebingt ift; es bleibt baber noch immer ber Birtel zwischen gegenseitiger Bebinatheit, und fo bie alte Problematicitat, und feinesweges noch ist die absolute Bedingung aufgewiesen. Dag die Problematici= tat bleibt, ift noch auf andere Urt nachzuweisen, und es ist intereffant und belchrend, biefe Rachweifung ju geben. --Seben, fo ift es bas und bas, und baraus folgt u. f. w. rade baber basjenige, was in bem Schlußfate liegt, ift in ber Pramiffe nur problematifch ausgefagt, gilt baber nur unter Bebingung bes Erstern. Run fagen wir mohl, bie absolute Bernunft fest es: aber bas fagen boch auch wieber nur Bir, b. b. bie Billfuhr und Freiheit. Die Bernunft rebet freilich in bem Bufammenhange, aber bie Sprache überhaupt haben wir ihr boch erft gelieben, und und ift nicht ju glauben. Die Bernunft felbft unmittelbar mußte bie Rebe anheben.

5) Woran bies zu erkennen sei, bies wenigstens haben wir burch bas eben Geleistete gewonnen. Die Bernunft selbst ist unmittelbar und schlechthin Grund eines Dafeins und ihres Daseins, ba sie keines andern sein kann, heißt: bieses Dasein

ist burchaus nicht weiter zu begründen, es läßt sich burchaus nicht, wie oben, eine genetische Pramisse angeben, aus der es zu erklaren mare, indem es ausserdem ja gar nicht durch die abssolute, sondern burch eine wiederum zu vernehmende Bernunft begründet ware: — sondern nur schlechtweg sagen, es sei durch die Bernunft begründet. Ein reines absolutes Faktum.

Belches ift benn nun biefes Faktum? Es bat uns forts bauernd, und fo fillt in biefer letten Unterfuchung begleitet; es ift durch die Fermel: die Bernunft ift abfoluter Grund ihres (is genen Dafeins, ausgesprochen worden; und wer es noch nicht fahe, bei bem fame es blog baber, bag es ihm allzu nahe liegt. Bir felbst haben ja immerfort bie Bernunft objettivirt, ihr Das fein baber, als Dafein, in ber auffern Eriftentialform gefett. Nun find wir bie Bernunft. In uns felber baber = in fic felber ift die abfolute Bernunft Grund ihres Dafeins, b. b. ihrer Erifteng, als folder: im Fattum, aus welchem es uns nie delungen ift, herauszukommen, und bas burchaus nicht weiter aus irgend einer genetischen Pramiffe ju erklaten ober gu berfteben ift, wie es eben alfo fich verhalten muß, wenn es Musbruck ber abs foluten Bernunft fein foll. (Es hat fich Jemand an bas forts bauernde Objektiviren bes Abfoluten geftogen und gemeint, bars über tomme es zu teinem Abfoluten. Wie benn, wenn grabe nicht im objektivirten, noch im objektivirenben, sonbern im ums mittelbaren Dbjettiviren felber bie mabte Abfolutheit beftanbe, wie fich hier findet, bag bas Abfolute nicht auffer bem Abfoluten gefucht werben muffe; und insbefondere, bag wir bas Abfolute wohl nie erfaffen werben, wenn wir es nicht leben und treiben, ift von Beit ju Beit jur Genuge etinnert und beutlich gemacht worben).

6) Nun find wir hier nicht das blose Faktum, sondern wir find zugleich die Einsicht, daß dieses Faktum die reine ursprüngsliche Aeusserung und das Leben der Vernunft sei, und daß das Faktum Genesis, und die Genesis Faktum sei: und lediglich in dieser Synthesis besteht die charakteristische Auszeichnung der B.:
L.; dagegen das klose Faktum, als Faktum, das gewöhnliche Wissen giebt. Zuvörderst nun, dieses Sichhinstellen der Bernunkt geschieht felbst durch die Vernunft, — sagen wir eine ist für

uns benn nun diese lettere Bernunft? Ich bente, wenn wir recht hinsehen, gleichfalls objektivirt, so wie die erste, und ohne Breifel diefelbe Eine Bernunft, wie die erfte. Also - unser Beben ober bas Leben ber Bernunft geht eben aus ber Dbjektis birung ihrer felbst nicht heraus, und in der Ginsicht ber 28.= 2. spaltet fie fich in ein boppeltes Erscheinen besjenigen, mas an fich und mahrscheinlich auch fur bas gewöhnliche Biffen Gins ift. Und zwar erfolgt biefe Spaltung burchaus nur burch bie Gins ficht, ober bie Genefis beffen, was an fich absolut gattum ift. -"Ferner, was bas Bebeutenbste, - biese Ginsicht nun, welche als lein es ift, bie uns gur 28. = 2. macht, daß die Bernunft absos luter Grund ihres Dafeins fei, haben wir gar nicht unmittelbar an unferm Sate gefunden, und konnten es nicht; indem fobann bas bochfte Kaftum wieber einer genetischen Pramiffe uber fich bedurft batte, und biefe wieder, und fo in's Unendliche; und un= fer Syftem fobann bas Schicffal anberer Syfteme haben murbe, teinen Anfang ju finden; sondern wir haben es in ber tiefer lie= genben, im Unfange ber heutigen Borlefung vollzogenen Ginficht gefunden, und hier es nur, als einen allgemein und absolut gultigen Sat angewendet. Die absolute Einsicht baber, auf welche bier Mes antommt, und unfere Biffenschaft ift nur moglich burch bie tiefere, welche wieberum moglich fein burfte nur burch eine andere u. f. w., und so ift benn der eigentliche Grund bes , Bufammenhanges zwifden ben verfchiebenen Grundbeftimmungen ibes Wiffens eröffnet und zuganglich gemacht. Die Deduktion fann beginnen aus bem Princip: foll unsere so eben erzielte Gin= ficht, b. h. 28. 22., in ihrem Princip moglich fein, fo muß u. f. w. Enblich, die Bernunft ift ber Grund ihres Dafeins als Bernunft; benn, bemerten Gie wohl, bies und nichts Unberes war bas absolute Fattum, auf welchem wir uns betroffen haben; bies aber ift fie lediglich in ber Ginficht, die wir erzeugten; benn mur in biefer Ginficht wird fie buplicirt, b. i. Bernunft als Bers Diefe Ginficht felber ober bie 28. : 2. ift baber unmittelbare Meufferung und Beben ber Bernunft: bas unmittelbar in fich felber aufgegangene und von fich felbst durchdrungene Gine Bernunftleben. Grade so baber, wie in ihr gelebt wird, gesehen

wird, ober es erscheint, so lebt und erscheint bie Bernunft fels Die Ginficht erscheint in ihrem Dafein als nur moglich burch Freiheit; fo ift es auch wirklich und in ber That, b. h. fo ale frei fich auffernd zeigt fich bie Bernunft; bag Freiheit erfcheint, ift eben ihr Gefet und inneres Befen. Sie erscheint als bedingt, fo ift es benn wirklich, b. h. also muß es erfcheis nen, als fo und fo bedingt u. f. f. Es ift fchlechthin Alles mahr und gewiß, aber grabe fo mahr und fo gewiß, wie es in ber Bernunft liegt, als nothwendige Erfcheinung und Meufferung; keinesweges etwa als die Bernunft an fich, ju ber es ja gar nicht fommt, auffer in ihrer Meufferung. Die Aufgabe, von ber bie Wahrhaftigfeit und Gewißheit unferer Ginficht abhangt, ift nun bie: Alles in feinem Bufammenhange gu feben, und in bies fem Busammenhange es auszusprechen. Es ist mahr, daß Erscheinung ift, wie fie gebacht wirb, als absolutes Erscheinen und fich Meuffern ber absoluten Bernunft, und ohne ben lettern Bufat ift es nicht mahr. Es ift mahr, bag bie Bernunft erscheint fo und fo, &. B. als innerlich frei; nur inwiefern fie auch fo erscheint, als innerlich nothwendig, und als wirklich baseiend, und ohne biefe Bufage ift es nicht mahr u. f. w.

Die absolute Erscheinung ober Genesis ift aufgestellt; bas Befet, fie abzuleiten, und aus ihr abzuleiten, ift gleichfalls aufgestellt, und es tann nun an bie Ableitung gegangen werben. hierbei werbe ich mich nun burchaus an bie Granze einer philosophia prima, ale welche ich biefen Bortrag ber 28. 22. bes trachtet haben will, halten: nur hinficlend bie erften Grundunterschiede ber Erscheinung, welche in ihrer Einheit ben Begriff ber innern Erscheinung als folcher, ausmachen, ohne alle weitere Kortbestimmung berselben. In biefer Arbeit kann ich nun ents meber ausführlich zu Werke geben, in biefem Falle vermag ich nicht in dieser Boche zu enben, ober furz und ftreng die Saupt= puntte burchbringend in einem einzigen Bortrage: und bann bebarf ich mehr Beit zur Borbereitung auf biefen Bortrag. giebe bas Lettere vor, und ersuche Gie, mir ju erlauben, ben morgenben Bortrag auszuseten, womit ich ben Freitag enbigen merbe.

: '! XXVIII. Bortrag. Go stanben wir: bie Bernunft ist Schlechthin Grund iftres eigenen Daseins, in eigener Dbjektivitat, für fich felber, und barin eben besteht ihr ursprungliches Leben. Ich fete boraus, bag biefer an fich unscheinbare Sat Ihnen in aller feinet Wichtigkeit aus ben vorigen, und besonders aus ber letten Stunde bekannt fei. Diefes ohne Zweifel faben wir nun ein, felber intuirend und objektivirend bie Bernunft, - als bas logische Subiett bes Sabes, - welche nun nach uns weiter fich felber objektiviten foll - als fein Prabikat. Sier ift die Bernunft zweimaleber Babl nach, einmal in uns, einmal auffer uns. 3ch frage, welches ift nun bie Eine absolute? b. h. ift etma unfer Projecten Resultat bes urfprunglichen Projectens ber auffern Bernunft, wovon wir reben, fo bag wir felbft fagten, bas, mas wir waten; ober ift bie aufferlich projecirte Bernunft Resultat ihres reinen unmittelbaren Sichprojicirens in uns? Es if mit einem Borte bie Bernunft in Duplicitat, als Subjekt und ale Objekt; beides absolut, und biefe Duplicitat muß wege gebracht werden.

. 1) Diefes gange Dafein tonnen wir am Beften mit ber ichon oben gebrauchten und erwiesenen Formel charafterifiren: Die Bernunft macht fich felber schlichthin intuirend. 3d fage, fie macht fich, teinesweges, fie ift intuirend; beim Gein hebt es Die Intuition burchaus nicht an, und inwiefern es babei angubeben schien, so muß bavon abstrahirt werben. 3ch fage, fie macht fich schlechthin, b. h., bag wir uns inveffen also ausbruden: biefes Machen ift ihr teinesweges gufallig, fonbern burchaus und fchlechthin nothwendig; ihr Gein gefett, ift bies, und barin geht ihr Sein auf. Es ift bies burchaus ihr eigener unmittelbarer und unabtrennlicher Effekt. (Alle biese Sate find leicht, wenn man fie nur in ber Strenge bes energischen Dentens Wantend und verblagt genommen, find fie verwirrend, und fuhren gu Richts).

In diesem sich schlechthin, in wirklicher Lebendigkeit und Eristenz intuirend Machen besteht nun bas rein an sich klare und burchsichtige Licht (= Bernunft), erhaben über alle objektivizrende Intuition, als selber ihr Grund, und fullt nun burchaus

ben higtus zwischen Objekt und Gubjekt, vernichtet baber beibe. Diefes Sichmachen ift eben inneres Leben und Thatigfeit; unb zwar Thatigkeit bes Sichmachens, also ein fich zur Thatigkin Es entsteht bier zugleich eine absolute Urthatigkeit und Bewegung, als an fich: und ein Machen ober Rachmachen Diefer Urthätigfeit, als ihr Bilb. (Das Erfte erklart urfprunglich bie sich felbstmachenbe und ergebende Evideng, bie und noch in allen Untersuchungen ergriffen bat; bas Breite unfere Rachconstruction berfelben, wie es uns auch noch immer erschienen ift). Run aber haben wir hier nicht zu fleben, weber in ber Ginen, noch in ber Andern, fondern in bem Mittelpunkte zwischen beis ben, eben bem absoluten, effektiven Sichmachen ohne alles anbere Machen ober Intuition. Dag wir auch bas wieber objettiviren, bavon ift zu abstrahiren, und bie Gultigfeit biefer Intuition burchaus nicht jugugeben, indem wir aufferbem Gubiektives und Objeftives gar nicht ursprunglich erklarten, fonbern es nur faktisch hinsesten. Dies ift die Bernunft, so gewiß sie ift: aber fie ift folechthin; nun ift fie ein unmittelbares fich Daden; alfo fie fest ab, fich feiend, objektive, und fich machend, objektive: bas stehende Objekt und bas stehende Subjekt, die erft in Frage kom= men; feines burch bas anbere, wie wir Anfangs meinten, fonbern beide burch benfelben ursprunglichen Wefengeffett im Mittelpunkte.

· Nun ist der Effekt, durch den es ein stehendes Objekt hinswirft, derselbe, durch den es das objektive Leben hinwarf; daher fallt dieses objektive Leben, die Urconstruction, der objektiven Bernunft anheim, und der Effekt, durch den es das stehende Subjekt hinwarf, ist derselbe, durch den es das Bilben, als Bilsben, hinwarf; dieses Bilden fallt daher dem Subjekte anheim.

Resultat: die Vernunft, als ein unmittelbar inneres sich intuirend Machen, — und in sofern absolute Einheit ihzes Effektes, — zerfällt, in dem Leben dieses Machens in Scin, und Machen; in Machen des Seins, als gemachten und nicht gemachten, und des Machens, als gleichfalls ursprünglischen, und nicht ursprünglichen, d. h. nachgebildeten: und diese Disjunktion, also ausgedrückt, wie wir sie eben ausbrückten, ist die absolut ursprüngliche.

2) Run haben Wir boch in unferm eben vollzogenen Gefcafte bie Gine Bernunft, als bas fich innerlich intuirend Da= den, allerdings objektivirt und intuirt: aber wir faben ein, baß wir davon abstrahiren muffen, wenn wir die Bernunft als bas Eine erkennen wollen, auch find wir uns bewußt, daß wir allers bings bavon abstrahiren konnen, b. h. obwohl wir faktisch uns beffen nicht zu entlebigen vermogen, es gar mohl als nicht an fich gultig benten tonnen. Run wird auf biefem Wege bie Bernunft wirklich eingesehen, b. h. fie geht, als bas ursprüngliche fich Machen, in unferm nachmachenben Bilbe vollig auf; es ift bemnach unmittelbar in uns felber baffelbe Berhaltniß, mas wir erft objettiv aufgestellt haben; wir ober bie Bernunft stehen nicht mehr, weber in jener objektivirten Bernunft, noch in ber fubjekrivirten; — benn bavon gerade ift ja zu abstrahiren, — fonbern rein im Mittelpunkte bes absolut effektiven sich Machens; Bernunft ist durchaus lebendig in sich selber aufgegangen, und ju einem innern 3ch, Umfreise und Mittelpunkte geworben in ber 28.-2. - benn hier ift bie 28.-2. - wie es geforbert murbe; und bies ift geschehen burchaus burch bie Abstraktion. lute Bernunft ift bas abfolute (burchgeführte) Intelligiren ib= rer felber, und Gelbstintelligiren, als folches, ift Bernunft.

Diese bermalen erzeugte Absolutheit der Vernunft, oder die W.-L. kann ich nun selber wieder objektiviren, oder ich kann sie nicht objektiviren, indem ich von der Objektivität, die ohne mein Zuthun sich saktisch einstellt, abstrahire. Thue ich das Letztere, so ist hier Alles zu Ende, und die Vernunft in sich geschlossen. Ueberlasse ich mich dem Erstern, so überlasse ich mich einem blossen Faktum, das rein abgeschnitten ist, und ohne alles Prinzip. Aus der Vernunft geht es nicht hervor, denn aus ihr geht nur hervor das hier Abgeleitete; und eben so wenig aus einem Andern, denn es ist eben absolut nur faktisch. Es ist daher schlechthin unbegreissich, d. h. Principlos, und ihm einmal hinges geben, bleibt mir Nichts übrig, als mich ihm zu überlassen. Es ist reine, ledigliche Erscheinung.

3) Ich will mich ihm hingeben. Objektivire ich nun biefe Absolutheit, so erscheint fie mir als ein objektiver Buftanb, ju

welchem ich mich burch freie Abstraction eben von meinem erften Objektiviren ber Bernunft erhebe. Ich will mich hingeben: es liegt mir baber in ber Erscheinung ein objektiv fertiges 3ch, als Urgrund, und Urbedingung biefes Buftanbes. (Bewußtfein, und Setbfibewußtsein, als Urfaktum, zu Grunde liegend aller andern Wieder abgeleitet und gerechtfertigt babjenige, beffen Gultigkeit bis jest burchaus gelängnet wurde). Was Ich an fich ift, weiß ich aus ber obigen Bernunfterkenntniß fehr mohl, branche es nicht aus ber Erscheinung zu erfahren, Die mir auch über bas Befen beffelben nie Auskunft geben murbe. »Es ift Refultat bes fich Machens ber Bernunft. Mithin, - ein boch wichtiger Schluß, und ber einzig mogliche, wenn felbft bie Erfcbeis nung wieder auf die Bernunft jurudgeführt wird, - ift die Erscheinung felber ein, nur mir, bem absolut burch bie Erscheinung projecirten Ich, unzugangliches fich Machen ber Bernunft, ura fprunglicher Bernunft : Effekt, und zwar als 3ch. (3m 3ch, als folchem, allein liegt bas Geprage bes Bernunft=Effettes). Rein in ber Erfcheinung aber, = bem mir nur in feinem Prineip unzuganglichen Bernunft-Effett, liegt, 1) bag ich schlechthin abstrabiren muffe, falls es zu jenem Bewußtsein kommen foll, 2) daß ich bieses könne, ober auch nicht; also, daß ich frei sei.

- 4) Was entsteht mir, laut der Aussage der Erscheinung, durch die Abstraktion? Die Vernunft als absolut Eins: dies entssteht, und erscheint als entstehend. Aber alles Entstehen ersscheint als solches nur an seinem Gegentheil: das Gegentheil der absoluten Einheit, die in diesem Gegensage eben wiederum qualistative Einheit wird, ist absolute Mannigfaltigkeit und Versanderlichkeit. Soll daher diese Einheit genetisch erscheinen, so muß in der Erscheinung das Bewußtsein, wovon abstrahirend ausgegangen wird, erscheinen als ein absolut Wandelbares und Mannigsaltiges, welches das erste Grundgeset ware: und die erste Anwendung unseres Grundsages: soll es zur W.-L. kommen, d. i. soll die W.-L. eben ein Sichmachen, eine Genefis sein, so muß ein solches und solches Bewußtsein geseht werden.
- 5) Das Ich des Bewußtfeins in der Erscheinung ift unbegreiflicher Bernunft - Effett juvorberft ber Materie nach. Diefe

Unbegreislichkeit als solche tritt ein in dem ursprünglichen, der Genefis vorauszuschenden, schlechthin wandelbaren, und durch unsendliche Mannigsaltigkeit ablaufenden Bewußtsein, ausdrücklich als unbegreisliches, d. h. als reales. Reglität in der Erscheis nung = ursprünglichem BernunftsEffekte.

- 6) Das Ich bes Bewußtseins ist Vernunft-Effekt in ber bes greislichen, und von uns oben sehr wohl begriffenen Form dieses Effektes, in den aufgestellten vier Gliedern. Nun haben wir diese vier Glieder insgesammt aufgestellt, nur inwiesern wir die Vernunft als innere Einheit durchdrangen, welches als genetische Abstraktion, eben so wie oben die aussere Einheit, die innere Mannigfaltigkeit, als ursprünglicher Bernunft-Effekt in der Erschrinung voraussetze. Die innere absolute Mannigssaltigkeit und Abgetrenntheit müßte nothwendig aber im Mansgel bes Busammenhanges der Einsicht dieser vier Glieder, also in ihrer Auffassung als gesonderter Principe bestehen: und da hatzten wir nun in absolut nothwendiger Verschiedenheit der Prinseipe, vier Grundprincipien:
- 1) im stehenden Objekte, und zwar dem absolut wandels baren: Princip der Sinnlichkeit, Glaube an die Natur, Materialismus: 2) im stehenden Subjekte: Glaube an Perstonlichkeit, und bei der Mannigsaltigkeit derselben, an die Einsheit und Gleichheit der Personlichkeit, Princip der Legalität.
  3) Stehen im absolut realen Boden des Subjekts, welches nun begreislich, da das Bilden auf das stehende Subjekt bezogen wird, das letztere zur Einheit macht, und nur dem erstern die Mannigssaltigkeit läst. Standpunkt der Moralität eines rein aus dem stehenden Ich des Bewußtseins hervorgehenden Handelns sortges hend durch die unendsiche Zeit.
  4) Stehen im absoluten Bilden und Leben des absoluten Diektes, welches nun aus demsselben und Leben des absoluten Diektes, welches nun aus demsselben und unter 3) angesährten Grunde zur Einheit wird. Standpunkt der Religion, als Glaube an einen in allem Zeitleben allein wahrhaft, und innerlich allein lebenden Gott.

Da nun alle biese Standpunkte benn boch, nur in ihrem Princip nicht eingefebener Vernunft Effekt find, die Vernunft aber, ma fie nur ift, gang ift, so wie sie ist; so versteht es sich,

bag in jedem der vier Standpunkte bie übrigen drei eben als bloken Bernunft : Effekt, unmittelbar ohne alle erscheinende Freiheit ber Abstraktion fich einstellen; nur aber tingirt und im Geifte bes berrichenden Grundprincips. Go ift bei bem Religiofen allerdings auch die Moralitat, nur nicht, wie bei bem, ber fie gum Princip bat, als eigenes Werk; fondern als gottliches Werk in ibm, ber in ihm wirkt beibes, bas Wollen und Bollbringen, und bie Luft und Freude baran; und fo find ihm auch andere Menschen auffer fich, und eine Sinnenwelt, aber immer nur als Ausfluß bes Einen gottlichen Lebens. Go ift bei ber Moralitat als Prineip allerdings auch ein Gott, aber nicht um fein felbst willen, fonbern bamit er über bas Sittengefet halte, und hatten fie fein Sittengefet, fo bedurften fie teines Gottes; und es find ihnen auch Menschen auffer fich, auch nut lediglich, damit fie fittlich feien ober werben, und eine Sinnenwelt, lediglich als Sphare bes pflichtmäßigen Sanbelns. Eben fo ift ber blogen Legalität ein Gott vorhanden, aber lediglich um die hohere Polizei, die über die Kraft der menschlichen Polizei hingusliegt, zu handha= ben, und eine Moralitat, die aber mit der auffern Rechtlichkeit, im Berhaltniffe mit Unbern, gusammenfallt, und in ihr aufgebt; endlich auch eine Sinnenwelt, jum Behuf ber burgerlichen Induffrie. Endlich kann bei bem Principe ber Sinnlichkeit, wenn fie fich felbst überlaffen bleibt, und nicht etwa noch burch verkehrte Spekulation unnatstrlich verwildert ift, ein Gott febr wohl Statt finden, namlich bamit er uns Speife gebe ju unferer Beit, und eine gewiffe Moralitat, namlich feine Genuffe weislich zu vertheis len, fo bag man immer noch Etwas zu genießen vor fich habe, besonders auch, es mit jenem Speise gebenden Gotte nicht zu perberben, endlich auch ein gewiffes Unglogon von Bernunft und Geistigkeit, um namlich bas Genießen felber recht orbentlich und mit Bebacht wieber zu genießen. In jebem Standpunkte find baber vier, und wenn Sie bas vereinigende Princip wiederum bas ju nehmen, funf Grundmomente, welches ihrer gufammen gehn, und wenn Sie die eben von uns vollzogene Synthesis ber 23. = 2. in ihrer aufgezeigten Funffachheit bazunehmen, funf und amangig Sauptmomente, und urfprungliche Grundbestimmungen

bes Wissens giebt. Daß biese Zerspaltung in 25 Formen, mit bem absoluten Zerfallen bes Realen, ober bes in seiner Einheit unmittelbat unzugänglichen Vernunft=Effektes, in absolute Manznigfaltigkeit selber zusammenfalle, ist schon erwiesen, benn die Mannigfaltigkeit überhaupt entsteht aus bet genetischen Natur ber Resterion auf die Einheit, diese Resterion auf die Einheit zerfällt aber unmittelbat in die Fünssachbeit, darum muß die Mannigfaltigkeit, von der zu abstrahiren ist, nach demselben Berzinunftgesetze in die Form der Fünssacheit zerfallen.

Daß nun bieses ganze Bewußtsein lediglich durch die Genefis der B.-2. gesetht, und bestimmt fei, haben wir oben im Borbeigehen, sogar unmittelbar faktisch klar gemacht. Abstrahirten wir von unserer Vernunsteinsicht, als einem in uns unmittelbar sich objektivirenden Zustande; so behielt es dabei sein Bewenden, und wir kamen zu nichts Weiterm. Run erst wir darauf restektirten, also die W.-2. als Genefis, als Etwas, wozu es eben laut unseres absoluten Denkaktes kommen sollte, sethen, entsteht uns die Einsicht der Gesethe des ganzen Bewußtseins.

Unfere übernommene Aufgabe ift baber vollkommen geloft. und unfere Biffenschaft geschloffen. Die Principien find, in ber bochstmöglichen Rlarheit und Bestimmtheit hingestellt; ben Schematismus tann Jeber fich felber machen, ber bie Principien mahrhaft verftanben und burchbrungen hat. Biel Borte machen hilft nicht zur Rlarheit, es fann fogar ben beffern Ropfen die Sache Bur Unwendung biefer Principien auf besondere verbunfeln. Standpunkte, g. B. ben ber Religion, welche mohl immer, nur nicht in ber Ginfeitigkeit und Berfinnlichung, in ber fie oben gefaßt wurde, fonbern im inwohnenden Geifte ber 28. = 2. bas Bochfte bleiben burfte, von ihr aus ber Sittenlehre, und die bes Rechts, burfte vielleicht funftigen Winter fich Beit und Gelegen= Bis bahin empfehle ich mich und bie Wiffenschaft beit finden. Ihrem wohlwollenden Unbenten, und fage Ihnen meinen Dant. fur ben neuen Muth und bie neuen frohen Aussichten fur bie Biffenschaft, welche Sie mir auch im Laufe biefer Borlesungen fo reichlich gegeben haben.

## Die

## Wissenschaftslehre.

Borgetragen im Jahre 1812.

•

·

## Die Biffenschaftslehre.

Ein genauer Begriff berselben vorauszuschicken. — Bebeirstend, indem dieser den Sinn aller linserer Sate erklart, das Studium, und die Ausmerksamkeit leitet; darum diesen siets gingenwärtig haben. — Aber auch noch in anderer Rücksuht ist er wichtig. Grade dies weiß man nicht; es ist zum Theil ganz uns bekannt! Daher die Misverständnisse und falschen Ansichten. Auch ist es nicht von jeher mit der Klarheit ausgesprochen werden, mit der ich es sehr aussprechen werde. — Ist auch kein Wunder. Eine Lehre kann eher sein, als der scharfe Begriff der seinen. Genialität erfindet durch hinwegschreiten über die Ueberzgänget die klare Einsicht in den zurückgelegten Weg kommt später und bildet erst den freien Kunstlet.

1) Sie ist Lehre, Theorie ober Wiffenschaft überhaupt, und schlechtweg — bes Wiffens, nicht jedoch in blefer Fluffigleit und Mannigsaltigkeit, sondern als eines festen, durchans bestimmeten, Einen, sich selbst gleichen, unwandelbaren. — Wenn es denn doch ein fließendes, lebendiges, sich gestaltendes ift, wie es dies ohne Zweifel ist; so gestaltet es sich nach unverdrücklichen Gesehen. Rur inwiefern es so ist, kann eine Bleibende, sich selbst gleiche Theorie davon entworsen werden.

Boraussehung, baf es bies fei; überhaupt. Folge: inwiefern es das ift, geht es ein in eine folde Theorie, und kann
von ihr erfaßt werben: watchaus aber und bie Gefegmäßigfeit

bes Wiffens als folde; bas Wiffen burch bas Gefet hindurch gefeben, und als Probutt bes Gefetes.

- a) Wie das Ungefahre, Zufällige (Gefetlose) wird, kann man nicht fagen. Alberne Menschen verlangen, man soll ihnen deduziren ihre Feder, und die Albernheiten, die sie schreibt. Sie selbst sollen ja nicht sein. Aber eben so wenig ist deducirbar, die unter dem Gesetze steht, das eigentlich Reale. Dies kommt nur im wirklichen Wissen vor, und die W.-L. kann nur bessen Stelle überhaupt, die Leere, angeben, keinesweges seinen Inhalt. Ueber diesen Punkt werden wir weiter zu reden haben.
- 2) Bon bem Biffen in biefem Sinne, als einem Bisthum, foll es nun geben eine Lehre: Borstellung, Bilb; wie wir bies können: ein Darüberschweben, als über einem Fremben: ein Sein ausser jenem Biffen und ein herabsehen, als auf ein Fremsbes, nicht zu biesem Gehöriges: wie die Borstellung zum Objekte sich verhalt. Ein solches Bild nun behauptet die B. 22. zu sein, dies sett die Idee einer B. 22. voraus.
- Bie kann es nun zu einem solchen Bilbe kommen; b. h. auf welche Weise kann bas Wissen, als Eins und in sich geschloffenes, als Wisthum, über sich hinausspringen, sich seiner entestemben? Diese Möglichkeit läugnen eben Viele; von ihr hängt die Eristenz der W.=L. ab. Also diesen Punkt, ohne . Bweisel den eigentlichen Sitz der Misverständnisse über das Weses der W.=L., forgfältig auseinander gesett. —
- a) Nicht durch unmittelhare Beobachtung auf der That bes Wissens, oder empirisch; benn darin besteht leben das wirkliche Sehen, daß es durchaus in sich versunken sei, aufgegangen und bestimmt durch das Seset zu einem solchen Sehen x: darin gebunden sei, also nicht darüber hinaus könne. Es sieht auf diese Weise x, aber es sieht sich nicht in x, so gewiß es ist das Sehen x. An diesem Beispiele haben wir nun das Grundzgeset alles faktischen Wissens (der objektiven Wissenschaft des wirklichen Wissenschaft der wirklichen Wissenschaft aufgegangen ist es, und inwiesern dies so ist, ist es wirkliches Wissen. Inwiesern es weiß, weiß es nicht von sich, inwiesern es sieht, sieht es nicht sich.

- b) Das Wissen kann sich ferner darin nicht ergreisen auf der That seiner Bollziehung und Wirklichkeit: also ausser und vor der That: ein bloßes Bild ist die W.=L., unabhängig vom Sein, und indem das Sein ganz problematisch bleibt. Nicht daß es sei, sondern wie es sei; und, da darin ausgedrückt ist ein Nothzwendiges, wie es sein musse, falls es sei; (welches Letztere eben problematisch bleibt): bloßer, leerer Begriff, Gedanke und im Denken. Senes: ein Bild eines das da ist, und so ist, weil es eben so ist, d. i. so gesehen wird, das So auf den Credit des Sehens; dieses: ein Bild ganz unabhängig vom Sein: wie es, salls es ware, sein müßte: also ein Bild des Gesetze, nachdem ein x zu Stande kommen kann, selbst durchzaus und ganz durch das Gesetz gemacht, und dasselbe ausdrückend: dies Begriff, Gedanke. Ein solcher nun, ist die Vorausses zung, sei vom Wissen möglich: und die W.=L. sei dieser Begriff selbst.
  - 4) Die und auf welche Weise foll es jedoch ju einem folchen tommen? Bas tonnte barüber Beugnig von fich ablegen, als eben bas Wiffen felbst? Sollte so ein Bild fein, fo mußte eben das Biffen felbst alfo fich abbilben: (wie oben: uber fich sclbst treten, sich losreißen von fich selber, und indifferent werben gegen fich felbft). Das ift alfo bie Borausfegung: bas Biffen felbft bildet fich ab, fich bas Bange, in einem Begriffe. - Mur auf biefen Fall ift 2B. = 2. moglich. Gleich barauf uns naber ein= lassen: bas (faktische) Wiffen bilbet fich ab, in einem Begriffe, ber ohne Breifel, da, wo er ift, Bewußtfein bei fich führt: also selbst in einem Biffen liegt. Das Biffen er= balt fonach zwei gang abgefonderte und verschiedene Spharen: bie, in der es ist, faktisch, durch irgend ein Geset bestimmt. ift bas Objekt, bas Wigthum, wovon wir bier reben: - bie, in ber es ichlechthin uber fich felbft und feine Ratticitat fic erhebt; alles Gefet ohne Ausnahme aufgenommen wird in bie Durchsichtigkeit. Dort: Etwas ift, (nach bem Gefete), bas ce Nicht fieht, bas zum Theil ihm also selber unfichtbar ift. es fieht Alles, was es ift: es ift aufgegangen in Durchsichtigkeit Bon dem Erften reben wir, objektiv, ichauen und Klarbeit. barauf binab: bas Lette finb, wir. Unfer Stanbpunkt in ber

28. 2. ift Biffen . Go zunächst ohne allen Bufammenhang:

burch die absolute Abspiegelung seiner selbst. — Wie benn doch beibes wieder Eins sei, und welches das Glied des Zusamsmenhanges: darüber indessen ruhig. Und ist's jest darum zu thun, daß wir Beides ganz abgesondert denken. Von dieser Absonderung mussen wirt ausgehen, und sie recht deutlich und gegenswärtig halten. Auf sie kann sich erst grunden die später zu erswerbende Einsicht des Zusammenhanges.

— Hierbei stehen geblieben. Uns schwebt nach ber gewöhnstichen Meinung vor ein Ich, bas ba benkt, und sich erbenkt. Bas dieses Ich sein moge; werden wir ja wohl in ber W. & felbst erfahren, ba es ohne Zweisel unter die Bestimmungen des Bissens gehört. Borläusig wollen wir daher uns hingeben dem Scheine. Sollen wir nun, diese freien, diesen Begriff uns machen, bilben? Wir denken? ist dies die Aussorderung an uns beim Eingange in die W. & (Hier liegt das Misberständenis und ein Sie von Irrthumern). Keinesweges! Die Einsicht macht sich selbst, und nur insofern ist sie richtig. Was sich nicht selbst macht, was irgend ein Ich hindenkt, ist falsch:

Also, was diesem Ich zukommt? Durchaus leibenb sich hinzugeben an dieses sich selbst burch sich machende Bild, die Eviben 3. In biesem Hingeben liegt's; thatig sollen wir gar Nichts thun.

Alfv - hingeben rein sein im Zustande det völligen hier erforderlichen Reslection, d. i. nicht hingegeben an ein saktisches Geses - an ein Gemachtwerben zu Etwas, das uns dann unssichtbar bleibt. Das Wissen macht fich immer, dafür ist gesforgt. Ist die Freiheit an ein faktisches Geseh verloren, so macht es sich faktisch. Nur wenn sie ganz frei davon ist, macht es sich rein.

Alfo — in ben Standpunkt fich zu stellen, bies ist's, was fur's Erste ber Freiheit, bem Ich angemuthet wird. Ift es nicht barin; bies burchaus nicht sieht es, sondern ganz etwas Anderes. Ift es darin — ganz gewiß dies: es kann sich bann nichts Anderes machen, nichts Anderes ihm erscheinen. Sich

machen soll bas Ich, nicht ben Gebanken und Begriff. Das zweite Geschäft ber Freiheit: biese fließende, nur eben von biesem Standpunkte abhängende Evidenz zu fassen, sie zu einem stets zu erneuernden und anzuwendenden Besigthume zu maschen. — Ich will über diesen Punkt, ber auch manchem Irrathume steuert, und wenig Bekanntes klar macht, mich weiter verbreiten.

Die Eviden, macht fich schlechthin felbft, wenn man nur in bem Standpunkte fteht, fagen wir: als Eviden, fuhrt fie Bewußtsein bei fich, und ift ein Bewußtsein. Bon welchem Faffen auffer biefem Bewußtsein ift benn also noch bie Rebe? Untwort: von einem Unfnupfen an etwas Unberes im Bewußtsein, gegenseitigen Bestimmung in bem gewohnlichen und faktischen Bewußtsein: einem Sehen eines Unbern und Gewohnlichen bierburch, und Sehen beffelben burch bas Unbere; gleichfam einem Bestaltgeben. (Denken Sie sich die Analogie). Dieses Berfahren ift nun bas Bilben bes gewöhnlich fogenannten logifchen Begriffes, und biefes Bilben ift eine Cache bes freien Sch: ob= wohl auch barin bas fich felbst Machen bes Biffens fehr unter-(Begriff ift jeboch in gang anderer Bebeutung gu nebs men; bicfes Umfaffen ift ber Begriff, bas Aufnehmen in bas Das brudte ich eben oben aus. Sanze, ben complexus. aus seiner Einzelnheit machen zu einem bestimmenben und beftimmten).

Dies heißt »fassen.« — (Das Bezeichnen in ber Sprache erlautert nur. Diese giebt ein Bild, worin man nun eben bie ganze Beziehung, Aehnlichkeit und Unahnlichkeit faßt, also ben Evibenzpunkt erweitert).

Die Evidenz ist ferner zum stets zu erneuenden Eigensthume zu machen. 1) Darauf kommt es an: die B.= L. ist ja nicht Etwas, das man nur einmal einsehen, sondern wodurch man Alles einsehen, wodurch unser ganzes Leben bestimmt wers ben soll, wie ich späterhin zeigen werde. 2) Dies geschieht nun eben durch dieses beschriebene begriffsmäßige Kassen. Ohne dieses ist ch eine andere Welt der Bligeshelle, die mit der gewöhnlichen Welt nicht zusammenhängt, von ihr durch eine Klust

geschieben. (Daher die bekannte, schon oft angeführte Erfahrung vieler Zuhörer). Erst hierdurch wird es mit der gewöhnlichen Welt allenthalben auf eine zusammenhängende Weise verbunden, so daß man von Allem datauf, und davon zu Allem kommen kann: und so stets und in Allem, vermittelst dieses gebahnten Zusammenhanges, eigentlicher Besit der Evidenz Statt findet: — in jedem Augenblicke zu erneuen und hervorzurufen, eben zusolge ber allgegenwärtig fertigen Verbindung.

In biesem Fassen und Bereiten des allgemeinen Zusammenshanges und der Berbindung kann und soll nun der Lehrer nachshelsen, (der hingegen dazu, daß Jemand in den rechten Standspunkt sich stelle, d. i. frei und rein sei, gar Nichts thun kann; und eigentlich ist der ganze Bortrag der B.= E. nichts Anderes, als diese Nachhulse).

Denn was kann wohl ber Bortrag ber 28. 28 ju leiften begehren? Die B.= E. ift bas ichlechthin fich felbft machenbe apris orifche Bilb bes Wiffens in feiner absoluten Ginheit und Gefete magigfeit: mithin auch Gins: Gin Begriff in bem angezeigten Sinne, nicht mehrere; fich felbst machend, wenn man in bem Standpunkte fteht, aufferbem unmöglich, und burchaus nicht an fich zu bringen. Bas will benn also ber Bortrag, und ein ausgesponnener Bortrag? Woher benn fein Mannigfaltiges, ba ber Begriff eine reine Ginheit ber Evideng ift? - Mus ber Geftaltung beffelben am Mannigfaltigen, vermittelft ber Beftim= mung beffelben aus ber Einheit, wodurch allein er Sichtbarkeit bekommt. Es ist barum kein Mannigfaltiges, sondern nur bas Eine, bas an bem verschiedenen Mannigfaltigen gezeigt wirb. -Es muß namlich, um gang erkannt ju merben, burch ein vollendetes System bes Mannigfaltigen burchgeführt werben, bas zu biefem Behufe aus ber allgemeinen Gefehmäßigkeit bes Wiffens fich wohl ergeben burfte. Erst nach ber Bollenbung biefes Proceffes hat ber Begriff, ber Gine, auf ben es antommt, feine ganze Sichtbarkeit und Darstellung bekommen. Im Gingelnen verharrend, fieht man nur halb: erft am Ende ift Rlarbeit und Dies ift ber fustematische Sang. Much barüber hat Uebersicht. man vertebrte Begriffe.

So benten Sie es, und nur so erhalt das Sanze seine gezhörige Klarheit. Nicht daß der Einheitsbegriff aus dem Mansnigfaltigen zusammengesett wurde, sondern daß er nur an dem vollendeten Mannigfaltigen in seiner vollendeten Krast (Ersfolge, Wirksamkeit) und so erst in seiner Sichtbarkeit eintritt, indem er nur an diesem Erfolge sichtbar werden kann.

Sehen wir baffelbe noch auf eine andere Beise an. — Die bisher üblichfte Unficht ber B.= E. ift, daß fie in einer Deduktion bes gefammten Biffens aus irgend einer bestimmten Boraussetzung beftebe. Dies gesett, folgt bies a und bies b u. f. f., bis zu Ende bes Syftems. Bas ift nun biefe Borausfe. gung, ber Grundsat, bas punctum a quo deductionis? fenbar das Bild, welches das faktische Biffen giebt von fich selbst in seiner Einheit. Und mas ift die Deduktion, als die Analyse biefes Bilbes. Wie geschieht fie: offenbar badurch, bag bas Bilb (bas Gefet, welches in bemfelben enthalten,) angewendet wird in einer syftematischen Folge auf einzelne Falle, und an biefen ge: So ist die Deduktion ber B.= E. nach ihrem inner= ften Geifte zu erfaffen. Ich will und muniche, bag man bies thue: indem ich Sie badurch eben mit bem tiefften Berftandniffe beffen, mas wir hiernach thun werben, ausftatten will, und mit eigenem Runftler : Beifte. - Aber ich will auch nicht, baf Sie irre werben. Darum jurud auf bas gang Ginfache: bie 28. = 2. ist ein Bild bes Wiffens, bas bem, welcher fich nur in ben rechs ten Standpunkt fest, fich felbft macht, und fich ihm unter ben rechten Bedingungen ausbildet, entwidelt zu einem Bilbe bes Mannigfaltigen , und fo felbft ein Mannigfaltiges wird. Eigentlich Gin Gedanke, ber aber feine vollkommene Rlarbeit erhalt erst burch die burchgeführte Unwendung. — In ber Arbeit lernt man Grundgebanken nur verftehen; und erft am Ende verfteht man ihn gang. Dann aber ift man auch bie 28. L., und hat fie zum ewigen, freien Befit. (Freilich gelingt es nicht jedesmal; ba muß man es wieder versuchen).

<sup>—</sup> Das Beifpiel zu allem Gesagten ift bie Behandlung ber B. : E. felbft. Beibes aber, fie zu treiben und ihren Begriff

darzustellen, geht nicht zugleich: bort mussen wir ihn gegenwärtig haben, wo er erst klar sein wird.

Schwierigkeit der W.=2.: — Ihre Aufgabe, zum Beswußtsein zu erheben, und sichtbar zu machen, was in dem geswöhnlichen Bewußtsein durchaus unsichtbar bleiben muß: eine Erweiterung der Lichtwelt, ein Sehen gegen die Natur. An Beispielen näher zu zeigen: wie das Sehen und Wissen selbst sich macht im gewöhnlichen Bewußtsein. (Im Vorbeigehen: darzin, daß es selbst unsichtbar sich macht, besteht die Realität: hier dagegen wird dieses sich Machen selbst geschehn). Darum ist sie allerdings um des Inhaltes willen schwierig. Wer nun in dieser faktischen Gesemäßigkeit durchaus bestehen will, dem ist sie nicht schwer, sondern durchaus unmöglich).

Im Vorbeigehen: es giebt eine Denkart, besonders von der Naturphilosophie aus, und von den noch viel verächtlichern Zwitztergestalten, die diese wiederum erzeugt hat, sehr verbreitet, der es Marime ist, nicht über den Standpunkt des Faktischen hinzauszugehen, nicht über ihr Bewußtsein sich erheben zu wollen. Mit diesen kann und soll man gar nicht reden. Sie halten sich die Augen zu. Dergleichen werden ja nicht zu mir kommen, oder sie werden ihre Rechnung nicht sinden. Sier ist die Voraussezung, daß man die Augen offen habe. Auch warne ich Andere, nicht mit ihnen reden. Gegen ihr Princip läßt auf dem Gebiete besselben sich Richts einwenden.

Unter der angegebenen Bedingung aber hat sie die hochste Leichtigkeit. Es macht sich selbst: ce ist hochst einfach und klar. Berwirrendes Combiniren wird gar nicht gefordert, indem die Untersuchung in den hochsten Regionen schwebt. Strengste Ordnung, die sich eben auch selbst macht. (Schwer, wo der Boben nicht widerhalt, wo zu keiner Gewisheit zu kommen ist).

Mit jener Verstocktheit hangt zusammen bas Nichtreslektiren= wollen, und ist eigent'ich basselbe. Da hier ber Sat bes neue= sten und gewöhnlichsten Widerspruchs gegen die W.=L. liegt; scheint es zweckmäßig zu sein, Sie aussuhrlicher gegen benselben auszurüften burch einen vorläusigen Unterricht über bas Wesen ber Resterion.

- 1) Wie restektirt wird, welches auch recht füglich unterlassen werden kann, und häusig unterlassen wird, zeigt sich das: ich denke es: wie aber dieses sich zeigt, entsteht Zweisel: ist es auch so? Der Grund dieses Phanomens ist eigentlich der: das in sich selbst faktisch ausgegangene Wissen sieht eben darum, weil es darin ausgegangen ist, nichts Anderes; es ist in ihm kein Gezgensat, darum auch kein Zweisel oder Wanken. Wie aber auf dasselbe restektirt wird, erscheint es als Wissen: (das Ich ist der allgemeine Repräsentant dieser Erscheinung des Wissens als solchen). Aber das Wissen kundigt durch sich selbst sich an als bloßes Schema, keineswegs Realität. Wo darum dieses erblickt wird, geht die Festigkeit und das Beruhen auf der Einheit verlozen. Daraus nun Zweisel und Ungewisheit. Alle Resterion zerzstört die Realität.
- 2) Soviel wurde Gewiffen, die die 2B. 2. ftubirten, flar. (Freilich blieb ihnen ein anderer Punkt, von welchem gleich nach: ber, verborgen). Nun wollten sie doch die Realität nicht fahren laffen. Alfo - man muß eben nicht reflektiren: bas Reflektiren ber 2B.= E. ift ber Grund ihres vermeinten Nihilismus. bieg ein Reflektirfpftem. Diefe Beisheit half nun aus bem Grunde: auf fie ift bie Naturphilosophie aufgebaut; auf fie eben bie ganze beschriebene Dentart, worin Unbesonnenheit zur Grund= Marime gemacht wird. — Bas Andern aus Schwäche begegnet, thun jene mit Absicht. Dies nun, nicht lacherlich, weil es gradezu gesagt, und mit vornehmer Miene, Unverzagtheit und Conse= queng, als eine Marime ber Beisheit aufgestellt wird. Absolute ist da, wo man nicht mehr restektiven foll. MB o foll man benn nun nicht mehr? Jeber nach seinem Willen! fen Streit zwischen der Naturphilosophie und der 28.= E. hat man fur fo verwidelt gehalten, ba er hochft ein fach ift. Sier haben Sie ihn in ber Spige. Nur Reigung ift's, und Abneigung gegen bie Arbeit. Jene Auskunft mar baber hochst will= kommen, und alle Noth vorüber). يقي الأن
- 3) Was ware benn bas mahre Mittel, biesem Sturze ber Realität, biesem Nihilismus zu entgehen? Das Wiffen erkennt sich als bloßes Schema: barum muß es boch wohl irgendwo auf

¥

reiner Realität fußen: eben als abfolutes Schema, abfolute Erscheinung sich erkennen. Man muß darum grade reslektiren bis zu Ende. Die Reslerion, als conicend die Realität, trägt in sich selbst ihr Heilmittel; ben Beweis ber Realität/ bes Wiffens eben selbst.

4) Diese Durchsührung der Resterion ist nun eben die B.= E. Bener Zustand der Reinheit und volligen Abstraktion, in welcher das Bild sich macht, ist eben der der durchgesührten Resterion. Alle Resterion ist Lodreißung von irgend einem faktischen Gesetze: (Beispiele davon haben wir in den frühern Vorlesungen gehabt): die der B.= E. durchaus vor allem.

Biermit die Befchreibung auf die feinste Spite gestellt.

Sewistermaßen als noch zur Einleitung gehörend, wollen wir eine Art von Deduktion des Inhaltes selbst geben, indem wir hinteinsühren in die W.= L. aus dem gewöhnlichen Wissen zu der Abstraktion, deren sie bedarf, gleichsam notthigen. Bisher als eine absolut andere Welt. Sest der Zusammenhang mit der andern Welt nachzuweisen, — was freilich nachber die ans dere Welt selbst geben wird. Also nichts weiter als ein Hulfsmittel des Vortrags.

Der beste Unknupfungspunkt bafur ift bas System bes Spi= noga. Nicht etwa bies zur Prufung, fonbern um es zu brauchen.

1) Sein: Charafter, absolute Regation bes Werbens. In ihm, bem Einen, ist Alles, in ihm wird Nicht3. Hieraus Selbstständigkeit, ein negativer Begriff; Bandellosigkeit, gleiche falls: hieraus Einheit bes Seins und die andern bekannten Folgerungen.

So Spinoza, so wir.

2) Nun gehen wir ab. Er bleibt in diesem Gedanken stehen, barin verloren: es ist ein Scin, das Scin ist so: schlechtweg zufolge bes Gedankens. So sagt er nicht, sondern so wird's ihm in seinem Sehen; und daß es in diesem ihm so ist, weiß er selbst nicht.

Wir aber sind gewohnt, allenthalben zu restektiren auf das, was wir treiben: uns erhebend über die Grundsorm der Fakticistät, des bloßen Thuns, gegen die Maxime jener. Wir sinden es daher nicht als das Sein selbst, sondern als einen Gedansten. Ich denke den Begriff des Seins: in welchem es sich ausspricht: sich ausspricht als sich aussprechend: denn der Begriff giebt sich ja als der wahre!

3) Durch biese Resterion kommen wir nun aus der Gewißsheit, in der Spinoza ist. Ich denke: denke ich recht? Es erscheint als wahr: ist es darum? Ia, um diesen Zweisfel recht scharf zu fassen: wir kommen in einen offenbaren Wisderspruch. — Ausser ihm ist seinem Begriffe nach kein Sein: aber der Begriff ist, und ist ausser ihm. Protestatio facto contraria! Indem gesagt wird, es sei Nichts ausser ihm, ist Etwas, eben dieses Sagen, ausser ihm.

Für Spinoza ist ein solcher Wiberspruch gar nicht, weil das zweite Glied, das Denken, der Begriff, ihm ganz verschwindet, indem er eine unmittelbare Fassung des Seins, eigentlich das Sein selbst unmittelbar zu haben glaubt. Da sehen Sie 1) die Absicht des Widerstreits gegen das Reslektiren. Spinoza wußte es nicht, Schelling bestreitet es. 2) Die sichtliche Täuschung. Wenn du auf dein Denken nicht reslektirst, ist es denn darum nicht immer? Schafft deine Reslerion erst das Denken? Reiweges, sondern sie macht es nur offendar. Ausser dem Sein also ist für's Erste sein Begriff. Als Faktum und bloßes Faktum. Dagegen das Sein ist mit Nothwendigkeit, der des Begriffes nämlich.

So wir. Anders Spinoza: benn doch übereinkommend mit uns, nur auf einem andern Punkte: bie Welt ist ein Mannig= faltiges in Ausbehnung und Denken. — Also in ber Haupt= sache hat er benselben Wiberspruch. Wir und Er bekommen barum die Aufgabe, diesen Wiberspruch zu losen. In dieser Losung besteht die Philosophie. Die ihn wirklich lost, die wahre. Diesen, sage ich: der Philosoph muß mit seinem Denken zu Ende gekommen sein.

Heute noch beutlich zu machen das Verhältniß dieser beiden Aufgaben. Der Philosoph muß zu Ende gekommen sein mit dem faktischen Wissen: dieses Ende ist der Begriff des Absoluten. Nun erst entsteht der sortgesetzten Besinnung der Zweifel, der auf das Bild treibt. Spinoza war am Eingange; aber er kam nicht hinein. Wer nicht einmal so weit ist, der hat gar kein Bedürsniß der Philosophie. — (Darum sage ich hier auch Philosophie unbestimmt: daß diese nun B.28. ist in näherer Bestimmung, wird sich hier zeigen mussen.

So vorläufig für uns. So nicht für Spinoza, für welchen biefer Widerspruch nicht eristirt, weil für bas zweite Glied besselben, der Begriff, nicht vorhanden ist, d. h. von ihm, der nicht restektirt, nicht bemerkt wird, wiewohl er in der That ist, gemeingültig, d. h. auch für ihn sein sollte. Doch ist für ihn ein ähnlicher. Wenn auch nicht der Begriff, doch überhaupt ein Sein ausser Gott, eben das ganze wahrzunehmende Sein der Welt. — Nichts ist ausser dem Einen; wie denn also eine Welt?

Kaffen wir barum weiter die Aufgabe ber Philosophie, so · baf auch Spinoza mit bineinkomme und wir einen festen Ber= gleichungspunkt haben zwischen ihm und uns! Wir beide ein Gein (fur's Erfte) auffer bem Ginen: wir ben Begriff: er überhaupt die Welt. — Darin wieder eine Uebereinfunft, Die ich ju bemerken bitte. Wie wissen wir, bag ein Begriff ift? Daburch eben, bag er fur uns ift; bag wir von ihm wiffen. Das Biffen burgt fur fein Gein , und burchaus nichts Underes: was wir oben nannten ein faktisches Sein. Eben fo: woher weiß Spinoga, daß eine Belt ift? Daburch, bag er es eben weiß, das Biffen bavon burgt fur das Sein, und giebt bas Sein: also und faktisch: — so er, wie wir. (Freilich fann auch bies Spinoza nicht eigentlich fagen, weil er nicht bis zu Ende reflektirt hat; es lagt fich aber boch, über feiner Philoso= phie ftehend, in feine Seele aussprechen). Bang anders mit bem absoluten Sein: bies wird in seinem Begriffe ausgesprochen, als nicht nicht fein konnend, als nothwendig feiend, wenn auch ber Begriff beffelben gar nicht mare: alfo nicht auf ben Crebit bes Begriffs, und barum, weil ein Begriff beffelben ift, fon= bern schlechthin, weil es felbft ift. Dies naber charakterifirt. Ift es auch nicht im Zusammenhange nothwendig, so macht es boch hier gleich Unfangs ihn fehr klar: welches ift ber eigentliche Gegensat zwischen bem Absoluten und Kaktischen, und barum ber eigentliche Charafter bes Saktischen? bas Erstere kann nicht nicht fein; und feine Genesis bamit vereinigt werben. lich von bem 3meiten gefragt wird, warum es fei, und ein Grund beffelben gedacht wird; ift es allerdings weggebacht, und kann barum weggebacht werben. Es wird erzeugt in ber Gin= ficht; also es wird zusammengebacht und synthesirt mit ber Be= Alfo Sein, Position, die bie Benefis durchaus ausnesis. schließt = Absolutes: bie mit ihr synthesirt werben kann, und auf einem gewissen Standpunkte werden muß: = faktisches. Und fo feben Sie, wie richtig bas Wort gewählt ift: bas Abfolute ift fein Kaktum.

Wir beibe haben barum und geben zunächst noch zu neben bem absoluten Sein auch ein faktisches Sein: und fallen burch bieses Zugeben beibe in den gleichlautenden Widerspruch: Kein Sein ausser dem Einen absoluten, spricht der Begriff: bennoch ist ein faktisches Sein behauptet, jenem widersprechend das faktische Bewußtsein.

Diesen Widerspruch hatten wir nun beibe zu lofen: und bies ware fur und beibe die Aufgabe der Philosophie: (abstrahirt von ber verschiedenen Beise, wie wir bas zweite Glied des Widerspruchs fassen: benn über bas erste find wir ganz einig).

(Um kein Glied zu übergehen: Warum foll er benn übers haupt geloft werben? Es ist bas Interesse bes Verstandes, ber Klarheit. Man kann ihn allerdings auch ungelost lassen. Mysticismus: Alles in Gott. Nur er ift; haben Viele gesagt. Giebt

ein andachtiges Schwarmen. Wie benn nun ift Alles in ihm? bies durfte fogar hochst praktisch sein).

Es giebt zwei Wege (ich sage dies uneigentlich, und einem Scheine, den ich demnächst vernichten werde, mich bequemend), ihn zu lösen: den ersten, der eigentlich nicht löst, sondern ihn stehen läßt; ihn eigentlich noch ärger macht, indem es ihn recht zur Schau stellt: wenn man den Einen Grundcharakter des Seins mittheilt an das faktische Sein, ihn beiden gemein macht.

Die Mittheilung mußte naturlich ausgeben von dem Absoluten: auf eine boppelte Weise namlich, wie es scheint. Entweber es wiederholt, und fest fich noch einmal gang; so ift in ihm Genefis und Banbel. - Der es ift in fich felbft ein Mannigfaltiges und infofern Fattisches. — Das Lettere ift ber eigentliche Aufschluß bes Spinoza, an ben wir uns barum halten wollen, als eine wirklich vorgebrachte Lofung. Nach ibm ift bas Gine Absolute zugleich schlechthin mannigfaltig: Denken, und Ausbehnung: Die wieder ihre Formen und Beftimmun= gen haben. Nicht es wandelt fic, und wird; fondern fo ift's, abfolut; und Alles, mas es in jenen beiben Grundformen noch weiter ift, ift es absolut. Alles wird eigentlich aufgenom= men in bas absolute Sein, feinen Banbel. Dies heißt ihm Unrecht thun, und fein Spftem nicht in aller feiner Scharfe faifen.

Warum nun grabe in biesen beiden Grundsormen des Denziens und der Ausdehnung ist Gott? — Ich frage nicht einmal, ihn zum Reslektiren nothigend: wie kommst du zu ihnen? (Da zeigt sich eine ungegründete Abstraktion aus der Empirie; dies ist eine sehr schwache Stelle seines Systems). Dies soll eben ohne Beweis zugegeben werden, wie er es will. Aber dies einzmal zugegeben, ist es das Absolute offenbar nach einem Gesetze: es muß so sein, und kann nicht anders; mit Nothwendigteit! Ist es denn sodann absolut durch und von sich selbst, was es ist? Nein: das Absolute ist eben unterworsen diesem Gesetze; Selbstständigkeit, Leben und Freiheit (in diesem Sinne) ist ausgetilgt. Wir haben zwei Absolute: ein bestimmendes:

jenes, burchaus von sich keine Rechenschaft geben könnendes Gessetz und ein bestimmtes, in seiner Freiheit des Seins beschrünktes. Es ist nicht alles —, sondern nur das nach einem zweiten Gesetze der Möglichkeit — mögliche Sein. Nothwenz digkeit herrscht daher durchaus in seinem System, weil er gleich das Absolute unter diesen Begriff bringt. — (Dies ist ihm schon dei seinem Leben vorgerückt worden. Untedlichkeit, wie er da geantwortet).

Es bleibt übrig ber zweite Fall: bem fattischen Sein bas eigentliche Sein, die Art und Weise bes Seins des Abso ten gang abzusprechen, und ibm eine burchaus andere, jener schlechthin entgegengesette Form bes Seins beizulegen. — Go bie Biffenschaftslehre. Fur fie fteben barum fur's Erfte unverans berlich fest die Gate: Eins ift, und ausser diesem Einen ift schlechthin Nichts. Dies festgehalten, und nie irgend einen Musbruck ber 28.= E. so genommen, als ob biefem Sage wiberspro= den werben follte. Ebenfo bamit nicht verwechselt Gage, benen bie 28.= 2. gerade widerspricht, und bie fie als ben Grund aller Arribumer und Bermorrenbeit erkennt: en nad mar: Alles in bem Ginen. - Alles: bie Summe bes Mannigfaltigen? Ber fagt benn, bag in bem Ginen ein Mannigfaltiges fei, wer konnte es nur verfteben; und vollends ein beenbetes, befchranttes Dan= nigfaltiges? Eben ber Spinogische Wiberspruch. - Einige, bie ber 2B. = 2. viel Ehre anzuthun und Lobliches nachzusagen glau= ben mit Saten folder Urt: wir find in Gott, haben unfer Leben in ihm, und bergl.; mochten fich erft umthun, in welchem Sinne etwa, und unter welcher Beschrankung man bies auch in ber B.-E. fagen tonne. - Diefer Meinung mußte Rant gemefen fein, wenn er ins Reine gekommen mare. Sonft Reiner. Naturphilosophie macht bas Faktische jum Absoluten, ben eigent= lichen Charafter beffelben, bie Micht=Genefis, burchaus verfennend, und geht mit biefem fobann um, wie Spinoga.

Eins ift, ausser biesem Nichts. Alles Andere ift nicht: bies fer Sat stehe unveränderlich und ewig fest. Der Begriff des Abfoluten wird gehalten, wie sich dies ja von jedem wahren Susteme versteht.

— Eine andere Form bes Seins also für das Faktische. Da mochte sich nun das Denken erschöpfen und abmühen, um eine folche auszudenken; doch durchaus vergeblich. Dies ist nicht mehr Sache des Denkens. Sie muß sich finden, und gegeben werden faktisch.

und fie findet fich auch. Was ist ba fur und? ber Begriff. Bas ift er? bas Gein felbft? - nein, fein Schema und Bilb, Erscheinung: Sein auffer feinem Sein, Entauffertes, u. f. f. -Bas ein Bilb fei, erklart nur bas Bilb felbft: es fuhrt bas Bilb feines formalen Geins, feinen Charafter in feinem Gein unmittelbar bei sich. Rann nur angeschaut werden, nicht gebacht. Das Bild bes Seins ist unabhängig vom Sein, und biefes von ienem. Ein Bild bes Bildes aber ift nur badurch und in fofern, als bas Bild felbft ift. Rein fattischer Charafter bes Kattifcben, ber baber urfprunglich nicht gedacht, fonbern nur gefunben werben tann. — Darum ift et nicht auszubenten, fonbern muß unmittelbar fich felbft barftellen. - Folgerung: Nicht etwa durch die Wiberlegung bes Spinoza wird die 28. . E. begrundet: wenn man gleich sieht, bag jenes nicht recht ift, wie nun? - Nur burch unmittelbare Unschauung bes Bilbes als Bilbes wird fie begrundet. Mur inwiefern bas Bilb mit feinem absolut formalen Charakter, als Bilb fich barftellt, als bas faktisch vorhandene.

Daß nun ausser bem Sein ein Bild besselben sei, ist an bem Begriffe klar. Dieser ift, laut bes unmittelbar faktischen Bewußtseins: und er ift, laut seinem Zeugnisse von sich selbst, in unmittelbarer Anschauung ber Begriff bes Seins. — Es ist darum gefunden, was ausser bem Absoluten sein könne; (kon=ne, weil es eben ist: benn die Möglichkeit wird hier nur gesschossen aus der Wirklichkeit, da Alles ausgeht von der Fakticistät und Wirklichkeit).

Der Widerspruch ist hiernach im Sanzen gelöst: d. i. es ist ein Mittel seiner Lösung angegeben. (Was etwa dabei noch weiter zu bebenken sei, wird sich tiefer unter zeigen). Ich habe bie Bedingung einer grundlichen Lösung so angescht: das Sein musse durchaus nicht mitgetheilt, zertheilt, vervielfältigt werden,

fondern in dem Einen Bleiben für das Glied des Gegensages, musse eine ganz andere Form des Seins gefunden werden. Dies entscheidet. Ift es gehalten?

Wie foll dies beantwortet werben? Offenbar im Denken. Nun lagt die charafteriftische Beise ju fein bes Bilbes laut Dbis gem fich gar nicht benten, fonbern nur anschauen: wohl aber muß ber Begenfag mit bem abfoluten Sein fich benten laffen. Dies ift ichon oben geschehen. Gine Position, bie nicht nicht fein kann, die Benefis ausschließt. Dagegen die Erscheis nung: bie burch ihr unmittelbares Sein, burch ihren blogen Begriff, bas Nichtsein ift, und so bie Genesis gar nicht ausschlieft, sondern fest. - Durch ihren blogen Begriff, fage ich: benn hinterher, nach Anknupfung ber Erscheinung an bas Absolute, findet fich, bag auch fie, ba fie ift, nothwendig ift, nicht nicht fein fann: ftets aber auf ben Credit bes wirklichen Sie wird als nothwendig erkannt, zufolge ihrer Dagegen wird bas Absolute als wirklich seiend Birflichfeit. erkannt, zufolge feiner Rothmenbigkeit. Jenes, auch ber Form nach, ift nothwendig: biefes wirklich, gufallig. -Diefen Unterschied haben wir bezeichnet burch Sein und Da= · fein: fo brudt es, falls ich nicht irre, bie Sprache aus: es ift eben ba. Das Da verweift in die Reihe ber Faften, und auf bas Faftum. Der Strenge nach ift es barum fo ju gebrauchen. Die Andern mogen es fur Grille halten; fur eine »Borts unterscheidung." Freilich: fur Guch eine bloge, wenn ihr nicht ben Begriff mitbringt. In fich nothwendig; (eben absolut): in fich zufällig; eben nicht absolut.

Also — ausser bem Absoluten ist ba, weil es nun einmal ba ist, sein Bild. Ist ber absolut bejahende Sat ber W.= E., von dem sie ausgeht: ihre eigentliche Seele. 1) Diese Behaup= tung analysiren: 2) sehen, wie weit sie sich erstreckt.

Ad 1) Bilb: formaliter burch und burch: Nichts benn Bilb ober Schema: also nicht ein minimum von ber Form bes Seins selbst. Die entgegengesette Behauptung führte wieder auf ein Theilen und Mittheilen bes Seins, bas eben vermieden werden

- soll. Der Sat: auffer bem Absoluten ift Nichts, ware nicht rein gehalten.
- 2) Aber benn boch auch ein Bilb in ber That, b. h. bas Absolute, ganz so wie es in ihm selbst ist, tritt ein in's Bilb, wie es darin einzutreten vermag. Was eben ein Bilb bes Absoluten, zusolge der zwei Bestandtheile, die wir in den Begriff eintreten lassen, das innere Wesen des Absoluten, und seine Bilblichkeit, nothwendig ist, das ist dasjenige, von dem wir sagen, daß es als Bild des Absoluten da ist. Unmitztelbares Urbild, durchaus genaues, treues und entsprechendes.
- 3) Dieses Bild ist ba, sagen wir: keinesweges etwa: es wird innerhalb seiner selbst. In ihm ist darum eben kein Wandel Beranderung, Mannigsaltigkeit, sondern es ist absolut Eins, und sich selbst gleich, eben so wie das in ihm abgebildete Absolute. Es ist, wie es ist, ganz und sich selbst gleich.
- Das Lettere besonders wird erneuert und eingescharft in einer boppelten Rucficht, theils negativ, bag man nicht glaube, bier icon gemiffe Principien ju haben, die fich erft aus einem andern Busammenhange ergeben muffen. Go haben auch Sie wohl schon von mir gehort: bas Bild bes Absoluten ift niemals wirklich, sondern es ift im ewigen Werben, erft nach ber vollen= beten Unenblichkeit mare es. Sie feben, daß biefer Sat in bem jest angegebenen Sinne nicht mahr ift, fondern bemfelben miber= fprochen wird. Der Ginn, in bem er mahr ift, muß erft ausgemittelt merben. Sobann in einer positiven Absicht. Das Gine Refte, bas bem Banbel, ber fich etwa zeigen mochte, zu Grunde liegt, bleibe ichon bier Ihnen fest eingeprägt. Sodann; mas es sei: nicht etwa das Absolute selbst: ewig in sich verborgen, und ohne alle Berührung mit bem Banbel. Nur fein Bilb. (Wie es bem gewöhnlichen Philosophen geht, beibe Formen bes Seins mit einander zu verwechseln).
- Ad 2) Sehen wir, wie weit die Bebeutung dieses Sages sich erstreckt. Ausser Gott ist seine Erscheinung; (gleichsam unter Andern; ober dasjenige ausser Gott, was wir gefunden haben). Möchten wir etwa also verallgemeinern: Nichts ift ausser Gott, denn seine Erscheinung? Alles, was ist, ausser Gott, ist seine

Erscheinung? Saben wir ben Sat burch Denken gefun-Mein: wir konnen darum auch durch Denken ihn nicht Es flugt fich auf Fakticitat. Konnten nicht etwa burch dieselbe Fafticitat noch andere und andere Beisen bes Seins auffer Gott fich vorfinden? Das mußte denn doch versucht wers ben. Der diefe Sakticitat ber Erscheinung mußte burch fich selbst fich als die einzig mogliche barftellen: und es mußte vollständig nachgewiesen werden, a 3 Alles, was ba ift, eben Nichts ift, als bie Gine und felbige Erscheinung. Erscheinung ift fattifch nachgewiesen, als ein mogliches Dasein. Go weit geht ber gelies ferte Beweis. Gie mußte, um ju einer folchen Behauptung zu berechtigen, noch besonders bewiesen werben, als bas einzig mögliche Dafein. Erschleichen wir ja Richts, dies ift im Bisherigen nicht bewiefen.

Historisch: die W.=E. spricht allerdings jenen Sat also aus; und dies ist ihre Grundbehauptung und Charakter. Alles = Gottes Erscheinung und Bild; und es giebt durchaus kein anderres Dasein. Sie muß darum den angegebenen Beweis suhren.

Wie könnte sie ihn aber suhren? — Buvorberst, wenn auch nur ber Verdacht entstehen soll, es könne noch etwas Anderes da sein, so muß ein solches Andere, und mehreres solches Andere sich faktisch vorsinden. Dasjenige, woran wir das Dasein der Erscheinung nachgewiesen haben, war der Begriff, faktisch vorgesfunden. Es mußte ausser ihm noch Anderes sich vorsinden: 3. B. Spinoza's Welt als Denken, Ausbehnung u. s. w.

Sodann: es mußte von diesem Allen vollständig gezeigt wers ben: es sei eben Erscheinung. — Bollständig von Allem. Die B.= E. mußte darum das System der gesammten Fakticität erschöpfen können, und von diesem zeigen, daß es uns sei Ersscheinung insgesammt. Es ist aber ein unendliches, mithin faktisch unerschöpfbares; also das gemeinsame Geset der Fakticität mußte sie aufstellen. Alles was faktisch ist, muß so und so sein: ist es aber so; so solgt, daß es sei Erscheinung. So mußte ihr Beweis einbergeben.

Also — fie muß annehmen und zugeben ein Mannigfaltiges, auf verschiebene Beise Gesondertes und Unterschiedenes, und von

biefem, spftematisch zusammengenommenen, beweisen, daß es doch nur Eins sei: Erscheinung, Bild des Absoluten.

Also — die W.= E. geht innerhalb der Erscheinung ganz so zu Werke, wie Spinoza innerhalb des Seins. Dasselbe, was Eins ist, und ewig fort Eins bleibt, ist, ohne seine Einheit zu verlieren, auch ein vielsaches, und ins Unendliche Mannigsaltiges, und ohne seine Mannigsaltigkeit zu verlieren, Eins. Es ist schlechthin durch sein Sein in diesen beiden Formen Wie Er vom Absoluten, eben so wir von seiner Erscheinung. Was wir an ihm tadeln, thun wir grade also, und als ob wir es von ihm gelernt hatten: (nur ihn noch besser verstehend, als er sich selbst, indem wir es an einem ganz andern, ihm ganzlich entschwindens den Objekte thun). Wie kann und gelingen, was ihm mißlinz gen mußte?

Um bas Absolute mannigfaltig ju machen, brachte er es un= ter ein baffelbe beschrankenbes Befet, eine Rothwendigkeit. Daffelbe auch wir. Durfen wir? Allerdinge; benn bas Gein (Dasein), bas wir biesem Gesetze unterwerfen, ift ja allerbings ein beschranktes Sein, feine Regation bei fich fuhrend: es ift bas Absolute nicht, und fteht im Gegensage mit ihm, und ift ausgeschloffen von ihm. Bas baraus folgt, ift eben Gefet feines Bene Behandlung bes Absoluten brachte in baffelbe ci= nen Banbel, bergleichen von ihm burchaus nicht auszusagen ift: ben Banbel innerhalb ber Ginheit verfteht fich, und unbeschabet berfelben: was an diefer Stelle fich nicht einmal recht begreifen ließ: - (auch Spinoza in seinem Leben nicht zu Stande gebracht batte, wenn ihm nicht dunkel bas Bild ber 23.= 2. vorgeschwebt, und er eigentlich nicht bas Gein, fondern bie Er= fceinung gemeint batte). Es mußte ein folcher Grund bes Ban= bels in bem Befen ber Erscheinung felbft fich nachweisen laffen, und fodann auch in biefem Grunde bie Begreiflichfeit beffelben, bei bem Nachtwandel in anderm Ginne.

Salten Sie biefen fehr erlauternden Gebanken fest, worin bie wahre Parallele zwischen beiden Systemen liegt. In biesem Sinne sind nun auch in ber 28. 2. mahr, und passen Sate des Spinozischen Systems: & xal xar; Eins und Alles ift basselbe.

Alles in bem Einen, alles Eins. Allerdings, nemlich in ber Eisnen Erscheinung. — In ihm leben, weben und sind wir: ja in feiner Etscheinung: immer in seinem absoluten Sein.

Wenn die W. 28. nun dieses geleistet hat: — das Mannigsfaltige als ein Alles der Fakticität, und dieses Alles als Erscheisnung nachgewiesen, so hat sie den Beweis geführt: und darf allsgemein aussprechen: Nichts ausser Gott, denn seine Erscheisnung. Wir sprechen so: aber in Hosfinung des Erweises.

Ferner: In Einer Rudficht bas Bilb Gins, burchaus fich felbst gleich: in einer andern gespalten, gesondert, ein Mannigfaltiges. — Woher nun biese verschiedenen Rudfichten?

Schritt vor Schritt. - Wir find mit ber Erscheinung überhaupt aus bem Gebiete bes reinen Denfens gefommen in bas ber Fafticitat, in ein Gegebenfein burch unmittelbares Bewußtfein und Sein auf den Credit desselben. Darum mußte auch ohne Zweifel die Ruckficht (wie wir es nennen wollen), in bet bie Erscheinung ein Mannigfaltiges ift, fattifch fich ergeben, feinesmeges etwa fich erbenten und ausbenten laffen. Es hat fich auch schon ergeben, wir haben nur nicht reflektirt. wollen es jest nachholen: ber Begriff bes Absoluten ift, fagten wir: wir find uns deffelben unmittelbar bewußt, und bas Wort ift brudt gar Nichts weiter aus als biefes unmittelbare Bewußt= Bir fagten ferner oben: mas ein Bilb fei, wird unmittelbar flar baburch, indem bas Bilb ift, bas Bilb charafterifert fich felbst, seine Bilblichkeit. - Begriff = Erscheinung. haben in biefen beiben Saten barum vorgefunden, bag bie Er: fcheinung eben fich felbft erfcheine; theile, bag fie uberhaupt sei formaliter; theils, mas fie fei, qualitativ. -Erscheinung erscheint barum jufolge bes Sattums bes Begriffes fich felbft.

Wir haben barum, was wir wollten, eine boppelte Form ber Einen und felbigen Erscheinung. 1) Die Erscheinung ist, schlechtweg, und insofern erscheint in ihr bas Absolute, wie es ift in ihm selber. Insofern, und wenn man in biesem Sinne

von der Erscheinung redet, ift sie, wie sie ist, ganz, sich felbst gleich, keiner Weranderung, keines Zuwachses und keiner Abnahme sahig. Bu ihr wird Nichts und vergeht Nichts, und die Genesis ist aus ihrem innern Sein durchaus berendzudenken. 2) Diese Eine Erscheinung nun erscheint auch eben so schlechthin, als sie ist, sich selbst in sich selbst — diese selbige, sage ich, seiend und bleibend dasselbige. — Was in dieser Form liege und aus ihr erfolge, wollen wir nun eben sehen. Unmittelbar, welches nur vorläusig, und um einen Vorschmack zu geben, herausgehoben wird, ist klar, daß in dem: sie erscheint sich, als Verbum, ausgesprachen wird ein Leben und eigene Thätigkeit, also allerdings eine Genesis und Eintreten in die Genesis des, in der ersten Form der Genesis durchaus unempfänzlichen Seins.

Es, ift hochft wesentlich fur ben Begriff, und alles folgende Berftandniß ber einzelnen Gabe ber B.-E., biefes gleich in feiner hochsten Scharfe und Allgemeinheit zu erfassen, und auf immer feftzuhalten. Bedienen wir und bagu folgenden Berbeutlichungsmittelä. In bem erstern Sinne und Form ift die Erscheinung folechthin Richts burch fich: Gie ift ba, formaliter, burch bas absolute Erscheinen Gottes, und ift qualitativ, mas fie ift, baburch, daß Gott so ist. Diefes ihr Sein ift nun unwandelbar und unveranderlich, und kann nicht burch irgend eine andere Form geandert ober modificirt werden; benn es ift ihr absolutes. Diefes, also als unveranderlich festzuhaltende, erscheint nun wieder in einem neuen Bilde, welches eben die unveran= berliche Erscheinung ift burch fich felbft, und in ihr felbft, indem fie badurch erscheint fich. Das Bild, das absolute, bas Urschema, Schema I. bilbet fich. In bem erften ift fein Banbel: in bem zweiten, bem neuen Bilbe von bem bauernben Urbilbe, mag wohl ein unendlicher Wandel fein. Jenes ift und bleibt die Grundlage alles Bildens in der zweiten Potenz: es tritt aber felbst in die zweite Potenz schlechthin niemals ein, indem in ihr ja nicht ist bas Bild unmittelbar, sondern schlechthin nur bas Bild vom Bilbe. (Jenes Seiende, als Sein, bilbet fich).

Und so zeigt sich, worauf es und eigentlich ankam, wie in ber Erscheinung, und biese als Grundlage geseth, die Einheit

und Unveränderlichkeit mit der Mannigfaltigkeit seht wohl beisammen stehen kann, was bei dem Sein nicht Statt sand. Das Sein des Bildes ist Eins; und insofern staffres und unveränderliches Sein: dieses ist nun zugleich ein sich abbildendes Leben, sich in jenem unveränderlichen Sein. Das Bild ist in sich selbst nicht lebendig, noch selbstsändig, some dern es ist, wie es ist, durch Gott. Das Leben, und zwärt keinnesweges ein reales, sondern nur ein schematistrendes Leben kritkzu jenem ersten Sein hinzu, und empfängt von ihm das Geses. (Es kann nicht bilden, ausser nach dem Urbilde). So nicht das Absolute, welches in ihm selbst lebendig und selbstsändig ist, und kein beschränkendes Geses annehmen kann. Auf dem sestem und starren Sein dern ht die Möglichkeit des Wandels: vort wurde das Sein selbst Wandel.

Die Analyse bieser zweiten Form bes Sicherscheis'nens ber Erscheinung ist nun die eigentliche Aufgabe ber 28. 28.

— Was folgt aus dem Sicherscheinen? Dies, und burchaus nichts mehr ober Anderes ist die einfache Frage, die fie zu beantworten hat.

(Dadurch erhalt die M.-L. ihre Einfachheit und Klarheit, welche gerühmt worden. Schon Kant sah ein, welchen Borstheil es habe, die Aufgabe der Philosophie auf Eine Frage zus rückbringen zu können: das ist's. — Dies nur fest gehälten, und sich nicht verwirren lassen. Es ist eben das Ich, in sich zurückgehende Form der Erscheinung).

Rur bieses Sicherscheinen, biese in sich zurückgehender Form; diese Resicrion, wie man es im Allgemeinen ausbrücken tonnte, ift das Objekt der W.-L. oder Philosophie. Daraus geht hervor eine wichtige Folge: die mir auch sogleich hier, wo sie in ihrer hochsten Einsacheit erscheint, klar machen wollen

Was erscheint sich: die Erscheinung des Absoluten als solche; dieses Sein muß offenbar im neuen Bilde sich abbilden; benn es erscheint ja nicht überhaupt Erscheinung, sondern diese, schlechthin nicht durch sich, sondern durch das Absolute seische So ist's. Worauf aber sieht die W. 2.? Das die Erscheinung, welche es auch sei sich soschwie bloß auf diese in sich zurückel.

gehende Form ber Erscheinung. — Was das sich Erscheinende an sich sei, davon abstrahirt sie. — Ienes ist der Grund der Realität der Erscheinung: eben das Absolutsein durch ihr Sein in dieser Realität, unabhängig von aller Form. Die W.= E. abstrahirt sonach von der Realität. Diese Form; überhaupt nur die Form beschäftigt sie: also sie stellt lediglich dar die Form.

Die Realität kann aber eintreten nur in dem wirklichen Erscheinen, nicht in der W.-L. Zwar haben wir so eben gesagt, als W.-L. redend, was die Realität sei, im bloßen Begriffe. Dies kann nun freilich die W.-L., und thut es. Aber die Realität selbst kann sie nicht, und soll sie nicht nachweisen. Dies gereicht ihr nun keinesweges zur Verkleinerung: sie kann und soll nichts Ansbres sein, als sie ist. Nur soll sie es erkennen, deutlich ausspreschen, und diejenigen, die etwa das Unrechte bei ihr suchten mochsten, bedeuten. In Absicht der Realität verweist sie an das Les ben, wie sie denn überhaupt daran verweist. —

Wie erscheint die Erscheinung sich, ist die Frage — Es wird dadurch gleich im Voraus recht klar, zur Erleuchtung auf unserem kunftigen Wege der besondere Standpunkt der B.28.: es zeigt sich auf's Bestimmteste der eigentliche Unterschied zwischen dem faktischen Wissen und der W.28. Unsere jetige Einleitung kommt zurück auf die erste allgemeinphilosophische, und wird mit ihr synthetisch vereint. Das Wissen (System des Faktischen), sagten wir darin, bilde eben sich selbst, erscheine sich, und diese Sichersscheinung sei die W.28. — Was ist nun, von unserm gegenzwärtigen Standpunkte aus, das faktische Wissen überhaupt? Giebt es etwa eine beutlichere Beschreibung?

Dben charakterisirten wir es also: — es geht in sich selbst auf, ist in sich verloren, indem es sich richtet nach einem Gesehe, das ihm verborgen bleibt, und dieser Akt dadurch bestimmt ist. Was ist nun dieser durchaus verborgene Akt, weil er nach einem gleichfalls durchaus verborgenen Gesehe einhergeht in allem faktizschen Wissen, welches es auch sei? Können wir ihn etwa schon hier in seiner Einheit sassen und einen bestimmteren Charakter zufüzgen, als daß es sei ein Akt überhaupt, unter einem verborgenen Gesehe überhaupt? Allerdings: es ist der Akt des Sicherscheiz

nens: die Erscheinung in einem Leben, bas in sich felbst zurudgeht. Denn jenseits dieser in sich zurudgehenden Form ist die Erscheinung durchaus ohne Leben, schlechthin sich felbst gleich. Diese Sicherscheinung mag nun haben mehrere Beisen; abhangend von mehreren Modifikationen bes Ginen Grundgesetes, daß

fie fich ericheine - / \ \ \ \ \ Dies insgesammt ift nun fatifches

Bewußtsein, weil es aufgeht in bem gesetmäßigen Afte, und biefen eben vermandelt in einen Buftand bes Bewußtfeins. hat nun in diesen allen die Sehe ihren Sit? Offenbar über a, als bem festen faktischen Sein. A aber und / verschwinden nothwendig in diesem faktischen Buftande. — Wie wir oben ein Beisviel hatten: ber Begriff bes Absoluten ift, faktisch: er mar mein Buftand: murbe ich benn bewußt des Begreifens, ber Erzeugung beffelben? Dies kennt burch ben bisberigen Unterricht burchaus Reiner; und follte ce eine folche Erkenntnig geben, fo mußte fie wo anders, als in biefem fattifchen Bewußtfein, ohne 3weifel in ber 28. : 8. felbst moglich fein. — Diefe erkennt fonach grade, mas dem faktischen Wiffen verborgen bleibt: die Er= fcheinung, nicht in fich, fertig als Bilb, fonbern in bem Atte ihres Sicherscheinens mußte fie die B.= &. erblicken. ihr Bewußtsein? hier: in ber Synthefis zwischen A und ber Mannigfaltigfeit ber Buftanbe a b c.

Dies merken Sie nun und halten Sie fest. Sier steht bas Seben, das ich in Ihnen erzeugen will. Wer nicht bier fieht. Wieberum nirgend anders, als genau in die hat keine B.= 2. fem Sehe=Punkte, hat die B.= E. zu thun. Das Berfegen in jeden andern Standpunkt gehort nicht zu ihr. Die 23. = E. er= blickt die absolut Eine Urerscheinung: (so ift's naturlich ju ver-Auf welche Beise: unmittelbar im Geschehen auf ber That, burch reine Anschauung? Mein: eine solche ift durchaus unmöglich; und auf ihrer Unmöglichkeit beruht eben bas gefammte faktische Bewußtsein. Der Aft wird in ber Fakticitat eben felbft zur Sehe, und wird darum nicht gesehn. Also lediglich in einem Begriffe: Des fein Duffens und fo fein Duffens, in eis

Bemerken Sie den Zusat: nachdem er einmal erscheint. Bemerken Sie den Gang des Schlusses. Die Erscheinung wird schlechthin saktisch gegeben: erst unter dieser Bedingung erhalt sie den Charakter im Denken, daß, da sie zufällig sei, in der Anssicht ihrer selbst, sie sei durch ein Anderes: daß aber, was durch dieses sei, absolut sei, und nicht nicht sein könne. Es ist ein vermittelter Schluß, ruhend auf dem Faktum und dasselbe vorzaussehend.

Um den Unterschied zu fassen, benten Sie fich folgende ans bere Schlufweise. Bir batten einen realen Begriff vom Abfoluten, und faben in demfelben ein irgend einen Charafter = x, jufolge beffen er erscheinen muffe. Go schloffen wir auf bie Nothwendigkeit ber Ericheinung gang unabhangig von ihrem faktischen Gegebensein. Sier verhalt es fich anders. 1) Einen fol= chen Begriff haben wir eben nicht. - Spinoga, ber in Gott einen folden Begriff hineinbringt, findet ihn felbst boch auch Wie fann er fonft auf Ausbehnung und Denten, nur faktisch. als bie Grundformen, gekommen fein. 2) Wir werden indeg, Sie feben es voraus, auch in ber 28. : E. eine folde Schluß= weife bekommen. Wir haben namlich auch folch einen, qualitative Bestimmung gebenden Begriff: Die Ich-Form. biefer, unabhangig von ber Fakticitat, werden wir birekt folgern; aber nur innerhalb ber Erfcheinung. 3) Dies ist wichtig. Mlles unfer Wiffen geht schlechthin aus von einem absoluten Fattum, bem eben, bag bie Erscheinung von fich weiß, fich era scheint. Alle Debuktion, Ginficht, Berftandigung zc., bie ja nur im Biffen moglich, bedarf barum beffen, ale einer Borausfetung, als Grundfaktum. Darum bedarf auch die 28. = 2. einer Einleitung, in welcher biefes abfolute Saktum als ihre Grundlage nachgewiesen und berfelben ihr Dbjett gegeben wird. Es ift viel barüber gestritten morben. Sacobi behauptet, alle Philosophie beruhe auf bem Saftischen, Wirklichen; ihre Aufgabe fei, Dafein zu enthullen; fie tonne barum nicht ihm a priori Befete geben, fonbern muffe gufeben, und in feinem Gein Recht hat er, wenn er behauptet, die Philostreu es abbilden. sophie rube auf bem Biffen ale Faktum, aber bem einzigen

Dies hat fie zu verfteben, b. h. aus feinem Gefete abzuleiten, welches fie freilich ihm nicht giebt, fondern die Erscheinung bildet, versteht sich eben felbst schlechthin in ihrem Gefege, und dies vollzogene Sichversteben aus ihrem Gefete ift 4) Die ganze Bemerkung ift wichtig in hiftorisch= die 2B. = E. Sest man die Erscheinung bes Absoluten Fritischer Begiehung. als ein zufälliges, wohl noch bazu historisch, als ein folches, bas nicht war, und einmal murbe; fo fest man fie in die Beit, und bekommt eine Beit, in der Gott nicht erschien, und eine andere, Dies ift nun ber gewohnliche Begriff einer in ber er erschien. Daburch verfallt man in absolute Unbegreiflichkeit. Schöpfung. Nach uns ift bie Erscheinung schlechthin bei Gott, und unabtrennlich von ihm; sie, die badurch, daß sie sich erscheint, sich und ihn ausspricht (bas ewige Wort bei Gott:) und weder Gott noch fie ift in ber Beit, fondern erft innerhalb ihrer felbft entwickelt fich eine Beit, wie wir bies feben werben; nicht inwiefern in ihr Gott, sonbern inwiefern fie fich felbft erscheint.

2) Das zweite, auch bloß faktisch Gefundene, ift, baß bie Erscheinung erscheine sich. — Last auch dieses Faktum durch Densken sich auf Nothwendigkeit zurucksuhren? Es kommt barauf an, zur Uebersicht und Befestigung des Ganzen, dies zu unterssuchen; und ich weiß, daß nicht Alle über diesen Punkt klar sind.

Ueberlegen Sie: das Absolute foll erscheinen, wie es eben erschien in seinem Begriffe: fo nur, und unter biefer Bedingung ift fie Erscheinung bes Absoluten; aber es fann als Absolutes nur erscheinen neben einem Gegensate bes Nichtabsoluten; ba ift nichts Underes, benn die Erscheinung. Die Erscheinung muß barum fich feten, (fich ericheinen), um auch nur bas Abfolute feben ju tonnen, und unter ber Bedingung, bag biefes in ihr erfcheine. (Durch reine Unalpfe murben fich hier noch weit mebs rere Gate finden, die wir bermalen übergeben tonnen). Begriffe des Seins schon, ohne alle Reflection, wie ibn Spinoza hatte, ja ohne Reflerion auf die Reflerion, welche Afte wir alle fcon vollzogen haben, liegt biefer Gegenfat. Denn nur burch ihn ist ber Sat möglich; in ihm sonach schon erscheint die Erscheinung fic, und in ihrer bochften Ginfachheit und Abstraktion Bemerken Sie den Busat: nachdem er einmal erscheint. Bemerken Sie den Gang des Schlusses. Die Erscheinung wird schlechthin faktisch gegeben: erst unter dieser Bedingung erhalt sie den Charakter im Denken, daß, da sie zufällig sei, in der Anssicht ihrer selbst, sie sei durch ein Anderes: daß aber, was durch dieses sei, absolut sei, und nicht nicht sein könne. Es ist ein vermittelter Schluß, ruhend auf dem Faktum und dasselbe vorzaussehend.

Um den Unterschied zu faffen, denken Sie fich folgende ans bere Schlufmeife. Bir batten einen realen Begriff vom Abfoluten, und faben in demfelben ein irgend einen Charakter = x, zufolge bessen er erscheinen musse. Go schlossen wir auf bie Nothwendigkeit der Erscheinung ganz unabhangig von ihrem faktischen Gegebensein. Sier verhalt es fich anders. 1) Ginen folchen Begriff haben wir eben nicht. - Spinoga, ber in Gott einen folden Begriff hineinbringt, findet ihn felbst doch auch nur faktisch. Die tann er fonft auf Ausbehnung und Denten, als die Grundformen, getommen fein. 2) Wir werben indeg, Sie feben es voraus, auch in ber 20. : 2. eine folde Schluß: weise bekommen. Wir haben namlich auch folch einen, qualitative Bestimmung gebenden Begriff: bie Ich-Form. biefer, unabhängig von ber Kakticitat, werden wir birekt folgern; aber nur innerhalb ber Erscheinung. 3) Dies ist wichtig. Alles unfer Wiffen geht schlechthin aus von einem absoluten Fattum, bem eben, bag die Erscheinung von fich weiß, fich er fcheint. Alle Debuftion , Ginficht , Berftanbigung zc. , bie ja nur im Biffen moglich, bedarf barum beffen, als einer Boraus-Darum bedarf auch bie 23. = 2. fegung, als Grundfaktum. einer Ginleitung, in welcher biefes abfolute gattum als ibre Grundlage nachgewiesen und berfelben ihr Sbieft gegeben wieb. Es ift viel baruber gestritten worben. Sacobi behauptet, alle Philosophie beruhe auf dem Faktischen, Wirklichen; ihre Aufade fei, Dafein zu enthullen; fie tonne barum nicht ihm a priori Gefete geben, fonbern muffe gufeben treu es abbilden. Recht hat er, men

sophie ruhe auf bem Wiffen als iffa

Raftum. Dies bat fie zu verfteben, b. h. aus feinem Gefete abzuleiten, welches fie freilich ihm nicht giebt, fondern die Erscheinung bilbet, versteht fich eben felbst schlechthin in ihrem Gefete, und dies vollzogene Sichverstehen aus ihrem Gefete ift 4) Die ganze Bemerkung ift wichtig in hiftorisch= Sest man die Erscheinung bes Absoluten fritischer Beziehung. als ein zufälliges, wohl noch bazu hiftorisch, als ein folches, bas nicht mar, und einmal murbe; fo fest man fie in die Beit, und bekommt eine Beit, in ber Gott nicht erschien, und eine andere, Dies ift nun ber gewöhnliche Begriff einer in ber er erschien. Daburch verfallt man in absolute Unbegreiflichkeit. Nach uns ift die Erscheinung schlechthin bei Gott, und unabtrennlich von ihm; fie, die badurch, daß fie fich erscheint, fic und ihn ausspricht (bas ewige Wort bei Gott:) und meder Gott noch fie ift in ber Beit, fondern erft innerhalb ihrer felbft entwickelt fich eine Beit, wie wir bies feben werden; nicht inwiefern in ihr Gott, sondern inwiefern fie fich felbft erfcheint.

2) Das zweite, auch bloß faktisch Gefundene, ift, baß bie Erscheinung erscheine sich. — Läst auch dieses Faktum durch Densken sich auf Nothwendigkeit zurucksuhren? Es kommt darauf an, zur Uebersicht und Befestigung bes Ganzen, dies zu unterssuchen; und ich weiß, daß nicht Alle über diesen Punkt klar sind.

Ueberlegen Sie: das Abfolute foll erscheinen, wie es eben erschien in seinem Begriffe: so nur, und unter dieser Bedingung ift sie Erscheinung des Absoluten; aber es kann als Absolutes nur erscheinen neben einem Gegensate des Nichtabsoluten; da ift nichts Anderes, denn die Erscheinung. Die Erscheinung muß darum sich seigen, (sich erscheinen), um auch nur das Absolute sehen zu können, und unter der Bedingung, daß dieses in ihr erscheine. (Durch reine Analyse wurden sich hier noch weit mehr rere Sätz sinden, die wir dermalen übergeben können). Im Begriffe des Seins schon, ohne alle Resterion, wie ihn Spinoza hatte, ja ohne Resterion auf die Resterion, welche Akte wir alle schon vollzogen haben, liegt dieser Gegensat. Denn nur durch ihn ist der Satz möglich; in ihm sonach schon erscheint die Erzsschung sich, und in ihrer höchsten Einsacheit und Abstraktion

kommt sie bennoch von biesem ihrem Grundgesetze nicht los. Wir bringen barum nichts Neues hinein in jenen Begriff, was er nicht auch für Spinoza hatte; wir machen nur durch Resterion, die kein Schaffen, sondern lediglich eine Analyse ist des Gegebenen, das darin Liegende klar, und erheben es zum deutlischen Bewußtsein; da es ausserdem nur unsichtbarer Faktor ist: wie Sie mit diesem Gesetze, und mit diesem Ausdrucke desselben schon aus den Thatsachen bekannt sind.

Dies aber merken Sie fest, daß dadurch eine nahere Erklarung gegeben ist, in welchem Sinne der Grundsatz der W.=L.
genommen wird: die Erscheinung erscheint sich. Sie muß sich
alfo erscheinen, daß ihr gegenüber, und im Gegensatze mit ihr
erscheinen könne das Absolute. Dies ist durch den Begriss der
Sicherscheinung ausgesprochen; denn es sindet sich offenbar im
höchsten Faktum der Sicherscheinung, und in dem Beweise ihrer
Nothwendigkeit. Es erhalt dadurch die W.=L. auf eine bisher
noch nicht beachtete Weise gleich von vorn herein ihre Rundung
und ihren Umfang. Den Ruten davon wird sehr bald der Erz
folg lehren.

Diese Punkte gehoren auch noch zur Einleitung. Run zur Sache selbst. Der Standpunkt ift genau angegeben: er besteht im Seben auf bas sich Erscheinen ber Erscheinung, burchaus auf nichts Anderes. Run zur Biffenschaftslehre selbst.

Der Standpunkt bekannt: die Erscheinung, als Princip bes sich Erscheinens, ein thatiges Leben, (dies burchaus durch ben Standpunkt selbst gegeben, mas er verantworten mag, wenn er etwa zur Prufung gezogen werben sollte): — unter bestimme ten Sesegen, bie sich uns eben in absoluter Evidenz erges

ben sollen in biesem Denten: / ; auf biese Synthesis und

nirgende anbers bin ift unfer Blid gerichtet.

# Kapitel I.

#### Grundbegriffe ber Wiffenschaftslehre.

Bur Cache: Das Allereinsachste giebt die Grundbegriffe. Lassen Sie sich durch die Leichtigkeit, die nicht eben so leicht ges sunden worden ist, und durch die Kurze, mit der wir dieses absthun werden, nicht verleiten, sie für unwichtig zu halten. Ein Blick auf andere philosophische Systeme und Lehrsätze könnte Sie davon zurückringen. Prägen Sie sich dieselben sest ein, als Res gulativ unserer kunftigen Forschungen.

Die Erscheinung erscheint sich: in einem eigenthums lichen, wirklichen und wahrhaften Leben, und zwar in eis nem erscheinenden, bilbenden, schematistrenden. Das Resultat dieses Lebens ist darum ein neues Bild des ersten in A; ein Bild des Bildes, Schema II., wenn das in A Schema I. genannt wird. — Schet, es solle das Schema I. bleiben; so schet Ihr, daß die Erscheinung sei und bleibe, was sie ist schlechthin durch Gott, und sein Erscheinen in ihr. Nur in diesem Sinne ist sie, und es tritt in ihren Umkreis keine Genesis ein. Aber so last Ihr sie nicht sein und bleiben; sondern Ihr setzt ihr, der seienden, wieder ein Leben zu, und zwar ein bildendes Leben: so gewiß Ihr aber dies thut, setzt ihr ein neues Bilden, ausserdem håttet ihr Nichts gethan, sondern es beim Alten gelassen. —

Wohlgemerkt, ausdrücklich dieses A, in bessen Umkeis kein Wandel eintritt, lebt bilbend und erscheinend: also sich abbils bend in seiner Ganzheit und Unwandelbarkeit, nicht etwa nur einen Theil seines Wesend: eben so lediglich diese bildend, keis nesweges etwa sie realiter sehend noch einmal. Ich habe diesen Sah schon oben vorgetragen, als Hulfsmittel einer andern Erzkenntniß: hier trage ich ihn rein vor: wer dort wich nicht verskanden hat, verstehe mich jeht. — Führte ich in A ein ein reaz les Leben, sich Bestimmen, u. s. f.: so würde es dadurch in seis vern Sein wandeln. Dies ware Widerspruch: denn es ist nur abgestammt, leidend, Richts durch sich, sondern Alles durch den

Wiberschein Gottes in ihm. Dabei bleibt es nun unwiderrussich. Nur ein. schematisiren des Leben lege ich ihm bei, wodurch es seiend und bleibend, wie es sich, nur ein Abbild seiner selbst wirft. Auf eben die Weise, wie ich oben dem Absoluten selbst ein solches Leben beigemessen habe, wodurch es nicht sein Sein andert; sondern es uns abbildet, also verhält es sich und nach demselben Principe mit diesem Bilde des Absoluten. — Es demnach, dieses so seined A, und kein Fremdes an seiner Stelle, bildet sich ah, ganz wie es ist. Es ist darum im Schema II. ganz, wie es zu sein vermag im Bilde, und durch nichts Andezres, als eben durch das Wesen des Bildes modificirt. Sein Bild (Schema II.) ist sein Urbild, wahres, getrossenes Bild, so wie es selbst ist Urbild, wahres und getrossenes Bild des Absoluten. Nervus probandi, und Evidenz Grund: die Erscheinung erscheint: (eben Alles fest, nicht nur quasi genommen).

Schon dies von der hochsten Bedeutsamkeit, und als nie zu Berrudenbes, fest Bestimmenbes alles weitern Unterrichts uber biesen Punkt festzuhalten. Das Absolute erscheint im Schema II. eigentlich nicht. Jenes tritt in biese Form des Sichbilbens uns mittelbar nie ein, sondern nur in seinem Bilbe, und Stells vertreter, dem Schema I. Dag baher bas Schema II. nie jum unmittelbaren Bilbe Gottes werben tonne, ift fcon bier flar: nur gum Bilbe von feinem Bilbe, es fragt fich noch, in= wiefern auch bies. Das muffen wir erwarten. Das Erfte aber feben wir schon hier klar ein. - Dies aus bem Sage: Die Er-2) Die Erscheinung aber erscheint icheinung erscheint. fic. - Beibe Begriffe find abfolut vereinigt. Es giebt tein folches Erfcheinen, wie eben beschrieben, tein Schema II., bas nicht habe biefe Form: Diefe Form tritt nicht erft hingu. hinwiederum: es giebt feine Beziehung ber Erscheinung auf fich. auffer in diesem Erscheinen, bem Schema II. Mur ba ift ber Moment ber Einheit, und unfer Augpunkt; nicht in A, und noch weniger in Gott: 2B. b. E. w. und sogleich genutt werden wird.

Sie erscheint fich: sie wird barum in dieser Form eine, ber erscheint Etwas, sie felbst; und eine, bie erscheint Einem, eben sich felbst. Sie bekommt ein Werhaltnis zu sich selber, und

ein folches, wie gesagt (subjektiv=objektiv), vereinigt schlechthin mit einander, indem sie überall nur zusammen, und in Bezies hung auf einander sein konnen, vereint durchaus mit dem Ersicheinen Schema I. ber Erscheinung; Alles ein unzertrennliches synthetisches Sanzes, der Einen Lebensform des Erscheinens.

Dhne allen Zweifel bringt bas Erscheinen mit fich ein be= ftimmtes Bilb, bas wir indeffen überhaupt nur benten mogen, als bas, in welchem enthalten fei, was in ihm enthalten, und ausgeschloffen alles Uebrige. Denn bas Abfolute ift schlechthin, was es ift, eitel Realitat, und Position: aber A ift fein Bild, barum gleichfalls bestimmt, Schema II. aber bas Bild von A: barum bestimmt. Aber biefes Erscheinen ift ein fich Erscheinen, annehmend bie fubjett : objettive Form: biefes, ale baffelbige. Also es ift in beiben Bilbern ganz baffelbe, und gar kein anberer Unterschied, als ber in ihrem eignen Berhaltniffe liegt, bag es ift subjektiv bas, bem erscheint, und objektiv, bas Ericheis nende. Beide find schlechthin Gins, als biefelbe Erscheinung in ber Duplicitat ber Form. Bas im Objekt, ift auch im Subjeft, und umgekehrt; benn es ift bie Gine Erscheinung: biefe Eine Erscheinung aber kann nur fein in ber Duplicitat biefer Form, jufolge bes erft aufgestellten Sages.

Grade eine Zweiheit, und eine folche, wie sie aufgestellt ist, Eins, dem erscheint, und das erscheint, liegt in dem sich Erzischeinen; und durch diese wird die ganze, dieselbe und sich gleich bleibende Erscheinung gesetzt in dieses Berhältniß zu sich. Subziekt, Objekt ist durchaus dasselbe, und nur als Subjekt, Obziekt verschieden.

Beibe Halften find unzertrennlich, gleich, in dem Einen. Das Eine nicht ohne sie, sie nicht ohne das Eine. Alle ein Sanzzes, tenn es ist die sich Erscheinung, und diese ist Schema II., Produkt des sichbildenden Lebens des Urbildes. (Buchersale voll falscher Weisheit sind dem erspart, der dies recht einsieht, und festhält). — Dies Borgetragene gilt als Grundsabe; als bestimmende Gesetz, ungeachtet sie eben deshald keine besondern Thatzsachen des wirklichen Bewußtseins bilden.

### Kapitel II.

Debuktion ber Funffachheit in ber Form ber Erscheinung.

Bas haben wir nun, und inwiefern unferer Aufgabe, bie fich Erfcheinung ber Erfcheinung zu beschreiben, Genuge gethan.

Wo hat das, dem erscheint, seinen Standpunkt? Die Ersscheinung, als Schema I., ist jugleich sich erscheinend, Schesma II.; also in ungetheilter Duplicität Subjekt . In S ist baber, wenn Sie das vorläufig die Sehe nennen wollen, dieselbe. — Diese hat ihr Gesehenes = O; vollendet im Sehen, so gewiß das Schen ist; es ist ein Gesehenes und ist insofern. — Sieht das Schen irgend etwas Anderes als Sich? Rein, denn es ist nur die Beziehung auf das Objekt, und zwar gevate diese.

Durchaus nichts weiter.

Die Beziehung des Subjekts auf das Objekt macht, was in unserer Ableitung freilich ein Erscheinen mar, gur Erscheis nung: ju einem vollenbeten gattum. Man kann im Ans fange nicht genau genug sein; und diese Sauptsate, die immer. aur Anwendung, oder in einer bestimmten Gestalt, wieder pors tommen, nie ju flar faffen, um fie recht festzuhalten. Sie barum recht flar ein biefe Bermanblung. - A ericheint. ein fliegender Aft: - fich, eine feste vollendete, burchaus bestimmte Run ift bas Sehen in biefer Form, und ift bie Begies hung bes Mannigfaltigen ( Subjekt abc) in biefer Form auf= Im Sehen barum ift bas Erscheinen ein festes: e inia n ber. Es wird bem zufolge gefeben Schema I. Erfcheinung. als feiend: faktifch gefunden im Sehen. — Wird noch et= mas Anderes gefeben, benn Schema I.? - Durchaus nicht. -Die Erscheinung erscheint ficht; bies ift ihr Gein: fie ift nur als ein Sicherscheinen. Analysire man nochmals biesen Bebanten, so finden sich bie oben nachgewiesenen Glieder genau barin.

Bur Probe: ber Sat: bie Erscheinung erscheint fich, tann haben gwei Bebeutungen und Anfichten; und aus ber Bermechfen lung diefer, indem man ihn blog in der Ginen, erften Bebeua tung nimmt, entfteht alles Migverftanbnig. 1) Die Erscheinung ift, und erfcheint: - aber bas Sich ift auch als Scin an fich. als selbstständige Substanz. — Das Erscheinen trifft unter Inbern auch bas Sich; - ba es aufferbem bas Richt=fich batte treffen tonnen. - Golde Boraussehung ber Gubstanziglität und bloger Beranderung ber Actibengen ift es, wieweit bas gewohnliche Bemerken und Sagen fich erftredet, und fo auch bas gewöhnliche Berfiehen. - Unfer Leben und unfer Berfehr erstreckt sich gewöhnlich gar nicht barüber hinaus. 2) Die Ers scheinung ift. A) Sie erscheint eben schlechthin, und macht burch biefes Erscheinen bas Sich ursprunglich und schopferisch: bies ift unfere Meinung. - B) Dies Berhaltnig wird hier qua nachst angesehen als Faktum. Wird noch etwas Anberes gefes ben? Durchaus nicht. - Es wird also junachft eigenttich nur von bem Standpunkte S aus gefehen ein unbestimmtes. unverftanbenes Bilb. Berborgen namlich bleibt A. und bas Berbaltniß bes A zu Schema II.

So ist's, und bamit konnte es vorläufig gut sein: die Sache ware zu Ende: es ware angegeben, was ber Sat heißt: bie Erzscheinung erscheint sich.

Ich könnte faktisch fragen; und ich will es, zur Beforberung ber Deutlichkeit durch eine Nebenbetrachtung thun; wir sehen und benken ja allerdings dieses A, und sein Berhältniß zu Sches ma II., und haben bisher Nichts gethan und ausgesprochen, denn bies. Nun sind doch ohne Zweisel wir nichts Anderes, als die Sich erscheinung der Erscheinung der Erscheinung: also muß alzlerdings auch noch diese Bestimmung in jener Grundsorm des sich Erscheinens liegen. Dann wurde von dem Faktum ausgegangen, wie in der Einleitung, und etwa späterhin dieses durch Denken in geschliche Korm der Nothwendigkeit erhoben. — So

nun wollen wir nicht geben, fonbern rein bentenb einherschreiten, und alfo anknupfen.

Die Erscheinung muß also fich erscheinen, bamit fie im Begriffe bes Absoluten ben Gegensat bagu bilben tonne, wie wir bies oben in biefem Begriffe nachgewiefen haben; benn aufferbem ift gar feine Ericheinung bes Abfoluten, auf beren Boraussetzung allein wir ben ftrengen Beweis bes fich Erscheinens grunden. Gerabe basjenige sonach, was geforbert worden ift in bem Erweise, ift nicht geleiftet. -Es muß biefer Gegenfat ber Ers fceinung = A felbst fich erscheinen, in ihr gebilbet werben, bers gleichen in ber beschriebenen Ableitung burchaus unmöglich ift. Machen wir uns nur recht beutlich: was fur eine Erscheinung von A wir eigentlich wollen. Offenbar nicht, mie fie ift, fonbern, daß fie nur ift überhaupt, und nicht ift das Absolute. Gine Erscheinung bes bloffen formalen Seins bemnach; ber blofen Position, bie reine Negation bes Nichtfeins, und nicht mehr. Dies ift die Anforderung: Die Erscheinung foll fich erscheinen in ibrem blogen Sein: in fich entwerfen ein Bilb und einen Repras fentanten biefes ihres Seins. So bedarf es ber Begriff, und fo erforbert es unfere Debuftion aus biefem Begriffe. fich aber burch die Analyse, die wir angestellt haben, burchaus nicht ergeben, sondern anders. Bas die Erscheinung ift, inner= lich und in ihr felbft, qualitativ, bas erscheint im Bilbe; und bann erscheint eben und wird fichtbar bas Bild: keinesweges aber bie Erscheinung A felbst.

Beibes ist mahr, und muß mahr fein: bas Eine, als rich= tig sich ergebend aus der Analyse des Sicherscheinens; das Andere aus dem Postulate der Erscheinung des Absoluten als folchen, wie wir es im Begriffe nachgewiesen haben.

Dies nur fur's Erste festgeset, erhalten wir zwei burchaus verschiedene Bilder der Erscheinung: Eins, in welchem ausgestrückt ist das innere Wesen der Erscheinung A, ihr qualitativer Inhalt: ihr so formales Dasein aber überhaupt durchaus verborgen bleibt. Ein anderes, in welchem ausgedrückt ist das bloße formale Dasein, ohne allen Inhalt. Wir werden geneigt sein, biese beiden generisch verschiedenen Bilder durch das, was wir

über bas Wissen schon anberwarts tennen, und burch Analogie zu bezeichnen. Wir konnen bieser Neigung uns überlassen. Zenes erste Bilb ist Anschauung; das zweite Begriff, für ein Denken. Dies mochte vorläufig ben Gegensatz beiber bezeichnen.

1) Beibes icharf charakterifirt: Begriff = Sicherscheinung bes blogen reinen Seins: bloge Position, bloge Regation bes Nichtseins. - Wie kommt es benn nun zu biefer Position, und was ift benn bas Gefette? Offenbar bie Erscheinung als Dbjett. Und wie vermag fie benn bies zu fein, als inwiefern fie, biefelbige, auch Subjekt ist; also die Subjekt Dbjektivitat, . i. bas fich, die in fich gurudgehende Form bet Ericheinung ift biefe Befettheit: und zwar als bloß formales Sein, in welchem bie Er= scheinung durchaus nichts weiter ift, benn fich, Subjekt : Dbjekt: reines Objekt, reines Gubjekt, - ohne alle Ennthesis aus einem Inhalte, einer Bestimmtheit. - Darum bas Denten, Begriff, formales Sein, welches Alles bier Gins ift, ift nichts Unberes, benn die reine Gich : Form ber Erscheinung = bie Erscheinung rein in biefer Form ohne allen Bufat. - Der Sat ift bedeutend; und er ift in biefer Rlarheit noch nicht gefagt mor: ben, und es ift Ernft bamit.

Das Sein, die Eristenz in der Erscheinung ist durchaus nur bas Berhaltniß des Subjekts zum Objekte, und es kommt nur in und zusolge dieses Verhaltnisses zu Stande. — Wir sehen es entstehen, und wenn wir dieses fest eingesehen haben; so ist uns ja wohl alles Sein an sich innerhalb der Erscheinung versschwunden. (Bemerken Sie, daß ich immer nur sage: innershalb der Erscheinung).

2) Anschauung ift ganz basselbe, nur nicht rein: bie Erscheinung ist darin nicht Subjekt Schiecktweg, sondern sie ist, mas sie ist als Erscheinung, dieses aber in subjekt objektiver Form. Dort Objekt, und nichts mehr benn dies: hier mehr: b. i. Alles, was die Erscheinung ist durch sich selbst: und eben so das Subjekt.

Ich hoffe, ber Unterschied ift flar.

Bemerkung: Das formale Sein ber Erscheinung, ihre Selbstftanbigkeit, und Alles, was baraus folgt, ift nur in ihrer

Sicherscheinung, und Refultat berfelben; ift in ihrer subjet? tip : objektiven Form gegrundet. Dies erklart, was wir felbst bisher getrieben und gewesen, und macht es beutlich. Wir fagten im Borhergebenben: Die Erscheinung A sci nichts Anderes, benn bas Erscheinen, bas lebendige Erscheinen Gottes felbst: in biefem Sage fprachen wir ihr boch burchaus tein, nicht einmal ein formales Sein, ober Selbstffanbigkeit zu, sondern um es logisch i fcharf zu bezeichnen, wir machten fie zu einem Accidens, gwar nicht bes realen Seins Gottes, bas keines Accidens fabig ift, Darauf faßten wir, burch ben Bang ber fondern des formalen. Untersuchung bazu genothigt, sie fur sich, und schrieben ihr ein felbstffanbiges, aber tobtes und ftarres Gein gu. Bie? Wir maren eben die formale Sicherscheinung selbst: das Subjekt zu dem Objekte, bas wir aussprachen. Dies war ein Sicherscheinen, ein formales Leben: ba uns aber biefes in ber Anschauung verloren ging, blieb uns bloß bas rubenbe Dbjekt.

Das Resultat ist: burch ben Begriff ber Sicherscheinung werden geseht zwei Bilber ber Erscheinung, die durchaus verschiesen sind, und sich gegenseitig ausschließen. In dem Begriffe, dem Denken oder dem formalen Sein derselben ist durchaus kein Inhalt geseht: in der Anschauung des Inhalts umgekehrt ist durchaus kein formales Sein, kein Träger des Inhalts geseht. Es ist aufgestellterweise durchaus nicht Ein Bild, und kann nicht Eins werden, wenn nicht beide ihr Wesen verlieren sollen, sons dern es sind zwei.

Nun aber ift es die Eine und felbige Erscheinung = A, bie sich erscheint, und in diesem Sich liegt beides unzertrennslich. Es mußten darum doch beide Bilber im Afte oder Zustande ber Sicherscheinung Eins, (Ein Aft und Zustand) sein, indem es ausserbem nicht wahr ware, daß die Erscheinung sich erscheine.

Wie läßt eine solche Vereinigung sich benken? Ich behaupte, und fordere Sie auf, es selbst einzuschen: wenn die Erscheinung, die formaliter seiende, sich erscheint, als sicherscheinend, in der qualitativen Anschauung nämlich. Dadurch sind die beiden, die nur als Hälften eines Zustandes erschienen, ergänzt. Die Anschauung für sich ist ein unbestimmtes und unverständli= ches Bild, in bem bis, was darin sich bildet, schlechtsin verborz gen ist. Jett tritt dies Fehlende hinzu durch den Begriff. Der Begriff ist ein durchaus leeres Sein, ein formeller Anknüpfungspunkt von Nichts; jett wird sein Was durch die Anschauung gez geben. Beides muß vereinigt sein, benn nur auf diese Beise erzscheint die Erscheinung sich. Nur auf diese Weise kann es vereiznigt sein. Es ist darum diese einzig mögliche Weise als die wirkliche, als Sein der Erscheinung, zu sehen. Und so ist denn der analytische Ausdruck der Sicherscheinung, so weit wir die jett gekommen sind, der: die Erscheinung erscheint sich, als sichersscheinend: in dem hinlanglich erklärten Sinne der beiden, durch das Als verdundenen Säze. Die schon früher gefundene Duplizcität hat in ihr selbst eine neue, in der Form des Denkens und der Anschauung, gewonnen, und diese Quadruplicität ist vereinigt durch das neue und fünste Glied eines Als.

- 1) Erläutern wir (ich fage: erläutern, es gehört bies nicht zur strengen Deduktion) bas oben Gesagte burch Besinnung. Was haben benn Wir gleich vom Beginn bes ersten Kapitels an gethan und getrieben? Wir hatten einen Begriff ber Ersscheinung A, als eben seiend; wir waren baher bas Sicherscheis nen ber Erscheinung im Begriffe: diese bachten wir, als sicherscheinend, und versetzen sie durch diesen Gedanken in Lesben: wir waren selbst darum vom Beginne dieser Forschung an die Sicherscheinung der Erscheinung als Sichersscheinend, grade, wie wir es jett objektiv von der hier aufgesstellten Erscheinung ausgesprochen haben.
- 2) Die W.- E. spricht bas faktische Wissen aus, keinesweges etwa spricht sie fich selbst objektiv aus: sie selbst ift sie: ber ausgesprochene Sat gilt barum vom faktischen Wissen, und als aussprechend bieses.

Dben sprachen wir das Wesen der W.= 2. in dem Sage aus: die Erscheinung erscheint sich, als sicherscheinend; — weil wir mit dem letzten Sate meinten das Sicherscheinen überhaupt, im absoluten Sinne, welches wir jetzt auf die bezeichnete Weise analysirt haben. Wir stehen daher jetzt abermals über die sem Sicherscheinen in zweiter Potenz. Es ist darum klar, daß mun

bie B. . E. ausgesprochen werben mußte: bie Erscheinung erscheint sich als — sich erscheinend als sich erscheinend.

Ich könnte auch wohl, obschon Alles nicht zur Sache gebos rig, sondern nur angeführt wird, um Sie in dem lichten 311: stande über 28.=2. überhaupt zu erhalten, in den ich Sie durch die Einleitung hineinversett: sogleich zeigen, wo der Unterschied liege, und wohin nun nach dieser Ansicht der charakteristische

Standpunkt der B. = L. falle. B Das faktische Wissen liegt

zwischen B und a, die W.= E. in A. Unalpfe: Cicherichei= nung = bie Erscheinung erscheint sich, als sicherscheinend. Daburch zerfällt fie in eine Kunffachheit, indem fie doppelte Bilber: Unichauung und Begriff, von fich giebt, beren jeder fich wieder spaltet in Subjekt und Objekt; Alles in absoluter Einheit. Diese funffache Synthesis liegt absolut in ber Sicherscheinung, und ift fie. Datum find die Glieder nirgends zu trennen; fie erscheint fich nicht, ohne gu erscheinen als erscheis nend, und umgekehrt; sie erscheint nicht qualitativ, ohne daß fie fich erscheine, als eben sciend. — Bas ben ersten Sat anbelangt, fo konnte Jemand fagen, die Erscheinung konne allerbings gebacht werben als blog baseienb, in ihrem reinen Begriffe, und es brauche ihr weiter fein Prabifat beigelegt ju werben: wit hatten felbst in unferer Ginleitung, ehe wir zu ber Bestimmung bes Sich erscheinens fortgingen, allerdings einen folchen rei= nen Begriff bes Seins. Wie diefer überhaupt möglich mar, und welches faktische Erscheinen er gleichwohl im hintergrunde vorausfette, kann ich nur tiefer unten im Zusammenhange nachweisen. Vorläufig aber kann ich nur an das erinnern, was auch schon nachgewiesen wurde, daß diefer Begriff boch gleichwohl bas Sich= erscheinen, das durch Leben ju Subjekt Dbjekt fich Machen ber Erscheinung ift, welches uns nur, ba wir bas Subjekt find, nicht es feben, verloren geht. - Bas ben zweiten Sat anbelangt; fo verdient er recht eingescharft zu werden, indem schon hier die idealistische Ansicht scharf heraustritt, und ein Saufen

von Irrthumern abgeschnitten wird. Kein Bewußtsein, Bilb u. s. ohne Selbstbewußtsein, b. i. Bewußtsein bes formalen Seins der Erscheinung. Das Ich bin muß alle meine Borstelz lungen begleiten können.

Das Eine Bild ift ber Begriff, bas andere bie Unschauung. Beide find schlechthin synthetisch vereinigt, hier in ber bochsten Potenz, wo ber Grundbegriff, und die Grundanschauung heraustritt, von benen alle andern Begriffe und Anschauungen boch nur weitere Bestimmungen sein konnen. Also — kein Begriff ohne Anschauung, und umgekehrt. Die Sicherscheinung ift durchaus die synthetische Bereinigung beider.

Endlich: Die Erscheinung erscheint sich, als sicherscheinend. Dieses Als ist der eigentliche synthetische Bereinigungspunkt, das wahrhaft neue Glied des Ganzen, in welchem Begriff und Anschauung beisammen liegen. — Es bedarf daher einer sehr genauen Untersuchung.

Buvorberft: fichtbar (ich bitte Sie eben, es fich fichtbar au machen) ift biefes MIs ber eigentliche Mittelpunkt ber Erfchei= nung, ber bier Statt findet: ober, falls wir vorläufig uns erlauben wollen, von Sehen ju fprechen, ber Sty ber Sebe. Die feiende Erscheinung erscheint fich als bas und bas: barf ich so fagen, barf ich bas Lettere unentschieden laffen? binge: Erscheint nur ein bestimmtes Ale, wie ja vorausgefest ift; fo ift in biefem 218 und burch bas Geben biefes 218 alles Undere gegeben, und liegt barin. Das Schen eines folchen 218 muß freilich abfolut gesetzt werben: ift aber bies gefest, fo ift Mues, mas in bemfelben liegt, mit im Geben gefett, weil es bas Sehen eines folchen Mis ift, und wird durch baffelbe hindurch gesehen. Darum fage ich: bas Als ift ber eigentliche Sit der Sebe.

Die Erscheinung wird gesehen als bas und bas: ist bemenach der Sig ber absoluten Sehe: die Erscheinung, als seiend eben, ist das logische Subjekt: als das und das, das logissiche Pradikat: dies ist der Grundinhalt dieser Sehe. Die Erscheinung, die da ist, und an der nicht weiter gesehen wird, daß auch dieses Sein nur sei ihr Bild, tritt darum in diese

Cehe ein mit einem Als bas und bas, alfo in einem Bilbe, Schema, Stellvertreter. Dies mare nun bas eigentliche Schema II., bas uns hier in bie Mitte trate; und mas wir zuerft als Schema II. bachten, mochte überhaupt in biefer Bebeutung nicht Statt finden: es war felbft nur Unfang ber weitern Bestimmung. Bebenken Sie ferner: ich sage, in diesem Sehen erscheint bie Erscheinung als sicherscheinend. — Sage ich etwa: fie erfdeint fich? Nein, so habe ich gesagt im ersten Rapitel; habe aber jest ben Ausbrud naber bestimmt und verbeffert. Ift alfo in Diefer Gebe ihr Erscheinen? Reincoweges, sondern es ift bloß Sie schwebt sich vor, selbst im ein Bilb ihres Erscheinens. Bilbe, und zwar als ein erscheinenbes; genau bies und nicht mehr liegt in der Sehe, die wir jett aber das Als befestigt ha= Giebt benn nun bie eigentliche und mahre Urerscheinung A ein Bilb von fich unmittelbar, was in Beziehung auf Gott fein wurde Schema II. Bild bes Bilbes? Wer mochte es laugnen ? Bas aber liegt in diesem Bilde? Antwort: Nichts mehr, benn ihr Erscheinen, ihr bilbenbes geben. Gie ftellt fich bar als fubstantialiter feiend, mit bem Accidens eines bilbenben Lebens überhaupt, und schlichtweg: gerabe alfo: wie wir felbst beim Beginne bes zweiten Rapitels biefes Bilb maren.

Dieses ihr Sicherscheinen — (sehen Sie, wie darin Begriff und Anschauung, logisches Subjekt und Pradikat synthetisch verzeinigt sind:) nimmt nun die subjekt objektive Form an; und so wird denn eben dieses ihr Sicherscheinen zu dem letten obziektiven, dem Fakto, das da eben ist, und damit gut. Ein Bezwußtsein, das nur in diesem Standpunkte steht, weiß nichts weiter, als daß es so sei: daß selbst dies wieder das Sicherscheiznen der Erscheinung überhaupt ist nach den nothwendigen Gesezten, die wir in der Form der Sicherscheinung gefunden haben, sehen nur wir ein, die W.= &.

Es kommt Alles darauf an, daß man biese Unterschiede fest fasse. Sie eben, und ihre durchgeführte Anwendung sind die W.=L., und wer diese nicht will, und ohne sie sich behelfen zu können glaubt, der will eben nicht die W.=L.

Giebt es benn nun ein Urbild ber Erscheinung, Bilb bes

Bilbes, Schema II.? Allerbings. Welches jeboch, etwa ein unmittelbares Bilb ihres qualitativen Ceins, wie wir im erften Kapitel wollten? Nimmermehr! Sonbern ein Bilb von ihr, als einem bildenden: so, als bildendes Princip, nicht anders, erscheint sie sich im Urbilbe. Bitbet sie sich benn also ursprünglich ab? Ja freilich: namlich als fich abbilbendes und nicht anders. Da wo sie ursprünglich sich an= schaut, schaut fie fich an als feienb - (in ber That und Bahrheit, und als lettes) - ein folches bilden bes Princip. Wir miffen burch Denken, bag fie auch dies nicht ift, fondern bag nur ift ein Bilb beffelben; und bies ift ber Unterschied ber 28. = 2. vom faktischen Wiffen. Erscheint benn bie Erscheinung fich, eben schlechtweg und einfach? Allerdings, namlich, als ein ficherscheinendes Cein, und nicht anders. In ihrem qualitativen Cein aber, wie wir erft wollten, erscheint fie fich nicht unmit: telbar; und bafur muffen wir eine andere Form fuchen, fich auch wohl finden wird.

Ich will diese Hauptsätze von allen Seiten deutlich machen. Wir haben im Borbeigeben bie leichtere Formet gebraucht: bie Erscheinung erscheint fich unmittelbar ats Princip. (Indem ich nur Princip fage, abstrahire ich um ber Ginfachheit des Bortrages willen von Etwas, das ich bann sogleich wieder aufnehmen merbe). Dics ift die absolute Form ber Sicherscheis nung, und auffer biefer Form, und nicht ftebend unter biefem Gefete giebt es feine. Sichtlich ift Princip eine Synthefis bes bloß formalen Seins, als ber Gubftang ober bes Tragers, mit bem Lebenden und fich Bandelnden, dem Accidens, als dem Singutretenben zu diefem formglen Gein. Go, und in biefer Beftalt ward die Erscheinung, so gewiß sie sich erscheint, sich subjektiv = objektiv, ober fichtbar, wie wir bies durch unsere Deduktion erwiesen haben. Dies bringt ber absolute erfte Blid mit sich; so haben wir die Subiekt Dbiektivitat weiter bestimmt: und über bas Concresciren biefer Glieber barf man fich keine Dube ma= den; fle find ichlechthin vereinigt.

Sollte nun, wie wir voraussetzen, noch etwas Anderes in der Erscheinung vorkommen, so mußte dies in diesem Grundse-

ben bes Princips gesehen werden, und vermittelst besselben; bas Princip mußte eben sein ein bestimmtes, und durch diese Bessstimmtheit hindurch mußte das Andere gesehen werden, b. h. als aus der Bestimmtheit des Princips folgend, oder als ein solches Principiat, das ein also bestimmtes Princip geben mußte.

Diesen Sat hier angewendet, folgt daraus: was auch ersichiene und gesehen wurde, deffen Sichtbarkeit mußte badurch vermittelt sein, daß die Erscheinung darin gesehen wurde, als sein Princip, und dieses als ihr Principiat.

Sat: Schlechtin sichtbar, ober bas, an welchem sich barftellt bas absolute Sehen, ware nur die Erscheinung als Princip; und alles Uebrige ware sichtbar nur in dem Umfange ihrer Principheit.

Run aber haben wir gar nicht gesagt: die Erscheinung erscheine sich als Princip überhaupt, sondern als sich erscheinen=
bes Princip: nicht Ecben überhaupt, mit ihrem Sein vereis
nigt, was wir ja nicht behaupten konnten, sondern nur bildens
bes Leben, schematistrendes, und zwar gehend auf sich selbst.
Durch dieses bildende Princip hindurch nur, und vermittelst des
selben wird alles weiter angeschaut: es ist Nichts sichtbar, als
das durch das bildende Princip Gebildete.

Nun ist, wie wir vom Standpunkte der W.-E. aus wissen, die Erscheinung keinesweges an sich bilbendes Princip, sondern ein solches bildendes Princip ist bloß ihr Bild oder das Schema II. Die Anschauung des wirklichen Sichbildens ist darum nur das Bild eines Sichabbildens, jenseits, das freilich in der That nicht ist; also offendar Schema III.

Ich verspreche mir, Sie tiefer in die eigentliche Unsicht ber B.=2., als mir vormals je gelungen, hineinzuführen durch folgende Untersuchung. Was, falls Ihnen bisher die Sache noch dunkel und verworren gewesen, sie Ihnen dunkel gemacht hat, ist Folgendes. Die Erscheinung bildet sich, als sich bildend, als ein sich bildendes und erscheinendes Princip. Das erste giebt Schema II.; das zweite Schema III. Die Worte lassen sich merzten, ihren tieferen Sinn muß man eben selbst hineinlegen. Wie ist denn nun das Bildsein in dem ersten Sichbilden und in dem

zweiten innerlich verschieden? Ift es benn nicht immer Bilb, und hore ich nicht immer baffelbe Wort? Es fei im zweiten bilbendes Princip, fagten wir: boch fei es auch dies nicht wirklich, fondern im Bilbe, burch fich gebilbet, von welchem Bilbe als Princip die Erscheinung = A boch wieder bas bildenbe Princip ift: also Princip bes Princips, Bilb bes Bilbes, immer wieber nur baffelbe? - Dies, fage ich, ift's, was uns ben Blid wohl verdunkelt haben kann. - Wie ware es, wenn ich fagte: im ersten Bilben bes bilbenben Princips fann freilich die Erscheis nung A nicht anders gedacht und gebilbet werden, benn als Princip; wir, bie Beschauer, tragen nach bem Gesethe unseres Unschauens bies Bilb nur hinein, in ber That aber ift es nicht wahr! — Und so will ich benn fagen, benn so verhalt es sich wirklich. Denken Sie fich bie Cache fo: Wie die Erscheinung ift, so ift ihr Sicherscheinen, ihr Bilb: benn fie ift schlechthin ein Sicherscheinen: eben fo wie, fo gewiß Gott ift, fein Bilb, b. i. die Erscheinung selbst ift. Es tritt barum zwischen bas Sein ber Erscheinung A und ihr Bilb (Schema II.) burchaus nicht ein eine Lude, bie erft burch eine Thatigfeit, burch ein besonderes Principsein auszufullen ware: sondern die Erscheinung führt in ihrem Sein ihr Bilb ichlechthin bei fich, fo wie Gott in seinem Sein fein Bilb schlechthin bei fich fuhrt. Und so ist benn die Erscheinung in diesem erften Sichbilben burchaus nicht Princip, ober handelnd, oder bes Etwas; bies ift bas reine Sichbilden, oder, wodurch man noch mehr bem Digverftands niffe vorbeugt, bas reine Bilbfein von fich.

In biesem Verhaltnisse der Erscheinung zu sich sindet nun kein Wandel, Beranderlichkeit, Vermehrung oder Verminderung Statt; sie ist schlechthin, in der Form des gottlichen Seins, formaliter und materialiter absolut, wie Gott selbst ist: die wahre dauernde, ewige Einheit in der Erscheinung.

In diesem Urbilde von sich selbst ist nun die Erscheinung abgebildet als bildendes Princip. (Es ist uns immer darum zu thun, den Gegensat zu zeigen zwischen den beiden Bilbern). Offenbar wird das Bilben subjekt objektiv; also auf dem Bilden haftet das Subjekt, die Sehe, b. h. auf der That desselben.

Mun aber ift ferner nicht ein Bilben überhaupt, fondern ein Bilben ber Erscheinung, als bes Seienben, bes logischen Subjekts jum logischen Prabitate bes Bilbens. Das Bilb bes Seienben ift Eins, bie Ginfachheit bes Objekts, bas nicht mehr ift, benn eben Objekt, wie wir ichon oben eingeschen haben. bes Sandelns ift eine burch ein Mannigfaltiges fliegende Linie, wie man, ba von einem unmittelbaren Bilde bie Rebe ift, eben nur burch bas hineinversegen in bas Bilben, b. i. burch unmits telbare Unschauung inne werben tann. Fur die Gebe barum, bie wir beschreiben, ift ein absolut Ginfaches, bas jugleich immerfort manbelt, unbeschabet ber Ginfachbeit seines Seine: Denn beibes ift burchaus also gefett: eine Cubstang, mit bem Grundaccibens und hingutreten bes Lebens, welches fetbft angeschaut wird, als eine Mannigfattigkeit, ja Unenblichkeit wandelnder Accibenzen. Daß, wenn bas Eine Seienbe als Princip angeschaut wird, bies also erfolgen muffe; bag barum zwischen bie absolute Einheit bes Seins und ben Wanbel bas Princip, auch als Eins, aber eben das Mannigfaltige, und Quell deffelben eroffnend, als vereinigendes Blied in die Mitte tritt, ift flar. (Merten Sie bies, als einen Theil ber nothwendigen Belehrung, un= geachtet es hier nur im Borbeigehen angeführt wird, um etwas Anberes baran zu zeigen). So sieht es aus im seienden Bilbe ber Erscheinung von sich felbft. Nun bebenten Gie und halten Sie baran die eigentliche Beschaffenheit ber Sache, Die ich binaestellt habe.

1) Es liegt barin ein formales Dasein der Erscheinung. — Ist denn dies wirklich in der Erscheinung A, ohne das qualiztative Sein derselben, und von ihm geschieden? Keinesweges.

2) Ferner liegt darin dieses Sein als Princip; und zwar woz von? Bon dem qualitativen Sein. Aber wir haben ja verz nommen, formales und qualitatives Sein sei in der That gar nicht geschieden. Also wird offendar hier eine Vereinigung gezbilder, die nicht nothig ware, ohne die Trennung, und der in der Realität Nichts entspricht. — Ferner: die Erscheinung ist gebilz det als Princip: ist denn die Erscheinung in der That Prinzeip? Nein, sondern Sein aus und an Gott. Woher kommt

uns nun bies? Vom Bilbe schlechthin als Bilbe: bas Bilb ift ber absolute Schöpfer aller bieser Glieber. — Sie haben Alles gewonnen, wenn Sie die absolute Schöpferkraft des Bildes begreisen. — Was ist in diesem Bilbe Schema II. abgebildet? Das Sicherscheinen der Erscheinung. Giebt es wirklich und in der That ein solches; entspricht darum unsrem Bilbe eine Realität? Allerdings: denn die Erscheinung führt ihr Bild bei sich, sie ist schlechthin so wie sie nur selbst ist, auch ihr Bild. Giebt es aber in der That ein sormales Sein und Principsein der Erscheinung? Nein: wo liegt darum dieses? Nicht in ihr, sondern in ihrem Bilbe, welches sie, wie gesagt, schlechthin bei sich führt. Also das Was ist wahr, das Wie dagegen, die Form, ist reines Bildgeschöpf.

Machen wir biefe absolute Schöpferfraft bes Bilbes ganz beutlich. - Ift benn bie Erscheinung Princip ihres Bilbes, fo baß zwischen ihr bilbloses Sein und ihr Sein im Bilbe Etwas, eine Thatigkeit von ihrer Seite, in die Mitte trate? ben gesehen: nein; ihr Gein fuhrt bas Bilb schlechthin mit fich. So fprechen Wir, eben auch fcon ben Siatus machend zwischen Sein und Bilb, ba bies boch eigentlich bie absolute Seinsform ber Erscheinung ift. Bir tonnen es felbst eben nict anders benten, benn in biefer Spaltung und Unterscheis tung von Sein und Bilb, und bie baburch entstandene Lude ausfullen durch ein Principfein, fich Abbilden im Bilbe. Denten eben ift ein Berabfeben, Darüberschweben über bem Bebachten, als bem Dbjekte, ein Bringen in die Gubjekt Dbjeks Also biese Form in ihrer Trennung und Bereinis aung zugleich (bas Urbenken ber Erscheinung) ift es, welches jenes Bild mit fich bringt. Principheit, bag bas Dbjektive (Sein) als Princip, bas Subjektive (Bilb) als Principiat angefeben werbe, ift eben bas Bindemittel ber Trennung, bie nur burch biefe Form herbeigeführt wirb. Sie ist barum auch ber Schöpfer bes binbenben Gliebes, weil fie ift ber Schöpfer ber Sie felbst aber, die Form, ift fcblechthin: fie Trennung. Schafft barum auch folechthin jenes Berbaltnig: bie gange

Synthesis ber Zweiheit in ber Einheit und aller baraus folgenben Glieber ift ein reines Geschöpf, bes Bilbes.

Ober verschließen wir uns dieser Einsicht; lassen wir die Erscheinung wirklich und in der That Princip sein: so ist sie es qualitativ seiend, wie sie ist; und ist es wirklich und in der That. In unserm Begrisse aber stellen wir das bloße formale Sein, das ja auch Nichts ist, und das Princip, ohne wirklisches Principsein din, im bloßen Bilde dieser Form, welches Mes der Wahrheit und dem Sein gradezu widerspricht. Das namlich sieht doch wohl ein Jeder ein, daß ein Princip, ein todzes Sein, das weiter Nichts ist, als dies todte Sein, und das leden bloß könnte, kein wahres, reales Sein ist, sondern ein bloßer, durch Abstraktion entstandener Schatten und Bild eines Etwas am Sein, ausleerend und ertödtend das reale Sein selbst. Als ein Princip stellt inzwischen die Erscheinung sich dar; sie stellt sich darum dar im Bilde, und dieses Princip ist selbst wesentlich Bild und Geschöpf des Bildens.

Beiter jum Berhaltniffe bes Schema II. und Schema III. Die Erscheinung erscheint fich als bilbenbes Dies tann fur's Erfte gefaßt werben bloß im reinen Princip. Begriffe, wie wir es bermalen fassen; so bleibt es einfach und tobt, und es liegt in der That gar nicht vor ein Princip, sondern nur ein todtes Schema und Bild von einem Principe. wir das dermalen fallen und analysiren es nicht weiter, bies uns nur irren murbe. Der Punkt wird zu feiner Beit an bie Reihe tommen. Dber es fann gefagt werben in einem Seben als wirklich, in ber Unichauung, nach bem wirklichen Principfein gebildet; fo wie wir oben biefe Anschauung beschrieben has ben. Es wurde bemnach barin angeschaut die Ginheit bes Manbels, und Banbel ber Ginheit. Benn es nun fo angeschaut murbe. mare baburch bas Princip, fo wie wir baffelbe gefaßt haben, bars gelegt, gleichsam wiederholt in feiner Gelbstheit? Ich bitte: ein abfolutes Princip, b. i. bas, beffen Befen barin befteht, bag es Princip, Grund einer Birfung ift, kann durch feine Birfung ers schöpft werden. Jene Unschauung ware aber immer bie eines beftimmten Wirfens ober Sandelns, also nicht bes absoluten Princips

felbst: also nur ein Bild ber Korm eines Princips, gleichsam ein Erempel jenes unendlichen Principseins, ein Schema und Stellverztreter der unendlichen. Da aber das Princip selbst nur Bild ist, Bild eines Bildes, und da dasjenige, dessen Bild das Princip ist, die Erscheinung nämlich, selbst auch ein Bild ist, demnach Bild eines Bildes von einem Bilde: Schema III. Das Princip ist unerfasslich für jedes Bild; jeder Ausdruck und jede Anschauung desselben ist darum nur ein Erempel seiner Form. Dies wird für die Anwendung sehr wichtig werden.

Jest wird Ihnen naher einleuchten, wie Sein vom Bilbe, und Bilb bes Bilbes vom Bilbe felbst innerlich verschieden fei. muffen suchen, diese Rlarheit fortbauernd uns zu erhalten; auf fie kommt es der 2B.-E. einzig an. Aller Frrthum ohne Ausnahme befteht barin, bag man Bilber fur bas Gein halt. Wie weit biefer Brrthum fich erftrede, ben gangen Umfang beffelben hat wohl guerft bie 28.-2. ausgesprochen, indem fie zeigt, bag bas Sein nur in Gott fei, nicht auffer ihm; daß darum Alles, mas im Wiffen vorkomme, eben nur fein konne Bild. Mit biefer, eben nur negativen und allgemeinen Erkenntniß ware wenig gewonnen: aber bie Bilber find, bag ich mich fo ausdrude, von hochft verschiedenen Potengen; bem Gein naher liegenb, ober entfernter. Wir wollen Wahrheit: bies tann nicht heißen, wir wollen bas Sein, fondern wir wollen allenthalben bas bein Sein am nachsten liegende Bilb. Bo liegt dieses im Biffen? Im wirklichen Biffen find diese verschiedenen Grade ber Bilbmäßigkeit vereinigt und verschmolzen. Es fommt barum barauf an, jebem Beftanbtheile feinen Grab Die B. = E. ift barum eine Unaund feine Potenz anzuweisen. lufe bes gangen Bilberfoftems in feinen Abstufungen und Berbaltniffen : fie erfullt bemnach ihre Bestimmung nur, inwiefern fie eintritt in die Bertstatte bes gefammten Bilbersnfteins. Best fichen wit am Gingange berfelben, und es war barum nothio . biefes recht einzuscharfen. Rur wer über biefe Punfte mich verstanden hat, tann mich fernerhin verstehen, ba aus biefen (noch abstraften, unwirklichen) Grundbilbern wieber neue Bilber entstehen follen.

Es ist zur Analyse noch Folgendes nachzutragen. Die jest

als Grundsehe nachgewiesene Sehe ruht auf dem Principsein, ber Thatigkeit. Es zeigten sich uns aber im vorigen Kapitel zwei andere Grundsormen des Schens: das Denken, liefernd den reinen Begriff: bloße, rein subjektiv=objektive Form: ferner die Anschauung, in der diese subjekt=objektive Form ein bezstimmtes, qualitatives Sein annimmt. Offenbar giebt die jetzt eingetretene Sehe ein drittes, kein sichendes Sein, sondern bezwegliches, sließendes Thun. So viel ist dermalen über sie klar. Was sie noch weiter herbeisühren moge, muß die weitere Unterzsuchung ergeben.

Mit ihr ist synthetisch vereinigt die erste Form des formalen Seins, welches, da dies der Grundsatz der Sehe ist, durch das Erstere hindurch gesehen wird. Daß in dem Thun das qualitative Sein der Erscheinung sich abbilden werde, ist vorausgessetzt in unserer ganzen Schlußsette: wie es jedoch zu einer steshenden Anschauung eines solchen qualitativen Seins, einem seienden Bilde, oder Bilde des Seins kommen solle, läßt sich noch nicht absehen, und wir mussen es erwarten.

Daß das formale Sein vorausgesetzt werde, und das Leben, ber Wandel zu ihm hinzukomme (Form der Substanz und Accidens:) jenes das Dauernde, dieses der Wandel des Dauernden sei; also die absolute Synthesis der Substanz und des Accidens, haben wir gesehen: ferner, daß dieses Hinzutretende, das Principsein (das wirkliche) sei: daß darum diese beiden Synthesen durchaus vereinigt sind. Auch das Letztere nämlich ist eine Synthese; denn das Princip kann wieder nicht angeschaut werden ohne Principiat.

Es ergeben sich bemnach folgende Sate: 1) Jebe Cubstanz ist Princip: benn nur als bauerndes innerhalb des Wechsels, ber ihr nur als Princip zukommen kann, ist sie Cubstanz. 2) Demnach: das absolute Accidens für jede Cubstanz ist das wirkliche Principsein: benn nur ein solches ist in der Cubstanz begründet, und kann ihr darum in der synthetischen Einheit des Denkens beigelegt werden. Es erscheint auch hier wieder die obige Fünffachheit der Cubstanz mit seinem Accidens als Princip mit seinem Principiat, verbunden in der absoluten Einheit des

Sich erscheinens. — Aus der Empirie kennen wir die Substanz als ein Leiden: das muß sich weiterhin aufklaren, daß dies eben eine Umkehrung des Verhältnisses zufolge eines Gesetzes sei. In unsern Principien, die wir mit Recht als Grundprinzeipien ansahen, liegt nur das Angegebene.

Wir haben bamit unser zweites Rapitel beschlossen, ents haltend die Unalpse bes Sich überhaupt, als bessen Grundform die Subjekt: Dbjektivität durchaus in diesem Berhältnisse sich ers gab: Eins, dem erscheint; Eins, das erscheint: beides dasselbe.

Bei naherer Ueberlegung fand sich, daß sie erscheint sich, als sich erscheinend. Daher Duplicität jener Grundsorm: in der Form des Denkens und Anschauens. Sie erscheint als erscheis nendes, sich abbildendes Leben und Princip. Als: dies die Grundanschauung, in der alle übrigen enthalten sind. Hierbei bleibt es nun.

Bemerken Sie, wie unsere Lehre einfach geblieben ift, als bas, wie sie sich angekundigt hat, als Analyse bes einfachen Sich. Dieses Sich hat sich freilich getheilt in ein doppeltes Sich: im Sicherscheinen liegt namlich, daß die Erscheinung sich erscheine, als sich erscheinend. Dieses hat seinen Grund in dem Arennenden der Form des Bildwesens, indem im Denken das Formale, in der Anschauung das Qualitative, beides abgessondert heraustritt. Durch Sinsicht in diese Form des Bildes erhalten wir darum die Einsicht, daß beides doch Eins ist, ein Sicherscheinen, was im Bilde heraustritt als ein Doppeltes, durch ein neues Mittelglied, das Als, vereinigt.

Uchten Sie ferner auf unsere Lehre, wie sie in dieser Einsfachheit sich behauptet. Es ist klar: wie wir das Sich sich spalsten ließen in unserer vorliegenden Form, so mussen wir irgend ein in dieser neuen Form liegendes Glied wiederum sich spalten lassen, auf dieselbe Weise, durch das Wildwesen: und es läßt schon jest mit Sicherheit sich voraussehen und ist schon oben angedeutet, daß dies das Mittelglied, das Als, oder das Princip sein werde. — Zum aussern Hulssmittel dieser Ausmerksamkeit auf unsern Fortgang gebe ich Ihnen Folgendes. Eigentlich hat das einsache Sich, das wir der Analyse stellten, sich gespalten in

Rach biefer Analogie, und falls bicfer Funffache funf Glieber. beit überhaupt ein Grundgeset zu Grunde liegt, wie sich bies schon jest gar mahrscheinlich macht, wird bas neue Glicb, bas jest der Spaltung ausgesett wird, fich wieder theilen in funf Blieber, welches, ba ja bie ersten fünf Glieber als Grundlage bleiben, gabe eine gusammengesette neue Funffachheit ber gunf= Wer nur irgend eine vorläufige Kenntnig von der D.= L. hat, weiß, daß es ihr hauptfachlich ankommt auf die Einficht in eine gewiffe Disjunktion, die zugleich in einem Sinne ift funffach, in einem andern unenblich; und wer meine Bor= trage kennt, - bag ich ftets bie meifte Muhe barauf gerichtet babe, biefen Disjunktionspunkt Ihnen recht flar barguftellen. Bon ber Unendlichkeit haben fich ichon oben in ber Betrachtung bes Begriffs eines absoluten Princips Spuren gefunden. mochte barum biefer Begriff bes Princips wohl ber gesuchte Disjunktionspunkt fein, und bie Unschauung diefes Princips bie Bwiefachheit ber Spaltung feten. Merten Gie barum recht auf, und arbeiten Sie mit mir, daß Ihnen biefer flar werde, und gelaufig. Er ift ber Ginheitspunkt ber B. = 2. Ber biefen in der Gewalt hat, kann nach Belieben die B.= E. nach allen ihren Richtungen bin fich conftruiren.

Mit Gewinnung dieses Punktes ist eben darum auch die B.-2. in ihrem lebendigen Fortschreiten und Herabsteigen zu Ende. Bis jetzt sind wir herabgestiegen; die Lessung der vorhin angegebenen Aufgabe ist auch noch ein Herabsteigen. Daß es sodann zu Ende ist, kann ich sagen: es bedarf dann nur noch der ruhigen Analyse der in ihrem Wesen gegebenen sunf Hauptpunkte, und der weitern Vergleichung und Bezichung derselben auseinander, die sehr lange fortgesetzt werden, aber auch in ihren Hauptpunkten abgebrochen werden kann. Darum kann die W.-2. sehr kurz vorgetragen werden; denn sie hat eigentlich nur die drei Kapitel; was ihr zum großen Vortheile gereicht, und was eine Hauptfrucht meines unablässigen Ringens nach Einsachheit und Klarheit in berselben ist.

# Rapitel III.

### Erfter Abschnitt.

Das Kapitel ist lang; also Abschnitte, um nicht ben Borstheil ber Eintheilung zu verlieren. Nach welchem Eintheilungssgrunde wir sie machen, wird sich zeigen muffen.

Die Sicherscheinung zerfällt in ein formales Sein, welches Princip sein soll des qualikativen Seins der Erscheinung. — Das Princip also muß erscheinen: wie ist eine Erscheinung des Princips möglich, oder ein Schema III.: überhaupt: wie ist ein Schema III. möglich?

Ich bemerke ber Form bes Bortrags wegen noch bies. Wir hielten im ersten Kapitel die Erscheinung der Qualität für Schema II., indem das einfache Urbild in die subjektiv objektive Form eintrat. Im zweiten sank sie zu Schema III. herab: und zwardadurch, daß ein neues schematisches Mittelglied, das Princip, eintrat, welches durch seinen Eintritt ihm den Rang nahm, und es herabsehte. Jeht gehen wir demnach an die Frage nach einem Bilde des Princips, Schema III.; wobei es leicht sein konnte, daß da wieder ein neues Glied sich einschöbe, und so die Qualistät abermals tieser herabgeseht werden mußte: oder auch — wie man es gleichfalls ansehen könnte, daß das ausgegebene Bild des Princips sich theilte in mehrsache Bilder.

Heute wollen wir diese Untersuchung vorbereiten, Stoff geben: Das innere (qualitative) Wesen der Erscheinung kann nicht erscheinen ausser als Principiat, Produkt, der Erscheinung selbst, als des Princips. Ich seise hinzu: nach der Bemerkung, die wir schon früher im Borbeigehen gemacht haben; als solches kann es auch nicht erscheinen; denn das Princip ist dirch kein mögliches Produkt zu erschöpfen, sondern es ist ein unendliches dafür. Die Aeusserung ist nur ein Accidens, das zu dem Prinzipe hinzutritt, welches absolut als Princip gedacht ist, und in jeder Aeusserung, wenn man eine unendliche Reihe derselben setze, Princip bleibt, wie es ist, noch zureichend für eine Unendlichkeit:

bas Berhaltniß bes Accidens jum Principe bleibt in aller Unends lichkeit baffelbe, und wird niemals angegriffen ober geandert.

(Ueberzeugen Sie sich bavon scharf. Es befinden sich seichte Begriffe im Umlaufe von einem allmäligen Näherkommen dem Unendlichen, einem Anfangen und Fortsetzen, dasselbe auszusschöpfen. Diese Begriffe gründlich los zu werden ist hier der Ort; auch durfen wir sie gar nicht beibehalten, ohne uns das Berständniß des Folgenden zu verschließen).

Ein absolutes Princip ist basjenige, welches nach jeder moglichen Aeusserung sich schlechthin aussern kann. Dies kann es nun nach vollzogenen unendlichen Aeusserungen eben so in's Unendliche fort: nach jeder Unendlichkeit ist die Unendlichkeit immer noch ganz, und nicht berührt. Reine mögliche Aeusserung benimmt darum Etwas der Unendlichkeit des Bermögens. (Hat man gebacht, die Kraft nute sich nach und nach ab; dann hat man kein absolutes Princip, sondern eins mit einem endlichen Maße von Kraft).

Berhalt es sich nun so, so tritt in allen unendlich möglichen Aeusserungen des Princips bloß heraus ein leeres Bild der Form eines Princips — eben das Principsein rein und schlechtweg, und der Charakter der Absolutheit geht verloren. Nach uns aber hat das Princip, als absolutes Princip, seinen Gehalt: es ist eben Bild der Qualität der Erscheinung. Als solches tritt es in keiner möglichen Aeusserung, wie wir sie dermalen aufgestellt haben, heraus. — Und so wird dann die Erscheinung ihrer inz nern Qualität nach überhaupt nicht sichtbar, oder die Erscheinung erscheint nicht als sich erscheinenb.

Doch muß sie es; benn es ist schlechthin gesetz, baß bie Erscheinung sich erscheine ganz und unverfälscht, wie sie ist. Es wurde auch ausserbem nicht einmal bas Princip, noch die formale Aeusserung besselben Statt sinden.

Es folgt barum aus ber aufgestellten Unmöglichkeit nur fo viel, daß sie nicht in dieser Form, sondern in einer andern ers scheinen musse. — (Es trifft barum unsere Bermuthung ein, daß ein neues Bilb sich hier einschiebt).

In welcher Form nun? bleibt bem Denten überlaffen: 3ch

sage, das Qualitative mußte erscheinen als Geset der Principheit; dem Principe, das an fich gar keinen Gehalt hatte. Bei absoluter Freiheit. Jest bekommt es diesen Gehalt, so bleibt es auch Princip.

Diese Gestalt des Gesetes muß es fich selbst geben: es muß, als absolutes, unsichtbares Princip, eintreten, um faktisches Prinzcip zu werden sichtbar: — eine freie Welt, eine Gesetes-Welt; beides als Bilb bes absoluten Princips. — Werken Sie bies indessen, bis wir es naher erforschen.

Dies zur Vorbereitung. Setzt ernstlich zur Sache. Wirkennen die Satze: die Erscheinung erscheint nicht, sie erscheine denn sich als erscheinend, d. h. in ihrem Erscheinen, wie sie innerlich ist, muß zugleich mit erscheinen, daß sie es ist, die da erscheint: daß sormale Sein neben dem materialen. Aber sie erscheint als erscheinend, heißt, sie erscheint als Princip. Nur als Principiat des sormalen Seins, als des Princips dazu, kann das innere Wesen der Erscheinung erscheinen. So steht bissetzt der Satze (dies ist vielleicht die populärste Kormel).

Jest haben wir gesehen, und wollen es noch auf eine ans bere und tiefere Weise einsehen: auch auf diese Weise kann bie Erscheinung ihrem innern Wesen nach nicht erscheinen. (Es liegt ein Widerspruch gegen andere Sate, barum eine Unmöglichkeit in bem aufgestellten Grundgesetze. Dieser Widerspruch und seine Edsung führt weiter).

Auf eine tiefere Beise. Wir haben namlich oben um ber Rurze willen ein Glieb übersprungen.

Ich sage: erscheint die Erscheinung, als Princip, so ersscheint sie all abfolutes und selbst fandiges Sein. Denn im Princip liegt es, daß es sich aussere schlechthin aus sich, von sich, durch sich, (baß es absolute Causalität seines Seins und seiner Accidenzen sei). Sie erscheint darum hiernach nicht als Erscheinung, als Bild, sondern als Sein, als Ursprünglisches: die Erscheinung erscheint demnach überhaupt nicht.

- Sat: Die Erscheinung tann nur erfcheinen als Princip; benn nur so ist ihr formales und qualitatives Sein, bie burch ihre Sicherscheinung getrennt wurden, vereinigt.
- Gegensat: Die Erscheinung kann nicht erfcheis nen als Princip; benn es erschiene sobann nicht die Erscheis nung, ein Bild, sondern es trate in die Erscheinung das Bild ein als selbst die Sache und das Wesen. Die Erscheinung erschiene darum in ihrer Form unrichtig.

Wo ist ber Sat bes Wiberspruchs? Princip giebt ben Begriff bes Wefens, und vernichtet in sich ben Bilbcharafter: Bilb ebenso negirt bas Wesen. Es ist ein völlig sich aushebender Gegensat. Beibe Sate mussen jedoch als absolute Gesetze ber Sicherscheinung gelten. Wie lassen sich beibe vereinigen?

(Regel ber Vereinigung: frei fie benten, und im Denten analysiren, ihre Dentbarkeit erschöpfen: trifft man bas Rechte, so ergiebt fich die Evident).

Die Bofung übrigens bat teine Schmierigfeit: wir burfen beibe Gate nur neben einander ordnen : - Die Erscheinung muß als Princip etfcheinen: babei bleibt es. Diefes gange Berhaltnig muß nur auch wieder erfcheinen, nicht als wahrhaftig, fonbern als Bilb. Gerabe basjenige, mas wir jest wiffen: bie Erscheinung ift nicht Princip, Leben ober bes Etwas, fonbern fle ift ein in fich tobtes Bilb bes abfoluten Geins; Princip ift fie nur im Sicherscheinen, im Bilbe, bas fie von fich felbft binwirft: - biefe Ginficht foll in bem von uns objektiv anzuses benben Sicherscheinen ber Erscheinung eben also eintreten. Erscheinung foll allerbings und muß erscheinen als absolutes Prins cip von sich, aus fich, burch fich, also als Wefen und Realis tat. Es muß ferner nur auch erscheinen, bag biefes gange Berhaltnis nicht wahr und real ift, an fich, sondern bas'es nur ift Bilb, und zwar Bilb bes Bilbes: weil ein Bilb bes Bilbes, ein Sicherscheinen bes Bilbes schlechthin nur moglich ift euf diese Weise. -

Der Wierspruch scheint gehoben, wenn wir nur bas neue Glieb recht verständen, durch welches er gehoben ist, und wenn wir ihn nicht vielmehr recht innig in basselbe ausgenommen bat-

ten. Die Erscheinung erstheint sich, heißt hier, wie überall: sie wird sich subjektiv objektiv in einer gewissen bilblichen Form. Sie erscheint sich als Princip, heißt: sie wird sich subjektiv objektiv als absolut Erstes, Reales, hinter bem ein andres Princip gar nicht ist; also durchaus nicht als Bild. Sie erscheink sich als Bild, heißt dagegen: sie wird subjekt objektiv als Zweistes, Abhängiges, und durchaus nicht als Princip. Beibe Ersscheinungsformen sind darum durchaus entgegengesetz, und schliessen sich aus. Ist die Eine, so ist die andere nicht. In einans der kann die Vereinigung nicht sein. Sie müßte darum auseins anderfallen.

Wie läßt sich dies benten? — Versuchen wir es so: irgend ein Produkt der Erscheinung = x mußte sein: dieses mußte subziektivsobjektiv werden, als Princip; und so subjekt objektiv gesworden, — dasselbe in dieser Gestalt, sodann als bloßes Bild erscheinen. Ich sage: als Princip, und setze diesen Punkt zuerst. Denn nur als Princip erscheint die Erscheinung: daß dieses ganze Verhältniß aber nur Bild sci, muß zu diesem ersten und schon seienden Erscheinen als Princip nur hinzukommen, damit darin die Erscheinung erscheine als Erscheinung, nicht als ein selbstständiges Wesen.

Analysiren wir dies genau. Daß auf diese Form Alles anskommt, daß sie so recht der eigentliche Mittelsitz der B. = E. sein mochte, ist aus dem Borherigen wohl klar. Und nun kommt es mir besonders darauf an, daß Sie sie rein in der hochsten Abstraktion sassen. (hinterher durch Nachweisung in der Fakticität sie klar zu machen, ist sehr leicht: aber um selbst diese Nachweisung zu verstehen, und zu wissen, worauf man eigentlich zu sehen hat, muß man erst die reine Form gefaßt haben).

Die Urerscheinung A erscheint (nicht etwa objektiv; wie irrte man sich ba, wenn man in ber Stille ein Subjekt voraußsetze, dem sie erschiene, wie es freilich gewöhnlich geschieht, wodurch aber die B.= L. durchaus vernichtet wird: sondern) in reiner Einheit, als erscheinend: sie projecirt darum irgend ein qualitatives Bild = x; und zwar schlechthin nothwendig zusolge
ihres Sicherscheinens. Ein Bild schlechthin geht aus ihr hervor,

- Sat: Die Erfdeinung tann nur erfdeinen als Princip; benn nur fo ift ihr formales und qualitatives Sein, bie burch ihre Sicherscheinung getrennt wurden, vereinigt.
- Gegensat: die Erscheinung kann nicht erscheis nen als Princip; benn es erschiene sobann nicht die Erscheis nung, ein Bild, sondern es trate in die Erscheinung das Bild ein als selbst die Sache und das Wesen. Die Erscheinung erschiene darum in ihrer Form unrichtig.

Wo ist ber Sat bes Wiberspruchs? Princip giebt ben Begriff bes Befens, und vernichtet in sich ben Bildcharakter: Bilb ebenso negirt bas Wesen. Es ist ein völlig sich aushebender Gegensat. Beibe Sate mussen jedoch als absolute Gesetze ber Sicherscheinung gelten. Wie lassen sich beibe vereinigen?

(Regel ber Vereinigung: frei sie benten, und im Denten analysiren, ihre Denkbarkeit erschöpfen: trifft man bas Rechte, so ergiebt fich die Evident).

Die Losung übrigens bat feine Schwierigfeit: wir burfen beibe Gabe nur neben einander ordnen: - Die Erscheinung muß als Princip eticheinen: babei bleibt es. Diefes gange Berhalt= nig muß nur auch wieber erfcheinen, nicht als mahrhaftig, fon= bern als Bilb. Gerabe basjenige, was wir jest wissen: Erscheinung ift nicht Princip, Leben ober bes Etwas, fonbern fie ift ein in fich tobtes Bilb bes absoluten Geins; Princip ift fie nur im Sicherscheinen, im Bilbe, bas fie von fich felbft binwirft: - biefe Einficht foll in bem von uns objektiv anzuses benben Sicherscheinen ber Erscheinung eben alfo eintreten. Erscheinung foll allerdings und muß erscheinen als absolutes Pring cip von fich, aus fich, burch fich, alfo als Befen und Realis tat. Es muß ferner nur auch erscheinen, bag biefes gange Bers baltnig nicht mahr und real ift, an fich, fonbern bag'es nur ift Bilb, und gwar Bilb bes Bilbes: weil ein Bilb: bes Bilbes, ein Sicherscheinen bes Bilbes schlechthin nur moglich & euf diese Weise. — بالزن .

Der Widerspruch scheint gehoben, wenn wir nur bas mein Glied recht verständen, durch welches er gehoben ist, und wir ihn nicht vielmehr recht innig in dasselbe ausgenomment

ten. Die Erscheinung erstheint sich, heißt hier, wie überall: sie wird sich subjektiv objektiv in einer gewissen bilblichen Form. Sie erscheint sich als Princip, heißt: sie wird sich subjektivs objektiv als absolut Erstes, Reales, hinter dem ein andres Princip gar nicht ist; also durchaus nicht als Bild. Sie erscheint sich als Bild, heißt dagegen; sie wird subjekt objektiv als Zweistes, Abhängiges, und durchaus nicht als Princip. Betde Ersscheinungsformen sind darum durchaus entgegengesetzt, und schliessen sich aus. Ist die Eine, so ist die andere nicht. In einanz der kann die Vereinigung nicht sein. Sie müßte darum auseins anderfallen.

Wie läßt sich dies benken? — Versuchen wir es so: irgend ein Produkt der Erscheinung = x mußte sein: dieses mußte subsiektiv-objektiv werden, als Princip; und so subjekt-objektiv gesworden, — dafselbe in dieser Gestalt, sodann als bloßes Bild erscheinen. Ich sage: als Princip, und setze diesen Punkt zuerst. Denn nur als Princip erscheint die Erscheinung: daß dieses ganze Verhältniß aber nur Bild sei, muß zu diesem ersten und schon seienden Erscheinen als Princip nur hinzukommen, damit darin die Erscheinung erscheine als Erscheinung, nicht als ein selbstständiges Wesen.

Analysiren wir dies genau. Daß auf diese Form Alles ans kommt, daß sie so recht der eigentliche Mittelsitz der W. = E. sein mochte, ist aus dem Vorherigen wohl klar. Und nun kommt es mir besonders darauf an, daß Sie sie sie rein in der hochsten Abstraktion fassen. (Hinterher durch Nachweisung in der Fakticität sie klar zu machen, ist sehr leicht: aber um selbst diese Nachweisung zu versiehen, und zu wissen, worauf man eigentlich zu sehen hat, muß man erst die reine Form gefaßt haben).

Die Urerscheinung A exscheint (nicht etwa objektiv; wie irrte man sich ba, wenn man in der Stille ein Subjekt voraußsseite, dem sie erschiene in freilich and he geschieht, wosdurch aber die W.=L. on in reiner Einheit, als exsche den gend ein quaslitatives Bild utgescherschein

bem vorläufig weber Subjektivität noch Objektivität, sonbern Gins beit zugeschrieben wird.

Dieses Bild erscheint als Princip unmittelbar, so wie es ist: es wird in dieser Gestalt subjektiv objektiv; denn es liegt im einfachen Gesetze des Sich, daß die Erscheinung sich erscheine, und nur in der Form der Principheit sich erscheine. Damit nun (denn daß die Principheit das Principiat, und dieses vielleicht eine Sphäre, innerhalb deren es Principiat sei, in dem allgemeinen Bildersystem bei sich sühren musse, davon können wir dermalen abstrahiren): — ist die Forderung der Sicherscheinung vollendet; in dem einsachen Gesetze, daß sie sich eben erscheine, liegt nicht mehr. Dies aber liegt in dem Gesetze, und dies ersolgt die so weit, falls nur die Erscheinung ist, nothwendig. Bemerken Sie die streng nothigende Gesetzmäßigkeit.

Kann man nun sagen: die Erscheinung erscheint sich: diesselbige Eine Erscheinung = A, welche das Bild x sette? — Allerdings, das logische Subjekt dieses Sicherscheinens ist sie. Wir wissen es auch, daß sie sich erscheint. — Rann man das gegen auch sagen: sie erscheint sich als solche: nicht nur sie, sondern auch ihr Erscheinen, dergleichen ja das Principsein in x ist, erscheint sich? Wie es denn auch bei uns in der W.= L. der Fall ist. Nein. Sie erscheint sich als Ding an sich, das da Princip ist, als ein formales Sein mit diesem Charakter.

(Daher ber Irrthum, daß man das Bild für die Sache nimmt, weil man eben aufgeht im bloßen Erscheinen. — Das Princip erscheint als die Sache selbst; aber es erscheint nothwenz dig so. Wie diesem Irrthum abzuhelsen sei, davon ist eben hier die Rede).

Wir haben nun ein wirklich vollendetes Sicherscheinen als Faktum, auf das wir ausgingen: ein vollkommen begreisliches Gesicht: — ein subjektiv=objektives Princip. Ohne seinen Ersponenten jedoch und mit dem nachgewiesenen Irrthum. Der Fall ist nur complicirter berselbe, wodurch wir genothigt wurden, das vorher als Schema II. angesehene qualitative Sein der Ersscheinung zum Schema III. herabzusehen, und die Erscheinung

als Princip bazwischen einzuschieben, woburch Schema I. gang an bem Gesichtsfreise verschwand, und Schema II. in sich aufzging ohne Erponenten: gerade so ift es hier.

Es ist auch klar, baß alles im hintergrunde Liegenbe, bas Produkt x, die formale Erscheinung als das Producirende, und Alles, was in unsern Vordergliedern liegt, darin verborgen wird; denn so gewiß ein Princip gesehen wird, wird Nichts jenseits beseselben gesehen; mit seinem Gesichte ist der Gesichtskreis abgeschlossen.

Mun foll, eben um bicfen Erponenten ju liefern, und ben Brrthum ju berichtigen, biefes gange Berhaltniß erscheinen ale 3ch bitte, mas foll erscheinen? Offenbar Diefes Geficht bes Princips felbft in feiner Bollendung, wie wir es beschrieben haben. Es foll erscheinen, heißt, es soll in einem Bilbe, und schematisch sich heraustreten; (verwechseln Sie babei bie verschiebenen Standpunkte nicht:) in biefer Geftalt objettiv werben, für ein neues Gubjektives, alfo fur ein boberes und zweites Gesicht. — Das Gesicht, selbst subjektiv : objektiv, ist nicht mehr unmittelbar, fondern es ift in diefem gangen Gein objektiv fur ein neues Subjektives: Gegenstand eines neuen Besichts, und so nur ber Schatten und bie Erscheinung bes ersten Gesichts: nicht mehr lebenbiges Geben und Sein, sonbern ertobtetes, als leeres Dbjeft eines Bilbes hingestellt. (Diefe Begiehungen werben gewöhnlich in ihrer Scharfe nicht gefaßt; boch tommt auf fie Alles an). -Bu biefem Bilbe bes erften Ges fichts foll nun hinzutreten, und bamit fich fynthetisch vereinigen ber Begriff, bag es ein bloges Bilb fei, und nicht Bahrheit und Sein, turz bie von uns barüber entwickelte Ginficht. Ueber biefen Charakter, um beffen willen bas ganze neue Geficht ift, und über das Entstehen besselben bedarf es. keiner weitern grage: er entsteht schlechthin, wie nur biefes neue Gesicht entsteht.

Also Resultat: Unter bieser Boraussetzung, und für bie Edsung bes aufgestellten Widerspruchs mußte erscheinen eine (faktische) Erscheinung, gesehen werden ein Gesicht: das des Prinzeips. Halten wir uns für's Erste lediglich an diese Form. Die Erscheinung und die Erscheinung der Erscheinung fällt auszeinander. Beides kann nicht zugleich sein. Es ergiebt sich dar

aus eine Disjunktion entgegengesetzer Zustände in der Einen Sicherscheinung der Erscheinung. Sodann: die Erscheinung (das Princip) ist für ihre Erscheinung Sache, Wessen; für die Erscheinung der Erscheinung dagegen Bild: tas Bild aber ist abhängig vom Wesen, nicht umgekehrt. Also in der Disjunktion dieser Zustände ist die Erscheinung des Prinzcips nothwendig vorauszusehen ihrer Erscheinung als des bloßen Bildes.

Dieses Gesicht ber Erscheinung als bes bloßen Bilbes wird nun, falls es sichtbar wird, sichtbar schlechthin; es macht sich eben selbst sichtbar, nach bem Gesete, daß das Princip als Bilb erscheinen solle.

Dieses nochmals sich Sichtbarmachen in einem Bilbe eisnes folchen, das schon selbst ist ein Gesicht, ist nun ohne Zweissel das, was man meint, oder meinen sollte, wenn man spricht von Reflexion; und wir kommen nun auf ein bekanntes Wort. Das Reslektirende (das logische Subjekt in jener Formet: die Erscheinung erscheint sich als bloßes Bild —) ist das Gesicht selbst, nicht etwa ein vorgebliches substantielles Ich (die Erscheinung selbst vollzieht in sich jenen Akt der Reslexion). Wir has den unermesslich gewonnen für die Tiefe der Darstellung, das wir dieses aus der Reslexion wegdringen, und diese stellen über jenes. Dieses Gesicht reslektirt sich, d. h. es macht sich, das schon subjektiv=objektiv sift, in einem neuen Bilde seiner selbst nochmals objektiv für ein neues Subjektives.

Also Eine (faktische) Erscheinung restektirt sich. — Inwiesfern man aber sagen konne: Die Erscheinung restektirt sich: hangt ab von folgender Untersuchung, von welcher auch noch mehr, ja gewissermaßen Alles abhängt.

- 1) Schon oben ift gezeigt: aus dem Sicherscheinen der Erscheis nung folgt nothwendig das Erscheinen derselben als Princip. Dieses Sich aber folgt auch, wie sie selbst, aus dem gottlichen Sein. Bis dahin geht darum das Seins : Geset der Erscheisnung: das muß sein schlechthin und absolut.
- 2) Wie steht es bagegen mit ber Reflexion? Ift biese auch nothwendig, und kann nicht nicht sein? Wir wollen uns nicht

übereilen. — Aus bem Sicherscheinen ber Erscheinung als folcher folgt fie ebenfo nothwendig, als aus bem Sicherscheinen bas Erfte folgt. Konnten wir darum bas erste eben so schlechts bin segen, als bas zweite, so muffen wir fagen, auch biefe Korm ber Reflerion ift chenfo absolut burch bas Seinsgeset, als Mus bem Poffulate ber Bahrheit bie Form bes Princips. und Richtigkeit im Sicherscheinen ber Erscheinung, Die wir tennen, weil wir fie von unferm Standpunkte aus haben, folgt Aber konnen wir biefes Postulat felbst so absolut segen und Bisjett hatten wir bazu feinen Grund. rostuliren? Ien es eben aus etwas Underm ermessen! Die Form der Reflerion, die wir fattsam tennen, ift bazu gut. -Wir wiffen: die Projektion der Erscheinung als Bild ift Resultat eines Les bins unter bem Gefete. Bu biefer muß es gekommen fein, wenn die Reflerion moglich fein foll. Die Reflerion felbst ift nur weitere Bestimmung bes Lebens, bas ichon vor berfelben ift, und Leben ift: also in sich und burch sich. flerion ift bemnach Offenbarung bes Lebens, bas ju feiner Bols lendung ihrer nicht bedarf, ohne alles zwingende Gefet.

Alfo: - zufolge ber Reflerion, und biefe gefett, erhalt bie Erscheinung ein absolut freies und felbstftanbiges Leben in ber That und Bahrheit: nicht Erscheinung, fondern Grund ber Erscheinung; (eben auf bem Bebiete ber Reflerion). Freiheit hat ein Gefet ber Freiheit; fie foll ins Bert gerichtet werben, damit Bahrheit fei, damit bie Erscheinung als folche erkannt werde, und hinter ihr Gott. Umgekehrt: foll bie Erscheinung als folche, und fo Gott in feiner Reinheit erscheis nen, fo muß die Freiheit fein: benn nur bas freie und felbfts ftanbige Leben kann fich reflektiren. Senes Gefet ift Realgrund ber Freiheit. So gewiß die Erscheinung ist, so gewiß soll fie fich als Erfcheinung ertennen; und fo eine neue Form bes Nachdem jedoch in der Resterion ein selbstständiges Les ben fich gezeigt hat; fo ift es begreiflich, bag wir biefes nicht eis nem Gefichte, als einem Buffande, und Accidens ber Erfcheinung, fondern ber fubftantiellen Erfcheinung felbft gufchreiben werben. Bir werben barum fagen: Die Erscheinung reficktirt

fich. Die Bedingung kennen wir: fie muß sich erscheinen in eis nem faktischen Gesichte, als Princip und Wesen. Dieses, als zu Stande gekommen durch bas absolute Geset, wird dabei vors ausgesetzt.

Sie restektirt fich, wenn nämlich überhaupt restektirt wird. Bird restektirt? Kann ich bies aus bem Gesetze sagen? Nein: also es kann restektirt werben!

Die Erscheinung ift eingesehen worben als unter einer gewiffen Bedingung, daß fie namlich in einem fattischen Gefichte als Princip fich erfcheine; - über beren Bewahrheitung wir Gebuld haben muffen. - Bemerken Gie bie gange Beranberung unferes Rafonnements - in fich fuhrend abfolute Reflexibilis tat (nicht Reflexion): und ift baburch realiter bestimmt morben burch ein gang neues Merkmal. Daburch bat fich nun unfere gange Unficht ber Erscheinung geschieden in zwei Saupttheile und unfere Untersuchung in zwei Fragen: 1) Was folgt in ihr aus bem absoluten Gesete? 2) Bas tann in ihr folgen aus Daß beibes zusammenhängt, indem bie ber freien Reflerion? Reflerion bas nach bem Gefete zu Stanbe Gekommene, als bas in ihr abzubildende Befen vorausfett, ift flar. -Binnte wohl noch eine britte Frage geben. Segen wir voraus, bag bas Abfolute als foldes, und fo die Erscheinung als folde erscheinen solle; so gehort die Reflexibilitat, ohne welche jenes nicht moglich ift, burchaus felbst zum ursprünglichen Sein und Befen ber Erscheinung; und die Erscheinung als solche ift nicht Bas aus dem Befensgesetze folgt, ift baber burch bie Refleribilitat, ba fie bas Wefen ber Erfcheinung umfaßt, bestimmt. Alles, was die Erscheinung ist, muß refleribel sein. ner ift baburch auch bie Freiheit bestimmt: fie foll reflekti= ren. — Segen wir barum bie Frage ganz einfach: mas folgt aus ber Refleribilitat, als Befensgefet; wo biefe Folge eine nothwendige ist; und als Freiheitsgeset; wo bie Folge eine bloß mögliche ware; fo haben wir Beibes vereinigt, und die Aufgabe vereinfacht.

Bir haben bamit eigentlich bie Aufgabe geloft: Bie erscheint bie Erscheinung als Princip; indem wir ein noch Soheres

gefunden haben, als wir suchten, eine reale Freiheit ber Ersscheinung. Wir selbst von unserm Standpunkte der W.=2. aus erblicken sie als absolut reales und lebendiges Princip in ihr selbst. Als Resterionsvermögen ihrer eigenen Erscheinung ist sie namlich dieses. Alle Erscheinung der Principheit in ihr selbst wird nun von diesem Resterionsvermögen abhängig, und darin befestigt sein.

Wir können darum den ersten Abschnitt des dritten Kapitels schließen, um uns zur Untersuchung der nachsten Aufgabe zu wenden: Bas ist nun jene Refleribilität, und was liegt in ihr? — Wir gehen zur Analyse der Resteribilität, die ganz getreten ist an die Stelle des Sich, das wir vorher analysirten. Auch sie ist Sich, aber ein Sich mit Freiheit. Was aus diesem Charakter folgt, wollen wir eben sehen. — Zum Schlusse dieses, und zur Einleitung in's Folgende einige alls gemeine Bemerkungen.

- 1) Die Einfacheit unseres Systemes bewährt sich auch hier. Sene Formel bes zweiten Kapitels: Sich ist verwandelt in Resfleribilität; ein freies Sich. Alles frühere nur hinleitung zu diesem Begriffe. Mit bessen Analyse wird die Deduktion der W.=2. enden; wie Sie sehen, liegen darin die zwei Welten, die der Geset mäßigkeit, in welche die Freiheit selbst mit ausgenommen worden, und die der Freiheit selbst. Beide werden durch den Begriff der Resserbilität bestimmt und weiter gestaltet.
- 2) Das Bisherige war schwer, damit das Kunftige besto leichzter werde. Dieses, als dadurch bestimmt, und daraus folgend, erläutert wieder Jenes. Aber das Erste muß man, so viel es hier nothig ist, begriffen haben, indem man ausserdem zum Zweizten, und zu der Erläuterung, die man von demselben erwartet, burchaus nicht kommt.
- 3) Eine Hauptfrage für alle Philosophie, auf welche bie wenigsten Spsteme klar und unumwunden antworten, ist die: giebt
  es wirklich ausser Gott eine Freiheit, eine Selbstbestimmung aus
  sich, von sich, durch sich? Wir haben dieselbe schon ganz klar
  und unumwunden mit Ja beantwortet. Bringen wir jedoch das
  mit nicht ein absolutes Aus sich, Durch sich in die Erscheinung,
  die doch schlechthin nicht durch sich ist; also einen Wider-

fpruch? Bir verlangen nur recht verstanden zu fein. Die Er: fceinung ift allerdings frei; fie ift ein Leben überhaupt, nicht pon fich, fondern burch Gott: felbft aber bestimmend biefes Leben burch fich. Gie ift barum in ber letten Bedeutung aller: bings selbstständiger Grund von Etwas, bas ohne sie durchaus nicht ift: aber von keinem Sein, ba fie ja felbst bies nicht ift, Go frei ferner ift fie nach bem fonbern von Erscheinungen. Befete, bas bas Erscheinen Gottes ihr giebt: fie foll frei fein; und alle die Meuffcrungen ihrer Freiheit, Die durch bas Gefet bebingt find, und in ihm liegen, follen fein. Rur fann bas Ge fet fich nicht burch fich felbft gur Birklichkeit bringen; fonbern bie Berwirklichung liegt in ber Freiheit. Die Freiheit ift barum eine lediglich formale: nicht Grund des Bas, benn bies ift bas Gefet, fondern Grund bes Dag. Gine Freiheit bes Bas. qualitativ, ift schlechterbings ungereimt. Db fie überhaupt fei. ober nicht, hångt von ihr felbst ab. Bas fie bann wird, und wovon ber Grund, liegt im Gefete.

Diese Freiheit ift nun nach ihrem Gehalte Refleribilitat und burchaus nichts weiter: Befinnungevermogen über bie burch bas absolut (mechanisch) gebietenbe Gesetz herbeigeführte Erscheis nung: alfo Grund eines gewiffen Erscheinens der absolut gegebe= nen Erfcheinung, welches Erftere fich eben, wenn nur bie Form ber Befinnung burch absolute Freiheit eintritt, felbft macht burch Alfo Resultat ber Freiheit ift eine bloße Unficht befg bas Gefet. fen, mas schlechthin ift und sich felbst macht, Wie nun bas, mas une ale Freiheit erfcheint, bas Wirken, bas fittliche namlich, (benn aufferbem, wenn uns bas empirifche Birten auch als Freiheit erscheint, find wir gang im Irrthume:) und bas Bochfte, ber Bille, benn boch auch nur find eine gewiffe bestimmte Form ber Befinnung, werben wir eben nachweisen muffen. Realitat in der Erscheinung ift diese Freiheit; die eigentliche und einzige Burgel bes Realen in ber Erscheinung.

Das logische Subjekt bieser Freiheit ift die Erscheinung im Sicherscheinen. Wie nun biese Freiheit an die vernünftigen Individuen komme, und benfelben beigelegt werden moge, haben wir eben auch zu zeigen: indem ja noch überhaupt zu zeigen ift,

wie es zu einem Ich, und zu einer Spaltung beffelben kommen moge. Sett haben wir den Sat: baf die Erscheinung eben frei fei, in seiner Grundeinheit eingesehen, und bies ift das Wichtigste.

Wenn dies nun so ift, daß die einzige mahre Freiheit ber Erscheinung die sei, zu restektiren: — so läßt sich dem Menschen nichts anmuthen, als sich eben vollständig zu besinnnen: bies aber läßt sich auch Allen anmuthen. Mit jenem hat er Alles. Es wird sich so finden, und ich bitte Sie, es wohl zu bemerken.

4) Buvorberft machen Sie fich unfer gefammtes Rafonnement beutlich burch eine Unwendung auf bas ganze gewöhnliche Be Bir haben gezeigt: Done Reflerion erscheint bas, was eigentlich nur ein Bild ift, als Sache, weil es erscheint als Princip. Kommt benn dieser Frethum etwa wirklich vor? 3ch babe gefagt, aller Frethum besteht barin, bag man bloges Bild für die Sache halt: ben wahren Umfang dieses Grundirr= thums zeigt bie D. D., indem fie bas ganze Biffen ohne Ausnahme in Bilb aufloft, und bas Gein allein in Gott fest. Dag nun aegen diefen Sat gehalten ber Brrthum faft allgemein ift, 3m Gingelnen: bat nicht Jeber unter uns fich ist wohl flar. alle bie Tage feines Lebens fur ein felbstffandiges Sein gehals ten? (Gewiffermagen, und in einem gewiffen Ginne muß er auch, und foll er bas; aber barüber konnen wir uns erft ju feiner Beit erklaren): ba er boch ein Bewußtes, alfo ficher ein Bild ift, vielleicht ein auf fehr mannigfaltige Beife aufammen-Sie feben zugleich, bag bies um ber Principheit gesettes Bilb. willen geschehen; benn Sie haben alle bie Tage ihres Lebens fich angesehen, als selbststandige Ursache. (Wenn Sie bie Sinnenwelt auch als Gein ansehen; fo tommt es eben baber, baß fie benfelben Begriff bes Principes von fich felbst aus. und indem dieselbe Ihrer Einwirfung wiberfteht, Gelbstitanbiges ericheint, auf fie übertragen). Woher nun diefer und aller andere Brithum? Daber, bag nicht reflektirt wird! (Sie sehen barum, wie recht Schelling bat, ber ein wirkliches Sein innerhalb bes Bewußtsein haben will, die Reflexion an der Stelle, wo fie ihm ungelegen ift, fich zu verbitten). es nun ju, daß ber Brrthum eben ift, und fich felbft giebt, bie

Wahrheit aber gar wohl nicht sein kann, und das Restektiren unterbleiben kann? Antwort: Weil die Ansicht des Princips, als der Grund des Jrrthums, durch das mechanische Gesetz der Entwicklung einer Erscheinung sich eben von selbst macht: die Resterion aber nicht von selbst sich macht, sondern durch Freizheit vollzogen werden muß: daß Resteribilität gegeben ist, nicht aber Resterion.

- a) Sie sehen, wie es sich mit jener Maxime-verhalte, sich eben geben zu lassen, um zur Wahrheit zu kommen! Sie ist ganz sonsequent, um mit Hochmuth blind, und im Irrthume zu bleis ben: herrlich für die Trägheit und den Hochmuth.
- b) Reflerion burch fetten will bie 2B. = 2.; Befinnung ber Befinnbarkeit vollständig vollziehen: restektirte Resteribilität in ihrer Sanzheit sein: als diese kundigen wir sie nun eben an, wir find barum am Plate, wo dies ihr eigentliches Geschäft anhebt.
  - 5) Bu bem Uebersichtnehmen fur's Folgende gehort, daß wir einen Sat, der streng die Kette unsers Spstems schließt, und ben wir oben nur turz vortrugen, weiter auseinander seten. Wir sagten: die Resteribilität, oder die Freiheit, gehort zum absolusten Sein der Erscheinung: und dieses ganze Sein ift durch bieselbe begriffen. Ist so sehr unser Ernst, daß wir durch bie bloße Erschöpfung der Resteribilität auch das Wesen der Erscheinung zu erschöpfen glauben.

Die Resteribilität gehört zum Wesen: bies gründet sich auf den frühern Sat: das Absolute soll erscheinen als solches. Dies kann es nun schlechthin nicht durch einen bloßen Mechanismus des Sicherscheinens, sondern nur durch Resterion auf denselben in seiner Gegebenheit, die est Leben innerhalb des Lebens, und so Freiheit ist. Die Erscheinung muß darum frei sein, so gewiß das Absolute, als solches, in ihr erscheinen soll: sie ist nothwendig frei. (So muß der Sat gefaßt werden. Recht verstanden von der substantiellen, nicht accidentellen Freiheit, der allgemeinen Resteribilität).

Sott macht fich nicht unmittelbar jum Erscheinenben, fons bern nur mittelbar in und vermoge ber Freiheit ber Erscheis nung: feine wirkliche Erscheinung ift ein Probukt ber Erscheinung felbst vermittelft ber ihr zu biesem Behufe einwohnenben Freiheit. Er kann erscheinen nur in einem Freien.

Die Erscheinung ist barum schlechthin ein Freies: burch und an Gott, ein bloses, reines Vermögen, zu erscheinen und sichtbar zu machen so Sich, wie Gott. Dieses ist ihr ibeastes Sein durch Gott. (Der Ausdruck wird sogleich deut'icher werden). Was sie noch weiter ist, ist sie durch sich selbstz Alles ist jedoch nur eine weitere Bestimmung ihres idealen Grundslebens. Dies ihr faktisches, oder wirkliches Sein. — Das ideale, durchaus kein wirkliches, sondern der Grund besselben: aber selbst begründet in dem gottlichen Sein: nur denkbar, nicht anschaubar, — und zwar durch ein Faktum, ein Wirklichwerden eines Vermögens, zu benken, in ihm selber. Weiter kann man über das ideale Sein hier sich nicht aussprechen.

Das ibeale ift ein an fich burchaus nicht erscheinenbes Sein, sonft fiele es in bie faktische Anschauung: in fich verborges nes, mahrhaft geiftiges und fo Gott abnliches Gein. Geiftig = was nicht erscheint, sonbern nur in fich felbst ift. ber gewöhnliche Mensch fich nicht erheben; benn Erscheinenbes und Seiendes ift ihm Gins. Ferner; ben Unterschied gwifden bem Gein und ber Erscheinung, b. i. bemjenigen, mas bas Bilbwefen aus fich bazu fugt, merkt man gewohnlich gar nicht. weil man nicht zu Ende reflektirt. Nun erscheint zwar auch nach uns alles Sein: namlich Gottes, und bas ibcale Sein ber Erscheinung (bas Lettere in ber Meufferung ber Freiheit). ich eint es nicht, wie es ift, die Erscheinung bringt bas Ibrige mit bingu. Diefe Sonberung foll nun hier gemacht werben, bas mit Gott nach Abzug ber Bilbform in feiner urfprünglichen Reins So erhellet recht bie Freiheit als Grund ber Erbeit erscheine. scheinungen, qualitativ genommen: indem jenseits ihrer Meuffe. rung burchaus keine qualitative Erscheinung ift. Ihrer Aeuffes rung gufeben, beißt barum allerbings fich in ben Berbequnkt ber Wirklichkeit stellen, ber Schopfung ber Belt guschauen, bie bier nur eine andere Bedeutung befommt, als gewöhnlich.

So ergiebt fich eine Disjunition in ber Erscheinung felber: entweber mogliches Princip; (als foldes absolute Einheit):

ober wirkliches Princip; als folches Mannigfaltigfeit, ja Un= enblichkeit. hieraus folgt: 1) Gott fallt nicht in bie Beit, indem fa bas ibeale Cein feines Bilbes nicht einmal hineinfallt. -Rur burch bie Birklichkeit reißt es fich los aus ber Ginheit, und · giebt fich Preis der Beit, als der Bilbform ber Wirklichkeit bes unendlichen Princips. 2) hier zeigt fich ein Dualismus, aber burchans nicht bes Geins, annehmend zwei Befen, und Abso= luta: bergleichen ber gewöhnliche Dualismus forbert. tann von einem folden die Rede fein? Durchaus nur in ber Erscheinung, und zwar ber wirklichen: in ber Erscheinung als bem Dbjette eines Subjektiven. Da benn boppelt: a) Sein, und Ericheinung: ober eigentlicher die Ericheinung bes Geins (ber Begriff) und die Erscheinung der Erscheinung, die Unschau= b) Ferner zerfallt bie Erscheinung in die boppelte Form bes ibealen und wirklichen Geins: ber abfoluten Ginheit und unendlichen Mannigfaltigkeit; des Ueberfaftischen und Rattifchen. 3) Daraus Definition bes Birflichen, als Produkt ber Freiheit: als folches ift es fchlechthin ficht bar; benn fichtbar ift eben die Erscheinung als Princip: in Meufferung aber ber Freiheit ift bie Erscheinung wirklich. les Sichtbare ift bemnach wirklich, alles Wirkliche ift fichtbar. Alles Birkliche ift Ericheinung und nicht Sein. Bieberum: bie wirkliche Freiheit steht schlechthin unter einem Gesebe bes Bas, und biefes Bas ift bas schlechthin unfichtbare, und ibeale Allem Wirklichen liegt barum bas ibeale, unfichtbare, uberfinnliche Sein ju Grunde, und wird fichtbar in bemfelben: nicht fo wie es ift, aber baß es ift. So hangen die zwei Belten zusammen, und find nicht eine ohne die andere. --Undern wollen entweder burchaus teine Geifterwelt; ober fie gie= ben die Geifterwelt herab in die Sinnenwelt. -Bahrheit aber ber Sat: Das Geiftige hat feine Geffalt: es ift nicht anfchaubar, nur bentbar, und gwar als bas in bem Sinnlichen Erscheinende, ber Grund und Princip beffelben; bas einzige Mertmal, unter bem es fich felbst barftellt.

6) So viel im Allgemeinen über die Refleribilität als Freis beit als absolute Selbstständigkeit, Leben aus fich und von fich

ber Erscheinung. Jest Einiges barüber, baß sie Resseribilität ist, und besonders, wie durch die Resseribilität das Wesen ber Ersscheinung bestimmt werde. — Hier im Allgemeinen und der bloßen Form nach. Das Besondere aufzuzeigen, ist sodann uns sere Aufgabe im zweiten Abschnitte.

Wir standen fo: Da in der Form bes Sicherscheinens bie Form bes Princips liegt, fo mußte die Erscheinung ein X projis ciren, bas unmittelbar fubjektiv objektiv wird als Princip. -Diefes mußte wieber reflektirt werben ionnen in einem neuen Gefichte, als bloges Bilb. — Wird es wirklich reflektirt ober nicht? Ich weiß nicht. Wohl aber fann es ichlechthin reflektift Es ift refleribel nach dem absoluten Gefete ber Erschefs Es wird barum gleich, was wohl zu bemerken, nach nuna. bem Gefete der Reflexibilitat projicirt: nicht ein bloges Projiciren eines X, sondern bas Proficiren eines refferiblen X. - Das Proz jiciren fteht unter bem Gefete ber Reflexibilitat, fcblechthin, mc chanisch, und muß bemfelben gemäß projiciren, ob es nun wirklich gur Reflerion jemals komme, ober nicht. Es mochte baburch in ber Sache viel geandert werben, wie fich bei ber nabern Untersuchung zeigen muß; jest tommt es barauf an, dag mir ben Sat in feiner Einfachheit einsehen. Die Disjunktion beffelben, und grabe biefe, ließe fich hier noch nicht begrunden - dies über X, - als bas erfte bis jest beutlich erkannte Grundprodukt ber innern Principheit ber Erscheinung. Das ift bie Erscheinung nicht selbst, sonbern ein von ihr losgeriffenes Probukt. Der Sat ber Refleribilitat hat aber in ber Betrachtung über ihn unvermerkt fich ju einer hohern Allges meinheit erhoben: Die Erfcheinung ift eben fclechthin reflexibel für fich felbft, wie fich verfteht, als ein bloges Bilb; fie muß barum jum Behuf ber Moglichkeit ein folches Bilb von fich projiciren: projiciren, fage ich, nach Refleribis litat, als bem mechanisch barin wirtenben Gefete; ein foldes. fage ich, bas erft im Reflexionsgefichte erscheine als Bilb, barum im ersten Gesichte als' Sache und Befen felbft, bas Refleribis litat mare, und nichts Underes. (Im Borbeigeben: bies mochte nun wohl bas bekannte, als gegeben vorgefundene Ich fein).

Ferner: ber Sat: bie Erscheinung ift schlechthin refleris

bet, gilt ohne Zweisel mit unbedingter Allgemeinheit; es muß schlechthin Richts in ihr sein, das nicht restetirt werden konne. (Sie muß sich durchaus durchsichtig sein. — Realisation desselben ist eben die BL. 2. selbst). Aber wir haben eben geseben: die Erscheinung projicirt, und sie restektirt. Sie muß darum nicht bloß als seiend Bild, wie wir dies eben ausgesprochen haben, sondern auch als projicirend und restektirend, sich restektiren. Darum muß das Projiciren sowohl als Restektiren gleichsalls ursprünglich durch das Geset der Resteribilität bestimmt sein, und nach demselben einher gehen. Auch hier wird darum wieder die doppelte Disjunktion von Producirendem und Restektirendem, und hier wiederum in Restektirtes und Nichtrestektirtes vorkomsmen mussen. —

(Das Reflektiren bes Reflektirens, in welchem lettern Projiciren und Projektion jugleich barin liegt, ift nun eben- bie B.s 2.: Rreiheit ber Freiheit; Freiheit, fich über bie Freiheit gu erbeben, und fie felbft zu versteben: voraussegend baber bas erfte, ein fache Reflektiren. - Es wird baber febr begreiflich, marum bie 28.= E. so wenig Glud macht. Sie follen in ihr reflektiren auf die Reflerion, und haben einfach noch gar nicht ordentlich reflektirt). - Es hat erhellet, daß in der Refleribilitat liegt eine Disjunttion bes Gefichts, bag bie angeführte Reflerion barum ift eine Mannigfaltigfeit von Gefichten, und gwar in einer auffteigenden Reihe ju großerer Rlarheit, Reinheit und Bahrheit, in welcher jebes Geficht bedingt ift burch ein von ibm vorausgesettes: von welcher Folge wir bis jest fo viel einseben. Die Projektion X muß fein, um reflektirt werben zu konnen als Diefe Reflerion bes X als Bilb muß fein, falls bie Erscheinung felbst reflektirt werden foll, als bas projicirende und reflektirenbe. Es muß enblich reflektirt werben, bag biefe Un= schauung des Projicirens eben auch eine Reflexion fei, wenn bie Erscheinung ihr gesammtes Reflektiren zusammenfaffen, und ihre Reflexibilitat ermeffen foll, wie es die B.= &. thut.

Durch biefes Gefet ber Reflexibilitat ift aber bie Projektion ber Erscheinung schlechthin bestimmt; fie muß barum in absteigens ber Reibe ein folches Bilberspftem produciren, unter einander und

•

burcheinander bestimmt, und so, daß das Bilbliche barin nur burch die aufsteigende Reihe der Resterion abgestreift werden könne.

Unklarheit bemnach heißt: Stehenbleiben im Bilbe: Rlarheit, Abstreifen des Bilbes. Inwieweit dies sein könne, und wo es stehen bleiben musse, wird sich zeigen. Irrthum ist nicht im Sehen, sondern nur im Urtheil, in der Subsumztion unter den Begriff. Dieses Geset der Resteribilität für die Projektion wollen wir nun einsehen, und so und in die Werkstätte des Bildens stellen. Nach diesem Gesetz besteht jedes Gesicht aus höchst verschiedenartigen Elementen von Bildwesen. In diese Elemente nun jedes Grundbild, die Sinnenwelt, wie die Vernunftwelt zu zerlegen, dies ist von nun an unzsere Ausgabe, und dies kann und gelingen nur durch Einsicht in jenes Geset.

Sie werben auch hier eine Funffacheit vermuthen. Mag sein; aber hier ift noch Nichts genau barüber angebeutet. Es gehören bazu bestimmte Formeln, bie wir erst suchen wollen.

## 3meiter Abichnitt.

Das Resultat bes Vorigen war: bas Sicherscheinen ist Resfleribilität, Besinnbarkeit ber Erscheinung, herbeigeführt also: die Erscheinung kann sich erscheinen nur als Princip; bann aber erscheint sie sich nicht, als Erscheinung, sondern als Sache. Doch kann dieses nicht anders sein: soll sie nun boch als Erssscheinung, als Bild sich erkennen; so muß sie in dieser vollendezten Erscheinung sich wieder erscheinen als Bild. Daher auseinans derfallende Bildzustände; Zweiheit der Gesichter, die durch eins ander bedingt sind. Sage mir, was liegt in dieser Sichresteribis lität = Sicherscheinen? Das gesammte System des Bewußtzseins. Dies daraus herzuleiten, von nun an unsere Ausgabe.

1) hier ergeben fich nun bie eigentlich charakteristischen Unters suchungen ber 28.2 2.3 ihr burchaus überfaktisches Wefen, indem

fie aus jenem Gesehe beraus die Erscheinung fich gestalten sieht, ohne allen Rucklick auf Fakticität.

2) Dies Gesetz ber Resteribilität hat sich nun als ein Dissiunktionspunkt gefunden. Geben wir aber barauf ja nicht bebachter Weise aus, sondern wir mussen dazu genothigt werden. Jett erscheint es noch als einfacher Punkt. Wir haben ihn eben zu durchbringen und zu umfassen in dieser Einfachheit. Hierbei versahren wir nach einer mir bekannten Mchobe, von welcher ich vorläusig freilich nicht Rechenschaft geben kann.

Nochmals die Frage beutlicher: die Erscheinung ist Refleribilität ihrer selbst: was wird durch dieses Vermögen gescht in die Erscheinung? Wie wird sie dadurch ihrem Wesen nach bestimmt, und wie fällt sie demzusolge aus im wirklichen Erscheinen? Machen Sie sich dies recht deutlich: 1) Die Erscheinung ist Erscheinung Gottes. Was sie als solche ist, ist sie eben durch Gott selbst. Dies ist offenbar nicht a priori einzussehen, sondern aus dem Erscheinen Gottes zu erwarten. Es ist das Reale in der Erscheinung. 2) Ist sie eben Erscheinung, nicht Gott selbst: was ist sie nun als solche, was seht sie dadurch zu dem Realen zu? Sie ist Sicherscheinung, somit Resserbilität; falls dies erschöpft ist, so kennen wir den Zusat, die Form, in welche von ihr das Reale ausgenommen wird.

Wir wollen das rein Formale des Realen vollständig erkennen. — Wir setzen daher voraus, daß es einen Begriff dieses Formalen gebe, der dasselbe, unabhängig von der Mischung und Konkretion mit dem Realen, darstelle, und daß dieser Bezgriff (der Reserbilität der Erscheinung nämlich) die W.28. sei. Nur auch unter dieser Boraussehung läßt sich die Sonderung von Form und Quale bewerkstelligen. Im wirklichen Sicherzscheinen der Erscheinung kommt Reales und Formales mit einander, ohne alle Spur der Verbindung vor: und dadurch ist einander, ohne alle Spur der Verbindung vor: und dadurch ist eben das wirkliche Bewußtsein das wirkliche, das faktische. (W.=2. erkennt die bloße Korm, nicht die Realität).

Welche Form wird burch die Resseribilitat ber Erscheis nung gesett? Als eben innig verschmolzener und in ber Birte

lichkeit nicht zu trennender Zusat zu bem Realen? — Bekannt ift von biefer Form ber Reflexibilität bisber Folgendes:

- 1) Sie sett, oder ist Freiheit der Erscheinung: reale Kraft und Bermögen der weitern Fortbest immung des, durch ihr bloses Sein aus Sott in ihr gesetzen Lebens. (Folge: die B.2., indem sie daher nur aussagt, was aus einer möglichen Entwicklung dieser Kraft (der Resteribilität) folge, und dieses, wie ihre Ausgabe ist, vollständig und erschöpfend ausstellt, sagt durchaus nicht aus, was da ist, sondern was sein kann. Sie ist, wenigstens in diesem ihrem Theile, durchaus nicht historisch).
- 2) Die Resseribilität ist aber nicht unbeschränkte, sondern bes schränkte Freiheit: zuwörderst nicht des Seins, sondern der Erscheinung überhaupt, also zu erscheinen, zu bilden. Darum nicht qualitative, (ein Sein und Schaffen), sondern formate. Sodann insbesondere Freiheit zu reslektiren: ein Bild, das als Sache gesehen wurde, durch Freiheit sich sichtbar zu machen als Bild.

Dies ist der Grundbegriff der Reflexion: die Sichtsbarmachung des Seienden als Bild. Bestimmt in diesen Akt haben wir uns nun hineinzuversehen, und ihn dis in seine letzten Theile anzuschauen. (Unsere Aufgabe ist jetz, was wir disher obenhin, und im Allgemeinen gesaßt haben, genau und im Einzelnen zu fassen). Anmuthung: Attention auf den Reslexionsatt, oder eigentlicher auf ein Bild desselben, was sich uns machen wird. — Doch ist es nicht der Iweck, diesen selbst zu kenznen, sondern zu sehen, was durch dessen Moglichkeit gesetzt sei, wie sie das Sein der Erscheinung durch sich bestimme. — Dies die nächste Aufgabe, wo das Neue an das Borhergehende sich anschließt.

Resterion sest voraus die Intuition der Erscheinung als Princip, und so als Sache: und enthält darum diese Intuition selbst in sich als Bild. Die Resterion geht darum, wie es wenigstens vorläusig scheinen muß, von der letztern aus: und diese ist ihr terminus a quo. Wir können darum jene nicht gebörig beschreiben, ohne zuvörderst die faktische Intuition zu beschreiben.

Ihr Wefen ift im Allgemeinen ichon angegeben: bie Ericheis nung ericheint fich als Princip. Go ericheint fie fich; alfo fie ift in jen :r Form juvorderft subjett = objeftiv, beibes in Gin= beit; fich felbst vorschwebend unmittelbar. — Das gange Erscheinen als Princip ift ein Bild, worin Bilbenbes und Gebilbetes schlechthin ungertrennlich: ihre Ginheit und Begiehung ift ausgedrudt im Bilde felbft. Form ber Gelbftanschauung, abfolutes Band alles Sebens und Grundform beffelben ift eben biefes lebenbige Bufammenfein bes Bilbenben und Gebil-(Biele Borte thun es nicht, fondern, beten in ber Bilbform. Anfchauung, lebenbige, ber man nachstreben mag: bies Berhalt= nig liegt schlechtweg im absoluten Sich: barin barum bie Form ber Anschauung: und so frage benn Keiner, wie fie wird: sie ift folechthin, wie bas Sich ift, welches ift, wie bie Erscheinung, und wie Gott ift). - Aber es ift bloß bie Form, fage ich, noch tein wollendetes und geschlossenes Besicht, wie fich fogleich zeigen wirb.

Diefe Erscheinung erscheint fich nun, - es verfteht fich in ihrer objektiven gorm, indem fie in diefer überhaupt in biefem Sinne fich ein Gegenftand ift, - als Princip. Bild ber Principheit ift ein Flug, ein Mannigfaltiges, und zwar bas Fliegen ber Einheit über bas Mannigfaltige hinweg. Mis ein folches Fliegen murbe fich nun die Erscheinung fichtbar, b. i. subjekt objektiv. - Bemerken Gie: Ift benn nun biefes Mannigfaltige fichtbar, aufgenommen in die Sehmöglichkeit? Offenbar, weil bas unmittelbar fichtbare Princip ber Erfcheis nung es allenthalben begleitet. Es, bas Princip, ift unmittelbar fichtbat: nun ift es Princip von a b c, und wird, ba es un= mittelbar fichtbar ift, in allen biefen als Principfein gefeben; und fo wird benn vermittelft feines Principfeins auch gefeben a b c. Das Principfein ift barum bas vermittelnbe Glieb bes Mannigfaltigen und bes einfachen Gebens, und durch die Principheit wird das Mannigfaltige aufgenommen in die Einheit bes Gebens. Es ift bemnach bie fonthetische Ginheit ber Upperception, ber Aufnahme in bie Form bes Cebens = bie Subjekt Dbjektivitat. Diese synthetische Ginheit ift bie

Principheit auf boppelte Weise: theils, indem sie absoluter Grund der Einheit wie der Mannigfaltigkeit ist, da ihr Bild durchaus nur ist Fluß (Einheit) über ein Mannigfaltiges; theils, indem nur durch das Sehen der Einen Principheit in dem Mannigfaltigen, bessen Princip sie ist, dieses Lettere aufgenommen wird in die Form des Sehens. —

Diefes Mannigfaltige ift sichtbar nur unter der Borausse= gung, daß bas Princip schlechthin gefeben werbe, eben als bas Es ift fonthetische Ginheit ber Ginheit, welche Gine lettere zugleich und in bemfelben Schlage ift Ginheit ber Mannigfaltigfeit. Es ergiebt fich hier noch ein Grundfat, fehr hobes Licht über biefe Materie verbreitet. Richt mahr?' Die Erscheinung erscheint schlechthin fich, ift subjektiv = objektiv : bies ift die Grundform ihres Seins, die barin bleiben muß bei allem Banbel, ben Sie ihr zuschreiben. Segen Sie: fie manble; fo bleibt fie in allem biefem Bandel fubjektiv = objektiv, und nimmt ben Wandel auf in biefe Form. (Es fann in ihr fein Wandel sein, der nicht von Subjekt=Objektivität, d. i. vom Se= hen begleitet fei : ihr Bandel ift schlechthin von Sichtbarkeit Daher bie absolute Bereinigung ber Syn= burchbrungen). thefis der Ginheiten, und ber ber Mannigfaltigfeit: bie Sonthefis einer Sonthofis, die Sonthefis bes Subjetts und Objekts als wieder ber Synthefis eines Mannigfaltigen: bie Funffachheit, Mannigfaltigfeit und Ginheit, Gubjett und Objekt, Alles vereinigt durch bas Als ift die Form, Die uns ftets Dies die absolute Form alles Gehens. Diefes ift barin felbst zergliebert, b. i. nach feinem Gefete begriffen. -Eben bas Berschmelzen biefes Alles jur Ginheit einer Lebensbeftimmung ift Geben. Dies ift nun ber eigentliche Triumph ber 2B.= E., und die Probe, ob man fie verfteht.

Erläuterung durch Bergleichung. Rant fagt, die Debuktion der Kategorien konne nur sein die Aufstellung der Gesetze ber Beziehung des Bewußtseins auf sich felbst, also eben der Resteribilität. Er hatte dieses Alles nur empirisch reproducirend aus der Logik aufgefaßt: deshalb sagte er, der Debuktion wolle er sich überheben, indem dies nur zu unnothigen Streitigkeiten führen würde. — Hätte er sich nicht überhoben! Die W.=E. ist nichts Anderes, als die Nachlieferung dieser von Kant schuldig gebliebenen Deduktion. — Jedoch, setze er hinzu, wolle er das punctum deductionis angeben. Dies hat er gut gemacht; denn von diesem Punkte aus ist die W.=E. entstanden, und hat sich das in Kant abgebrochene philosophische Denken weister fortgesetzt. Dieser Deduktionspunkt sei nämlich, das: Ich denke muß alle meine Vorstellunger begleiten können (d. h. dies eben sei die spnthetische Einheit der Apperception).

- 1) »Muß begleiten konnen.« Dies Konnen steht am unrechsten Orte. Die Möglichkeit des Ich denke begleitet nothswendig alle meine Vorstellungen, mußte es heißen. So erst bezeichnet der Sat die bestimmte gesetzliche Synthesis.
- 2) »Meine Vorstellungen.« Diese Bezeichnung zeigt durch Neberspringung der Disjunktion von Vorstellung und Vorgestellztem (Bild und Sebildetem) die zu flache Resterion; aber auch das Hervordringen dieser Einsicht aus bloßer Reproduktion, nicht aus Deduktion. Das Mannigfaltige überhaupt meint er; sur's Erste in einer Vorstellung oder Gesichte, diese Grundmannigs faltigkeit in der Einheit, und an der Einheit muß man zuerst auffassen, und die andere, die mannigfachen gegebenen Vorzstellungen, in der Disjunktion betrachten nur als die weitere Bezstimmung. Zu dieser zweiten Mannigfaltigkeit, die in jedem Sehen und seine Grundsorm ist, hat das Kantische Philosophiren sich überhaupt nicht erhoben: daher der Reinholdische Stoss, in welschem das Mannigfaltige gegeben wurde. Also die Mannigsfaltigkeit muß schlechthin begleitet sein.
- 3) Bon ber Möglichkeit bes Ich benke. Dies ist in vielen Stücken richtig: nicht vom Ich benke, sondern von dem, was durch die Resterion sich darein verwandelt, von der bestimmsten Resteribilität, welche, vollzogen, wird Ich denke, mußesen die Borstellungen begleitet sein. Unders wußte er nicht zu bezeichnen dassellige, was wir sein, und es nennen Subsiekt=Objektivität: und so heißt denn der Sag: die Subsiekt=Objektivität muß die Mannigsaltigkeit begleisten; aller Wandel steht schlechthin unter jener Form. Sie ist

die absolute Synthesis der Synthesis der Einheit, und der der Mannigfaltigkeit. Und so hatte er denn in dem, was er meinte, ganz recht, daß durch diese Formel die transscendentale Einheit der Apperception, d. i. das innere absolute Wesen des Sehens schlechtweg ausgedrückt ware; ferner, daß aus diesem Gessehens schlechtweg ausgedrückt ware; ferner, daß aus diesem Gessehens) ableiten lassen, d. i. daß sich zeigen lasse, alle diese Formen seien nur weitere Bestimmungen dieses Einen Grundgesetzes; wie wir grade dieses in der Fortsehung thun werden.

Wir haben bisher dargestellt die Grund form bes. Sehens, die Eine allgemeine, absolute: B. d. E. w.; bleiben jedoch immer noch in dieser Untersuchung der Intuition, (um die Resserten).

Weiter: die Erscheinung erscheint sich als Princip. Denken Sie, daß dieser Fluß des Principseins fortgehe in's Unendlische. Ist darin das Sehen und seine Bedingungen? Subjekts Objektivität im Mannigsaltigen ist eben die angezeigte Synthes. sis. Also es ist darin, in der ganzen Unendlichkeit: die Sehe begleitet das ihm stets sichtbar bleibende, und nie ihm sich entzichen könnende Princip zusolge der Subjekt Dhiektivität hinz durch burch seine Unendlichkeit. Wo in der Unendlichkeit des Wandels das Princip steht, ist die Sehe, weil das Princip Obzieft ist zu einem von ihm unabtrennlichen Subjekt. Sie sließt mit sort in die Unendlichkeit.

Dagegen sage ich, was ganz etwas Anderes bedeutet: es ist unter dieser Boraussetzung kein Blid, kein geschlossenes Gesicht. (Ich sete voraus, daß Sie sich Alle dabei Etwas benken, und ungefahr das Rechte benken bei diesem Unterschiede. Ganz klar wird es freilich werden durch die fernere Behandlung).

Denken Sie sich bagegen, die Mannigfaltigkeit sei endlich und geschlossen; so ist die erblickte Principheit selbst geschlossen rubend und vollendet in der Sebe. Die Grundsehe Subjektobjektivist tat fließt nicht mehr, wie es im ersten Schema der Fall war, hin mit dem Mannigfaltigen, nirgends sich selbst zusammensassend; sondern sie ruht auf dem vollendeten Bilde einer vollendesten und geschlossenen Principheit. Auf dem Bilde der Principse

heit, sage ich: die Principheit ist eben geschlossen und vollendet; und wird in dieser Bollendetheit gesehen, die nur im Bilde ist, nicht aber im wirklichen, unmittelbaren Sein, als welches vielmehr absolut sließend ist. Auf diesem Bilde nun ruht unmittelbar die Sehe, und der Fluß ist darum nicht in ihr, sondern nur in dem Bilde. Darum sage ich: sie ruht und sließt nicht, sie ist in sich zusammengefaßt, und wird so ein Blick oder Gesicht.

Als Zusatz und Erlänterung:- 1) Dadurch wird das Objektive erst eigentlich ein folches, und die objektive Form, die wir bisher bloß äusserlich, in Beziehung und im Gegensatze mit der Subjektivität betrachtet haben, vollendet. Das Objekt wird im Bilde der Principheit, nicht im wirklichen Fließen, ein ruhendes und zu umfassendes in einer Anschauung, eines was ist, nicht wird.

- 2) Wir hatten hiernach zuvorderst folgende Berichtigung zu machen: die Erscheinung schaut sich an im Bilde einer Prinzipheit, keinesweges in unmittelbarer Principheit: denn dies gabe keine geschlossene Anschauung. Wir lernen serner den oben aufgestellten Sat: das Sehen sei die Synthesis der Einheit mit der Einheit der Mannigfaltigkeit, näher einschen. Es tritt hinzu noch eine innere Einheit, die Geschlossenheit des Princips in seinem Bilde, wodurch die Einheit des Principes erst denkbar, und die ganze Synthesis geschlossen wird.
- 3) Ergiebt sich die Definition des Blids oder Gefichts: es ist Geschlossenheit, Totalität eines Sehens; also eine mahere Bestimmung des lettern, als des Grundbegriffs: species zu genus.
- Die Genesis eines Blides ober Verwandlung des Sehens in ihn, hangt baher ab von der Geschlossenheit und Totalität des Mannigfaltigen.

Dies ist nun Ernst; und es bleibt babei; ift Grundform schlechthin alles Blick; aller organischen und innern Einheit eines Sehens. Dieser Sat ist von ber hochsten Bedeutung. Die Selbstbecbachtung zeigt, bag bas Sehen, was wir uns wohl zuschreiben, in einem solchen abstrakten Begriffe, wie wir uns auszubrucken pflegen, in der Wirklichkeit rein nicht

vorkommt, sonbern fich scheibet in besondere Bustande und weitere Bestimmungen bes Sebens, b. h. in Blide. Unfere 28. = 2. will bas Gefet biefer Scheidung bes Einen Sebens angeben. von einer Geite in unendliche Blicke, von der andern in eine Runffachbeit bes Blick: ober ohne Zweifel bie unenblichen Blicke wieder zu erbliden in neuen Bliden. Alle diese konnen jeboch nur fein verschiebene Beifen ber Entstehung und Benefis bes Wie konnten wir aber grundlich biese Ber-Blicks überhaupt. fchiebenheit, biefe' weitere Bestimmung bes Gefetes einsehen, wenn wir nicht erft eingesehen batten bie Ginbeit, bas in Mem gleiche Grundgefet bes Sehens? — Dag eine folche Unterfus dung ber 2B. = E. eigen fei, wirb wohl Reiner laugnen: ich fete hingu, daß es mir auch früher nie gelungen ist, sie mit biefer Rlarheit (bie aus ber richtig getroffenen Ordnung entspringt) anszuftellen. - (Fruber beschrieb ich biefe Genefis alfo: bas Geben bricht fich, halt fich an in feiner Unenblichkeit, und wird bas burch erst mabrhaft objektiv).

Und nun ift es Beit zur Beantwortung ber Frage: Barum foll benn nun auch überhaupt ein Blid (Geficht) fein, und ce nicht eben beim Geben bleiben? Bir wenigstens find in unferer gegenwärtigen Ableitung babei gang willführlich verfahren. -Es ergiebt sich von felbit, und ich ersuche Sie, es mahr zu finben. Rur unter biefer Bedingung ift Reflexion moglich: ba fie ja fein foll Beficht eines gefchloffenen und vollendeten Blickes. — Das erfte Sehen bestand eben barin, bag es fich burchaus nicht faßte, sondern ein abfliegendes und im Fluffe für fich freilich als formale Einheit aufgehenbes Sehen mar. Bollten Sie biefes reflektiren, fo niugten Sie eben ein Stud baraus nehmen, und es fo boch zur Totalität machen. -Run aber fegen wir die Refleribilitat als beft immenbes Grundgefet ber Refferion voraus: fo bag basjenige fonach, mas unter unferer gegenwartigen Borausfetung bie Reflerion fchaffen folle, ihr vorausgegeben fein muß: eben bie gefcbloffenc Zotalitat bes Mannigfaltigen.

durch die Restexibilität ift biese Geschlossenheit in der Totalistat des Mannigsaltigen gesetht: und sie ist selbst die Reflexibis lität. — Durch sie der Blick, oder: sie ist eben selbst der Blick.

Analysiren wir genau, mas die Reflexibilitat herbeiführt, und was nicht; benn barauf kommt es hier an. Micht Subjett= Objektivitat, nicht Principheit überhaupt; benn biefes liege folechthin im Sicherscheinen, wie wir es benn auch baraus abgeleitet haben, und ift bas allgemeinere Grundgefet, jenfeits als ler Refleribilitat, bas erft burch biefe weiter bestimmt wirb. Aber burch genes allgemeine Gefet kommt kein wirkliches Geben, vielweniger ein Geficht zu Stande. — Rein wirkliches Seben: wir haben namlich oben einen Umftand übersprungen, ben wir jest geltend machen muffen. Es wird immer vorausgefest, daß . bie Erftheinung auf eine beftimmte Beife Princip fei. foll fie bies unmittelbar, ba fie ja unendlich Princip ift? Daß aber burch bas bloße Grundgeset ber Subjekt Dbjektivitat es zu keinem Gefichte komme, ift schon gezeigt; bamit es wirklich bazu komme, bedarf es der Totalität. Diefe liegt bemnach in ber Refleribilitat: also lediglich burch biefe ift bas ganze Faktum bes Gebens, als folches; sie ift ber absolut faktische Grund bes Besichts.

Dies durch die Totalität: was liegt darin? Zweierlei: Tostalität in Absicht der Extension der aufscrn Gränze des Biledes. Das Mannigsaltige, als Mannigsaltiges überhaupt, ist irzgendwo geschlossen. — Totalität in Absicht der Qualität, der innern Bestimmtheit; von den unendlichen Weisen, Princip zu sein, ist es die Erscheinung in diesem geschlossenen Gesichte, nur auf eine alle übrigen ausschließende Weise. —

Was bedarf es daher zur Realisation des Blickes? Nur dieser Totalität überhaupt in dem nachgewiesenen Sinne. Nur diese sonach liegt in der Resleribilität; schlechthin nichts weiter: die Form des Blicks bedarf weiter keiner Grundbedingung, als des abgeschlossenen durchaus bestimmten Principseins in der Form der Subjekt: Dhiektivität. Kann cs aber jemals eine solche Totalität überhaupt geben? Offenbar nicht, sie ist nothwendig in. den beiden angegebenen Richtungen eine durchaus bestimmte.

Woher könnte jedoch eine solche Bestimmtheit stammen? Wom Ungefahr? Wie könnten wir in einem Spsteme der Gesehmäs sigkeit das behaupten wollen! Also: — die Resteribilität in Begründung eines Blides ist noch weiter bestimmt durch irgend ein (uns noch unbekanntes) Geseh, zusolge dessen die Totalität im Blide immer grade eine also bestimmte wird.

Soviel über die wesentliche Form und Genesis des Gesichts, worauf es uns hier zunächst ankommt. Jest lediglich um der Bolständigkeit willen, und um Misverständnisse zu vermeident was ist es nun, das angeschaut wird in dieser also zu Stander gekommenen Anschauung; was das Objekt, das der Blick eingentlich sast und umfast? Nicht, das ich gleich davon anhebe, die Principheit; denn diese ist bloß die synthetische Einheit det Mannigsaltigkeit, wodurch der Blick überhaupt ein Blick wirt, wie wir gezeigt haben: sie concrescirt mit der Sehe seicht im Blick. Es bleibt daher nur die Einheit der Mannigsaltigkeit, und zwar einer stehenden, vollendeten, schlechthin der Sehe sich machenden: also eines sinnlich en Objekts; eines Dingest die bekannte empirische Wahrnehmung.

Dies also beschriebene Gesicht ift schlechthin vor aller Rreis beit burch bie Refleribilitat als ein mechanisches Befeg. Durch ein absolut wirksames Geset wird die allgemeine Korm bes Sebens zu einem folden faktischen Blide. Also diese Anschaus ung macht fich, wie bie Erscheinung ift, und ift mit ihr gegeben fcblechthin: gehort jum abfoluten, reinen Gein berfelbens ber ganze Blid, und zwar ein bestimmter Blid von einem burchs Ein foldes fattifches, butchaus bes aus gegebenen Inhalte. ftimmtes Bewußtfein ift die Erfcheinung fchlechthin, ohne alles Buthun ber Freiheit, so wie nur fie felbft und wie Gott iff. So wie wir oben fagten: wie nur bie Erscheinung ift, ift fie ein Sich: fpater absolut als Princip fie fagten : fo fagen wir jest, fie ift ein burchaus bestimmtes Bewußtsein. - Dies uns abtrennlich von ihrem blogen Dasein, abgesehen von aller Freiheit.

Sie ist ein solches; als absolut nothwendige Refleribilität, und ein burchaus bestimmtes, weil es nicht unbestimmt sein tann. — Diese Einsicht ist bocht bedeutend in Beziehung aus

£ 746.

Diese fest fich bem Ibealisn us besonbers Die Naturphilosophie. barin entgegen, weil fie glaubt von biefer Lehre, alle Bilber merben mit Freiheit entworfen. Rein: fie find eben schlecht= bin, wie nur bas Bewußtsein ift. Es wird fich zeigen, bag biefe Sphare bie Natur, die Sphare ber vorausgegebenen Birtlichkeit umfaßt: nur nicht Dinge an fich, bie einzelnen: jeboch bies will die Naturphilosophie auch nicht. - Sie find, Das Wiffen ift, und schlechthin gefett burch baffelbe, und biefes So weit burften wir wohl einig fein mit ben durch fie gesett. Raturphilosophen. Run fragt fich's, nach welchem Gefete ift Ueberhaupt ein Gefet bafür ift allerdings ju feten. Bir fagen a) im Allgemeinen: Es ist burch bas Gefet ber Refle ribilitat, weil reflektirt werben foll und kann. Dies aber mur zu verftehen und als moglich zu fegen, davon find Jene fehr Diejenigen, welche bie Natur als bas Erfte vorweit entfernt. aussehen, und bieselbe nur hier und da jufalliger Beise jum Selbstbewußtsein hindurchbrechen laffen, mußten dies gange Princip gradezu laugnen. Ueber bas Gefet aber, nach bem biefes Hindurchbrechen geschehe, und wie überhaupt jemals bas Naturfein die Form bes Bewußtfein annehmen, jum Bewußten werben konne, barüber wurde es ihnen schwer werden, ein verständs liches Wort vorzubringen. Sie sagen dieses nur so. Dagegen ift es und leicht, nachzuweisen, wie innerhalb bes Bewußtseins ein Bild vom Dinge entstehe, und nothwendig entstehen muffe. -Sodann beruht die hauptfrage darauf: von welcherlei Art fei bas bestimmenbe Gefet; ob ein abfolutes ober ein andes res, bas erft hier und in Beziehung auf ein Soheres biefe bestimmenbe Geftalt annimmt. Es ift mohl flar, bag, ba es nach uns ein Refleribilitatsgefet ift, wir ber Meinung fein mogen, es tomme biefes Gefet auch in der Reflerion vor: es fei barum in biefer, die Anschauung bestimmenden Form nicht abfolut, fon= bern nur angewandt, ober um eines Undern willen. - Rach uns erhalt die Natur auch nur eine sittliche Beziehung: fie ift in gewiffer Beife bie Darftellung ber Sittlichkeit, und biefe ber Grund ibres Geine.

, Bir erhalten hier ben wichtigen Folgefat, ber freilich ichon

im Dbigen lag, aber noch besonbers auseinander gefett zu wers ben verdient: ber Anschauung bes Seine liegt gu Grum be (fie ift felbst im Grunde) bas Bilb eines fich Dachens. eines auf fich Beruhens, Geins aus fich, burch fich. Das Manniafaltige, was bas Objekt ift (es ift nichts als bie Einheit und Geschloffenheit seines Mannigfaltigen), ift Bilb eines Prins cipfeins der Erscheinung, und nur in diefer Form aufnehmbar in die Form bes Wiffens. Das Principfein aber gebort felbft zur Sebe. und wird nicht gefeben. (Die Erscheinung fieht fich, und fieht barum überhaupt nur als Princip). Machen Sie fich bies noch beutlicher burch folgenden hobern Sat: Subjekts Dbjektivitat ift bie Form bes Gebens. Jest noch beutlicher: bas Subjekt projicirt fich, stellt fich bin auffer fich : machend und er= schaffend absolut ein Bild feiner felbst. Dies ift nun boch offens bar ein Principsein. Wird aber dies Principsein gesehen? es ift ja nicht objektiv, sonbern es ift die Objektivitat: nur bas Bild wird gesehen und abgesett: objektiv Projiciren ift daber Seben, und umgekehrt, weil Subjekt = und Objektbilben, und Bilben schlechthin identisch fire, und concresciren; und die Concrescent dieser Glieder ift eben die Sebe. Wenn nun, wie bier. bieses Bilb ein bestimmtes ift, so ift eben die Principheit eine bestimmte; sie ift aber nicht sichtbar, sondern nur ihr Produkt. bie Bestimmtheit bes Bilbes.

Der Grundcharakter alles faktischen Sehens (ober ber absoluten Resteribilität) ist ein schlechthin unsichtbares Siche machen (wie am klarsten beim Projiciren des Objekts erhellet:) und die Form eines solchen Gesichtes beruht darauf, daß jenes unsichtbar bleibe: (bagegen mag die Resterion, was wir bloß vorläusig, und um einen Wink zu geben, beibringen, bestehen in der Sichtbarmachung dieses ursprünglich Unsichtbaren.)

Busat: Es geht hieraus hervor der oft eingeschärfte Chazrakter des faktischen Seins, daß es gesehen wird, als seind schlechtweg, ohne andern Grund: auf die Aussage des bloßen Sehens. Das Sehen dessehen ist namlich ein durchaus grundzloses, und die Form der Grundlosigkeit ist ihm wesentlich. — Erst die Resterion murbe den Grund auffinden.

Much in Beziehung auf bie Raturphilosophie ift biefer Cat Die Ratur ift ber Inbegriff biefes faktischen, b. i. grundlofen Seins, bas nun, eben fur bas fattifche Seben, ift schlechtweg, weil es eben ift, absolut. In biefer Anficht ruht bie Raturphilosophie: wer wird fie ihnen bestreiten? Bir aber reflettiten auf bas Princip einer Ratur überhaupt, und fo verliert fie ihre Absolutheit. - Bas ift aber eigentlich baburch er= wiesen? Wird baburch aufgehoben und vernichtet bas faktische Biffen, als etwa ein Frethum, und feine Aussage von einem absolut fattischen Gein? Wie konnte es boch! Wir rufen es fo laut; als man will: ja, bie Ratur ift bas einzige und alleis nige faktische Sein, bas absolut faktische Sein: so laut, als iene: bas faktische nämlich. Aber nicht bas einzige Sein übers haupt; wir haben bie ibeale, geistige, als bie eigentliche Erscheis nung Gottes, die an fich unfichtbar ift, und fichtbar wird nur in ber wirklichen, faktischen Belt. Diefe wird uns baher gur blogen Sichtbarkeit von jener. Dies ift bas eigentliche Berbalt= nif unserer Philosophie zu jener. Richt Ginverftanbigung! Bas fie fagen, laugnen wir durchaus nicht, die Absolutheit ber Ratur im faktischen Sinne; wir munschten, bag es Alle fo gut mußten. Sie konnen es gar nicht fo ked behaupten. wenig wibersprechen fie und: benn bie Welt, von ber mir reben, tennen fie nicht. Bas wir fagen, ziehen fie berab in ihre Sphare, und ba ift's vertehrt. Gie tennen nur Gine, wir gwei Belten, unter bem bobern Ginheitebanbe berfelben, Gott, bem überweltlichen Trager und Grunder der Belt.

## Dritter Abschnitt.

Es ist, wie immer, also auch besonders jest meine Absicht, eine recht tiefe, und darum klare Einsicht in die B. 28. Ihnen mitzutheilen. Dies wird besonders haburch befordert, wenn man gleich die hochsten Gesetz aufstellt, und von ihnen ausgeht, uns

ter benen die niebern enthalten find, um biefe baraus abzuleiten. So hier. Ich habe im Borhergehenben — (benten Sie es als ben zweiten Abschnitt:) das Wefen bes Blide, als bie eigentliche Resteribilität, und herbeigeführt burch bas Gefet berfelben, hingestellt. Diefer Blid, bestimmt angeseben, und auf bas uns ichon Bekannte im Bewußtsein zurudgeführt, war bie ganz gewöhnliche, empirische Wahrnehmung. — 3ch tonnte. nach diefer in ber angegebenen Gestalt, die freie Resterion schilbern; und es murbe ein Aufsteigen bes Bewußtfeins fich barles gen, fo ungefahr, wie wir baffelbe in ben Thatfachen bes Bewußtseins auch gehabt haben; (freilich immer mit einer anbern Auf biese Beise murbe ich die untergeordneten Grundansicht). Gefete erft hinftellen, und durch fie mich zu ben hohern erheben. Grundlicher, scharfer, belehrender fur Gie aber ift, furat unfern Weg auch fehr ab, wenn ich gleich bie Ginficht bes boch= ften Gefetes baran anfupfe, welche von biefem Standpunkte aus beutlicher gemacht werben fann. Die niebern liegen barin, und werben innerhalb ihrer organischen Ginheit mit einer gang ans bern Klarheit eingesehen. So will ich benn hier verfahren. —

Die Form des Blick ist beschrieben: sie ist Subjekt. Dbs jektivität als Bild eines Princips in aufferlich und inners lich geschlossener Totalität der Mannigsaltigkeit. — Daß durch eine solche abgeschlossene Principheit der Blick eben zur Ganzheit und Vollendung gebracht sei, ohne alle innere Freiheit und Leben dastehe, dieser Blick, dieses Gesicht, als eine in sich selbst geschlossene Totalität, Ruhe und Faktum, ist gezeigt, und ist selft zu halten.

Ferner, daß das Erblickte in ihm sei nicht etwa das Ich, (Subjekt Dbjektivität), noch das Princip, indem dies eben Alles zur Sehe verschmolzen, sondern lediglich die gediegene und umfaßte Einheit des Mannigsaltigen, — ist gleichfalls erinnert. Daß somit ein solcher Blick, wenn man ihn als wirklich seit, und weiter bestimmt, die Wahrnehmung sei, können und mussen wir indeß bei der jeht anzuhebenden Untersuchung vergessen: denn wer heißt es uns denn, ihn als wirklich zu seien? Wir has ben das Ausgestellte nur zu betrachten als das Grundgeses

ber Genefis eines Blids in bem Sinne: falls es etwa zu einem folden komme.

Jest jum Uebergange folgende Bemerkungen: Im Blicke ift, wie nachgewiesen, wirklich und in ber That ein Principfein, auf eine burchaus bestimmte Beise. Ber ift biefes Drin= cip? Offenbar die Erscheinung selbst: benn nur ihr eignes Principfein bermag fie zu feben! indes gefehen wird fie freilich nicht als folde, indem aufferbem die faktifche Form bes Blick weg fiele. Alfo die Erscheinung ist unsichtbar Printip nach einem fie befdrantenden, jur Befdloffenheit beftimmenden Gefete: biefes Geset ift unmittelbar faktisch, b. i. wie sie Princip ift. wird fie von demfelben ergriffen, fie ift es nur nach bem Befiete: ibre formale Caufalitat, und die qualitative bes Befetes find schlechthin in einem Schlage; und biefe Caufalitat ift es, die ben Blid und alles in ihm Enthaltene macht. -Den Blid. fage ich, und alles in ihm Enthaltene: benn auffer bem Blide ift es nicht. - Sier wird nochmals bas gange. Berhaltniff recht klar: subjektiv objektiv ift bas Princip burch fich: nun ift es objektiv auf eine bestimmte Beife, bie in ber Ibentitat fich abbilbet: barum ift bas Princip bie bestimmte Subjektivität.

Welches nun biefes bie Printipheit befchrankenbe Gefet ? Dag überhaupt Begrangung ift, liegt barin, bag ein Blid fein Diese auffere Begrangung ift barum reines Gefet bes Blides, ober bet Refleribilitat. So gewiß bie Ericheinung fich era bliden foll, muß fie fich begrangen. (Freilich läßt auch ba nicht gut fich einsehen, wie ein Freies burch Freiheit bie Freiheit bers Mun aber ift fie nicht überhaupt begrangt, fone nichten konne). bern fie ift nothwendig auf eine bestimmte Beife begrangt. Salten wir uns nur an ben lettern Punkt: woher nun bas Gefes biefer bestimmten Beschrankung: biefer Beschrankung ber Befchrankung felbft, und innerhalb berfelben? - Dies ift Frage, bie wir als einen britten Abschnitt untersuchen wollen. — Das Gefet ber qualitativ bestimmten Bestimmtheit bes Blide, wie vorber bes Blide überhaupt; alfo ein, bas erfte Wefet weiter bestimmenbes, und fo boberes Gefet ift aufzusuchen. Jeber Blid ift nicht ein Blid überhaupt, fonbern ein bestimmter, nicht ber

Etwas überhaupt, sondern der ein destimmtes Etwas erdlickt. Woher diese Bestimmtheit? — Sie sehen, daß wir dadurch in ein Geset mannigsaltiger und entgegengesetzer Blick hineinzommen: worauf wir ja eben ausgehen, indem wir ja ein Gesetz einer Disjunktion der Blicke aufsuchen, und ihm nachstreben. Sie sehen, wie recht wir thun, jenes nur als die Grundsorm des Blickes überhaupt auszustellen, welcher nie in der That vorzommt, sondern durch ein neues und höheres Gesetz allenthalben zu einem besondern und weiter bestimmten Blicke wird. Sie sehen ferner, wie wir dadurch, und nur dadurch auf dem strengen Wege der Deduktion bleiben.

Bur Uebersicht bes Einen organischen Gebankens, worauf bei ber W. 28. eben Alles ankommt: — Die Etscheinung erscheint schlechthin sich, als erscheinend, d. i. als Princip, als besschränktes Princip, endlich als bestimmt in seinem Principsein auf eine besondere Weise: badurch ist erst ber ambitus jemes Sehens, als Faktum, d. i. als ein wirklicher Blick, vollendet. Wir haben die Vollendung dort nur anticipirt, indem wir eben die noch nicht abgeleitete besondere Bestimmtheit stillschweigend voraussehten. Sest soll sie rechtlich herbei geführt werden.

(Bemerken Sie abermals die Fünffachheit: von Subjekt Dbs jektivität; Princip; beschränkt; auf bestimmte Beise: — in ber Einheit des Blickes, die uns nie verläßt).

Dies unsere eigentliche Aufgabe, und bies ber Sinn und bie Bedeutung, und die mannigfaltigen Beziehungen betfelben in einem Gesammtspfteme des Wiffens.

Noch diese Bemerkung. Das Sehen, das Eine, an sich unendliche, die Subjekt Dhjektivität des unendlichen und fließens den Principseins — alle diese Anschauungen und Begriffe kehren stets wieder, und nicht umsonst haben wir sie aufgestellt?) wurde überhaupt consolidirt zum Blide, und durch diese Consolidation ist die Gesetzebung, die wir zu untersuchen haben, herbeigesührer: Den Blid aber überhaupt betrachten wir schlechthin als Resteribilität. Warum soll nun überhaupt das Sehen Blid sein? Untwort: Weil es nur dadurch die sie Möglichkeit einer Ressseribilität vorausgeseste Einheit erhält. — ' Fest suchen wir käß

Beset, für bie besondere Bestimmtheit des Blides: wir wollen mehrere biefer Beftimmtheiten aufzeigen : alle werben aber baburch Reflexibilitat, die nur in diefer Reihe fich finden: und überhaupt ift ber Can ziemlich beutlich erhartet, bag Alles, mas nur bie Form bes Blide hat, eben baburch refleribel fei, und eine Reflerion darauf bezogen werben konne: und daß es hier eben als Refferibilitat, und gehorig in bas allgemeine Suftem berfelben eingereiht werbe betrachtet werden. — Nun kann aber ein Mannigfaltiges von Bliden, wie wir ichon ungefahr abse= ben tonnen, gar nicht fein ohne Reflerion; benn ber Banbel in ben Zustanden bes Sehenden und Blickenden kann ja we= nigftens jum Theil in nichts Underem bestehen, als in wirklicher Bollgiehung ber Freiheit ober Reflexion: bag es barum aussabe, als ob wir Eins und eben baffelbe, bas von einer Scite wohl wirkliche Reflexion fein mag, von der andern betrachte= ten als bloge Reflexibilitat: und bag wir etwa jest geson= nen fein mochten, bas Mannigfaltige bes Wiffens, inwiefern es hiefer Unficht nach eristirte, zuerst aus diesem Standpunkte als Reflexibilitat zu zeigen. - Dag biefe Anficht nicht falfch fein könne, geht ja wohl aus ber Erifteng ber 28.= 2. und baraus hervor, bag wir auf bem Standpunkte abfoluter Reflerion fichen. Bon und ist ja Alles, was im Wiffen vorkommt, bas ganze faktifche Wiffen, reflektirtg alfo es ift auch refleribel. beweisen diese allgemeine Reflexibilität durch die That, und sie wird sich barum auch wohl a priori rechtfertigen lassen. Rechte der Reflerion als folder werden sodann auch berührt merben können. — (Dies find zwar nur Einleitungen und Worter= innerungen zu bem fünftigen Bwede; aber ftets gegrundet und bedeutend: benn fie follen bie leitenden Ginheitsbegriffe und bie Exponenten-alles Gingelnen fein).

Das Gesetz ber Bestimmtheit bes Blides haben wir aufzusuchen, und in irgend einem Blide zunächst aufzuweisen. In welchem? Um der allgemeinen Bemerkung willen, daß im bochsten die untergeordneten Blide mitumfaßt sind, — am bochsten, den wir etwa als einen vollendeten und durchaus bestimmten Blide erfassen können. In dessen Analyse soll

die Operation vorgenommen werben. — Belcher ift die-Die Erscheinung erscheint fcblechthin sich fer bochste Blick? felbft: projicirt fich objektiv. Ihr objektives Sein ift nichts Andres, benn ihr eigenes Probutt: burch bie Ibentität des Subjekts und Objekts bes Producirenden und Produktes ist eben geworden zum Seben. Davon find wir ause Nach bem Principe der Refferion muß fie biefes ihr eigenes Sehen feben tonnen. Es muß bemnach ein Blice sein, in welchem die Erscheinung erscheint als absolute tes Princip ihrer felbft, was fie ja burch bas Gichinfehen wirklich ift. (Dies der Inhalt: merken Sie die Worte). Fur's' Erfte bedenken Sie nur: wir find im Gebiete ber Refleribilia tat und Safticitat: biefe befteht eben barin, daß die Ericheis nung erscheine als Princip, und so als Sache: aber fie ift Bild, und muß erscheinen als Bild, daß im Gegensage mit ihr. Gott erscheine, ale bas in ihr erscheinende Sein. Wie es bagutomme, mochte nun noch fein Sache ber Reflerion. Dies laffen! wir vorerft an feinem Orte. -

Es ist mithin gesetzt ein Blid, in welchem die Erscheinung erscheine als absolutes Princip ihrer selbst. Daß ein folscher vorkommen musse, ift aus dem Ganzen der Erscheinung klar. Die nachste Aufgabe ift es, diesen Blid der Analyse zu unterwerfen.

(Borausgeschickte Unmerkung. Die W.= E. hat es mit absoluten Formen zu thun, unbefummert, mas bieselben im wirklichen Bewußtsein bebeuten, und wie fie ba erscheinen. mit es jeboch nicht gar zu fremd vortomme, und bamit man fich burch Bergleichung mit ber wirklichen Anschanung nachhelfen fonne; mag es im Bortrage gut und erfprieflich fein, auf bas' wirkliche Bewußtfein mit hinzuweisen. Dies ift aber nur unterber Bedingung gut, inwiefern bie Form allenthalben bas Erfie und Bestimmende bleibt, und nicht etwa durch die vorgefaßte Meinung, bie man über bas Phanomen haben fann, beftimmt wird, fonbern im Gegentheil bas Phanomen, fofern man es vermaa, baburch bestimmt und verstanben wird; mahrend man, was fich baburch nicht erklaren lagt, inbessen problematisch fleben So tann und mag ich wohl zu ber befrembenben Formel läßt.

bige bingufegen, bag es bas Phanomen bes Bollens fei: aber ja mit biefer Borficht, bag man nicht unsere Formel nach bem faktischen Begriffe, ben man etwa vom Bollen haben mag, beute. Den Willen lernt man eben in ber 28. 28. erft recht kennen, und wer ibn ohne Beibulfe berfelben fennte, ber batte eben bie 23,= 2. por ihr).

Big gu beschreibenben Blide; bie Erscheinung erscheint, wirb erblickt, als erscheinend; eben Princip feiend, in ber That; ch tritt barum im Blide ju ihr als Substanz ein Accidens bing au: und in biefem Singutreten besteht eben bas Gigentliche und Befentliche bes Blide, von bem bie Rebe; er ift bie Erblidung biefes Singutretens. , Er geht barum pon ber Erscheinung als einem Festen und Gubstanten, als einem, bas er, als eben fcon feiend, schlechthin vorfindet, aus. In ihm liegt - und fein eis genthumlicher unbeweglicher Kern ift - bie Erfcheinung, als eben feiend, fattifch vorgefunden, - weil fie gefehen wird, und aus feinem- andern Grunde. — Der Charafter bes Geins ber Erscheinung ift die Gubjekt : Dhiektipitat ober Ichheit: wir tonnen barum unbebenklich biefen Begriff substituiren. -Blid, bon bem wir reben, fest barum voraus, und ift bebingt burch eine faktische Erblickung bes Ich, als eben seiend; und biefer fertige Blid ift als ein integrirender Bestandtheil barin enthalten.

(Abweisend, und bamit Sie nicht in Irrthum gerathen, Diefe faktische Erblickung eines Ich ift freilich auch ein bestimmter Blid, ju Stande gekommen durch ein bestimmenbes Gefet, teinesmeges ein Blick überhaupt, und burch die allgemeine Form beffelben bloß ju Stande gefommen, indem er fonst nicht wirklich fein konnte. Seboch haben wir benfelben noch nirgends abgeleitet. Es ift auch jest junachft nicht unfere Absicht, biefes gu thun, indem wir die boberen Principien ber Ableitung erft auf= ausuchen haben. Es ist barum zu bemerken, bag wir biefe Ableitung schuldig bleiben).

Beiter: bas Ich erblidt fich als absolutes Princip feis ner felbft, als Grund fcblechtbin feines eigenen Geins, ausbrudlich, fagen wir; und fo ju fagen find mir burch bes Dbige, burch ben Sat, bessen Resterionssatz ber gegenwärtige ist, berechtigt, und sagten wir anders, so ließen wir unfern eisgentlichen Satz fallen, daß die Erscheinung durchaus in allem ihrem Sein musse restektiren können.

Das Ich, das da schon ist, Aber wie ist bies bentbar ? ift burch ein Accidens friner felbft, burch ein befonderes Wirken ber Grund - wovon? - irgend einer gufalligen Erscheinung feiner felbft, - wird Jemand erwarten, und fo mare es begreif: lich: - nein, feines Seins folechtweg, feines abfoluten Seins! Es erschafft fich schlechthin, indem es boch icon vorher ift, und fein muß, um fich - erschaffen ju tonnen? Wie lagt fich bies begreifen ? Borlaufig; offenbar muß bie Meinung fein, und wird hier aufgestellt werben ein doppeltes, durchaus ent= gegengesettes und gefchiebenes Sein, beffen zweites burch bas erfte gar nicht mitgegeben ift, fondern fur welches es erft einer neuen Schopfung bedarf, freilich von bem erften aus, wie es bermalen erscheint. (Aber selbst also burfte es sich in ber That Rubt ferner in der That ein Accent auf der faum verhalten). Absolutheit, Eigenthumlichkeit dieses zweiten Seins; so ware flar, bag diefes bas hohere ware, wie ja auch wohl fein konnte. Einleuchtend ift zwifthen beiben hier nur ber Unterschied, bas erfte zu Stande kommt auf eine unfichtbare Beife; Erscheinung schaut schlechthin sich bin: aber bies Sinschauen geht auf in bem Seben, und wird rein faktisch und objektiv. biefem Gefete kommt zu Stande bas erfte Sein). Das zweite bagegen wird erzeugt auf eine fichtbare Art: bas Ich erblickt sich wirklich auf ber That seines Sicherschaffens.

Jett lassen Sie uns die Sache ernster erwägen.

Das Ich erhtickt sich, als schlechthin erschaffend sich, sich selbst. Halten wir uns zuvörderst an dieses Lettere, als den terminus ad quem, das Resultat dieses Blickes. Sich, das Ich oder die Erscheinung, bessen Grundcharakter aber ist, daß es sei Princip. Also nach der Aussage des Blickes macht es sich zu einem Princip; und zwar zu einem stehenden, substantiellen, d. h. ce ist nicht gesagt, daß es auf diese oder jene Weise sich wirklich ausser, sondern nur, daß es sich aussern könne, schlecht-

bin, und absolut burch fich, und zwar auf eine unenbliche Beife. Wird es fich also auffern, so wird ein unmittelbar fattifches Sein, und eine Unschauung deffelben, turz ein faktischer Blid, absolut burch biese Meufferung entstehen: es verfteht fich übrigens. bag es fich auffere nach bem Gefete bes Blides überbaupt, beschränkt, in einer geschloffenen Totalität ber Mannigfaltigkeit. Und zwar ift es, nach Musfage unferes Grundblickes von biefem Principe, burch absolute Schopferfraft bas neuere, und Lobreißen von allem voraufgegebenen Gein. Die gesammten Er= scheinungen biefes Princips werden darum felbft bilden eine burch= aus neue und andere, - ber Welt bes faktisch vorausgesetzten Sch, falls es eine folche geben follte, - burchaus entgegengefette Sie haben bemerkt, und nicht überseben, bag biefe gesammte neue Welt gesett ift nur auf ben Fall, bag bas neu geschaffene Princip sich auffert, und aufferdem nicht: und so bekommt fie ihren fehr auszeichnenden Charafter. Sie ift nur Probutt ber Freiheit; und ich fete hingu, ba bas Werben biefes Princips fichtbar, fonach bas gange Princip in feinem Sein auch fichtbar ift, Produkt ber abfolut fichtbaren Freiheit. entsteht in berfelben, bas nicht unmittelbar, wie es erblickt wird, erkannt wurde als Produkt der Freiheit. Sieran hat nun diese Welt ein aufferes Unterscheidungszeichen von ber bes faktischen 3ch; in ber Alles eben ift, ohne bag feine Genefis fichtbar ift. Die gange Synthefis ift nicht bentbar ohne Freiheit.

Dies ift erörtert, um ben Mittelpunkt, auf ben es eigentlich unkommt, gang klar zu machen, und muß barum stets gegens wartig fein.

(Bemerken Sie die Folge: in einem solchen Blicke liegt. eine Welt der Freiheit, gerade so wie sie beschrieben wurde. Er gesetzt, ist sie gesetzt, es versteht sich im Blicke. — Aber sie ist schlechthin gesetzt als Form der Sicherscheinung als Princip mit allen sich anschließenden Gliedern. Sie ist darum ganz sicher ein bestimmender Theil des Bewußtseins). —

Wir suchten bas Gesetz einer Bestimmtheit bes Blides. — hier zwei entgegengesetzte Spharen und Welten bes Seins, eines faktischen und eines durch Freiheit erschaffenen; — also burch

ihren Gegen fat allerdings bestimmten. Freilich auch nur noch faktisch in feinen Resultaten ift biefer Gegensate: ihm recht in bie Einheit hinein zu kommen, ist uns noch vorbehalten.

Das Ich erblickt sich als sich erschaffend, zum Princip eben, substantialiter. Es ist darum, — bemerken Sie wohl, was eisgentlich die Schwierigkeit ausmacht, und darum, als das Belehrrende, deutlich gemacht werden soll, und deutlich werden wird — in diesem Blicke durchaus noch kein wirkliches Principsein enthalten von der zweiten Art: es wird durchaus noch kein Gegensstand dieser neuen Welt gesehen, sondern das dieser gesehen würde, dazu bedürfte es noch der wirklichen Sichbestimmung des hingessetzen Princips, das nur mit der allgemeinen Möglichkeit ausgesstattet ist, sich zu äussern.

Dennoch soll es schon in biesem Blide sich erbliden als sich erschaffend, realiter, wirklich, und in der That. Was ware benn das für eine Realität? Offenbar nur eine ideale, in eisnem Bilde; es geht ihm auf das Bild einer neuen Welt übershaupt, und es selbst, als Princip dieser neuen Welt. Es entsteht also schlechthin und wird erschaffen der Begriff einer neuen Welt, und des Ich, als des einzig möglichen Princips derselben, falls es wirklich dazu kommen sollte. Dieses Gesicht ist das Produkt der Principheit, von der wir hier reden. Es sieht sich und sein Sehen von nun an in dieser absolut neuen Beziehung.

Hilb unmittelbar anerkennt, indem es im Princip den Gegensfat des wirklichen Seins in der synthetischen Einheit seiner Ansschauung mit sich führt. Jest ist das Princip nicht wirklich Princip; wenn es aber dies ware, so ware das Sein, und ware die neue Welt, die jest nur ist im Bilde. 2) Erkennt sich das Bild in seinem bestimmten Berhältniß zum Sein: es ist nicht Nach bild, das voraussest das Sein, darauf sich bezieht und darauf susset; sondern Vorbild, vor dem Sein vorher, und sodernd das Sein; aber sur sich Bild schlechthin, reines Ideal, das da ist, nicht weil irgend ein Sein ist, und auf den Ercdit desselben, indem es ist ohne alles ihm entsprechende Sein, sons dern das ist als selbstständiges Bild. (Sind die Naturphilosophen

wohl jemale eines folchen rein idealen Begriffs fich bewußt geworden: und haben fie ihn erwogen, und find bennoch auf ihrer Theorie geblieben, die fich bloß auf die erfte Form bes Begriffs, bes Bitbes als Nachbild, grundet)? 3) Bas nun bie Sauptfache ift: ein Bild haben wir hier, welches bas mirkliche Sein fest, burch fich, aus fich, und in Kraft feiner erschafft; freilich nicht im Einzelnen, aber im unendlichen Gangen, benn es fchaut fich bin ale Princip, mit realer Moglichkeit es zu fein, und gu werden in ber Wirklichkeit. — Es ift also die vollige Umkehrung bes Berhaltniffes, wie es im fattischen Biffen Statt findet: ber faktische Blid ift auf bas Sein gegrundet, und biefer baffelbe gleichsam von fich ausstrahlend, welches Sein auf fich selbst ge= Diefer ideale Blid grundet fich schlechthin auf arundet fein foll. fich felbst, und foll bas Sein aus fich erft erschaffen. offenbar die Form; dies läßt sich schon hier klar erkennen, und wird Ihnen angemuthet. Wenn wir bie tieferen Grunde biefes Seins erforschen, wird es noch klarer werben.

So viel über das innere Wefen und das Berhaltniß biefes. Theils bes Blids, ber absolut neuen Schopfung: lediglich eines Bilbes, welches aber bas Sein in feiner Moglichkeit mit fich bringt. Jest über die innere Form besselben in Bergleichung mit bem moglichen Blide einer wirklichen Caufalitat. Bird, fagte ich oben, bas Princip fich auffern; fo wird es, ba es als Princip fclechthin anfchaubar ift, und als Grund eines faktifchen Seins anschaubar ift, fich auffern nach bem Befete bes Blickes. eines folden fattischen Seins, in einer geschlossenen und vollen= beten Mannigfaltigkeit. Gin folder gefchloffener Blid murbe nun barftellen einen Aft jenes Princips, verwirklichend ein Objekt aus der neuen, absolut nur burch Freiheit zu erschaffenden Welt: und es mochte hiernach eine nacheinander fortgebende Reihe folder Blide, Afte und Realisationen der Freiheitswelt geben. Der Blid wird in allen biefen gebunden fein, und gefessett eben an bas beschränkte Etwas, bas ba wird burch bas Gefet ber Tota: litat bes Mannigfaltigen.

So nicht in ber Mittelanschauung, ber Anschauung bes reis nen Beath: — Darin liegt bas Bilb einer neuen Welt überhaupt, und bes 3ch, als, - falls fie wirklich werben foll, ihres einzigen Birflichkeitsgrundes. Welches ist die Form bieses Bilbed? Offenbar eine in's Unbedingte freie Aneine anderfügung bes Mannigfaltigen, mit bem bamit synthetisch vereinigten Begriffe, bag es nicht mirtlich fei, und nicht Sache, fondern nur moglich, und Bilb; und bes 3ch, als moglicher Einheit bes Princips barin; welcher Bestimmung Grund eben bie Unbegranatheit ber Mannigfaltigkeit ift, so wie bie Geschloffenheit berfelben ift ber Grund ber Bestimmung gle wirklich, und faktifc (Diefe Unterscheidung ift bedeutend!) - Ferner Gegebenseins. kommt bier ein folches Seben eines nicht fchlechthin burch fich jur Aptalität begränzten Mannigfaltigen vor, welches bloß burch bas Seben felbit, gang willführlich und gefethlos, bamit es überhaupt nur zur Form eines Blides tomme, begranzt wirb. - Unbe bingt freie Conftruction bes Mannigfaltigen ift ber Cha-(Diefe Form felbst und im Allgerafter biefes blugen Bildes. meinen wenigstens ift uns schon aus ben Thatsachen in bem Ras pitel von ber Reproduttion befannt. Diefe Form, fage ich: daß namlich hier wirklich Reproduktion fei, wird wohl Reinem einfallen).

Im Blide auf bie wirkliche Caufalitat ift innerlich und auf ferlich bestimmte Mannigfaltigkeit; wie gesagt worben, und nochs mals gejagt wird, weil wir baburch zu einer fehr bedeutenben Ramlich ber Uebergang von ber Möglichkeit Ginficht fommen. bes Principseins (wie fie im Bilbe liegt) zur Wirklichkeit beffelben, wie sie Grund einer faktischen Anschauung wird, liegt barum in dem Fahrenlaffen jener freien Construction bes Mannigfaltigen. und in bem fich Binden an eine innere Bestimmtheit und auffere Befdranktheit beffelben, Birflich, faktisch wird bas Princip burch Bindung feiner Freiheit. Bober nun bas Gefet biefer Bestimmtheit, ift eine bobere Frage. (Dies ift, wie Alles, was wir hier vortragen, hochst wichtig, indem es allgemeine Gefete ausspricht, die mit andern und andern Rebenbestimmungen immer wieder vorkommen werben).

So viel über bieses Mittalglieb; — wie es erscheint, und mas in seiner Erscheinung vorkommt. — Jest tiefer in, ben

Grund bes in ihm erscheinenben hinein. Daß die Erscheinung sich erscheint als sich schaffend, objektiv, kommt daher, daß sie sich eben schlechthin schafft, aus dem Subjekte sich projecirt. Dieses eigentliche Projectren geht verloren in der Sehe, der Idensitäte des Objekts, und so entsteht denn die Anschauung, hier des absoluten sich Schaffens.

Aber ich bitte: was fagen wir hier benn angers, als baffelbe, was wir ichon oben gefant haben? Die Erscheinung projicirt fich schlechthin: ist in der That und Wahrheit das Princip ihres ob-Warum foll tektiven Seins, und ihrer Anschaubarkeit. benn nun hier aus bemfelben absoluten Afte etwas Anderes folgen benn oben? Dben namlich folgte ein formales, tobtes, objektives Sein: hier folgt ein in fich lebenbiges, thatiges Princip. Daß fo Entgegengesetes aus Ginem Afte erfolge, ift unmoglich. Alfo - ber Aft, obgleich in ber Form gleich, mußte im Befen doch nicht der gleiche sein; da nicht Gleiches daraus folgt. erhalten sonach eine Duplicitat im Afte ber absoluten Sichprojeftion: b. h. im Sich, ber absoluten Grundform ber Erscheinung: aus ber bas boppette Gein wohl folgen muß: ba ja bie Erscheis nung burchaus ift ber Grund biefes Seins. Was ist bas für eine Duplicitat? Leicht die wichtigfte und fcharffte Untersuchung, die wir anheben können. Davon morgen.

Lassen Sie uns nur gerade aus dem Resultate des Projicistens zurückschließen auf die innere Weise desselben; (auf den Unsterschied im Afte selbst). Die Erscheinung oder das Ich erscheint sich als Princip, gerade weil es ein projicirendes ist; (was ist wirklich und in der That, im Leben, das wird auch gesehen): dort als gegebenes und ruhendes Sein, weil es im Projicizen, ungeachtet des Anschauens der Thätigkeit, auch nicht mehr ist, als ein solches ruhendes Sein.

Was soll dies heißen? In unferm Falle: es projecirt sich schlechthin, weil es sich projecirt, aus eigener Kraft, durch kein Geses oder Nothwendigkeit dazu genothigt, und so, daß es eben so absolut sich auch nicht projeciren könnte, wie es sich jetzt projecirt: im zweiten Fallez es projecirt sich zusolge eines innern Gesetzes, zusolge seines Seins, und der Nothwendigkeit seines

Wesens. Jest ist flar, bag im ersten Falle Freiheit und Leben objektiv werden musse, im zweiten das innere nothwendige Sein, bessen Ausbruck eben die Projektion ist. 2B. d. E. w.

Wer nicht fabe, daß hier bloß und lediglich von bem rein formalen Afte ber Projektion, und von einer Mothwendigkeit ober Nichtnothwendigkeit nur biefes rein formalen Aftes, bag er uberhaupt ift, die Rede ift, fur ben ginge die Belehrung freilich verloren. - Bon bem Gesethe etwa eines Inhaltes, eines weiter beftimmenden, und den Aft im fich Bollziehen ergreifenden Inhaltes, ift hier gang und gar nicht bie Rebe. Mus biefer Beife bes fors malen Aftes gang allein erfolgt die Berschiedenheit in ber Quali= tat bes objeftiven Bilbes, eines Seins, ober einer Freiheit. Diesen hoberen Grund eben Ihnen einleuchtend zu machen, ift bie Absicht ber ganzen Untersuchung. Dies wird noch verftands licher burch Folgendes, welches ohnedies als ein hoheres, und bas bochfte Glied, bas wir anstreben, hier vorgetragen werben muß, und ohnebies an ber Reihe ift. Die Erscheinung tann fich projiciren aus absoluter Freiheit, ohne alle Nothwendigkeit. -Dies barum ift ibr absolutes Sein und Befen. (Sein und Befen, so sprechen wir, und find genothigt, weil wir felbst jum Sein objektivirt haben, um fie in eine ftebende Form zu bringen.) Mun ift auch gesetzt als ein zweiter Fall, daß fie nicht aus biefer Freiheit, sondern aus innerer Nothwendigkeit fich projiciren kon-Ronne, fagen wir, jest mit Recht, nicht muffe, weil ja jest ein zweiter möglicher gall baneben fleht. Mithin giebt fie in diesem Falle, verläugnend bas Projiciren aus absoluter Freis beit, fich erft bin ber Nothwendigkeit ihres Seins. Und fo erhalten wir benn eine, jenseits beiber, Diefer Freiheit bes Pros jicirens, und dieses Projicirens aus innerer Nothmendigkeit lies gende hohere Ansicht vom eigentlichen Sein und Wefen ber Erscheinung. Eine Freiheit - Diefer Freiheit, ober bicfes nothwendigen Seins: eine eigentliche Freiheit ber Babl, wie man es nennen mochte, - (bag im eigentlichen Sinne bas Bort bier noch nicht paßt, ift wohl flar), zwischen entgegengeseten Punkten bes absolut freien Seins, ober bes burch Mothwenbigfeit gebundenen Seins. - Rury, und um es im Busammenhange klar zu machen: ber vom Beginn ber Untersuchung ant über die Form ber Erscheinung aufgestellte Sat: die Erscheinung erscheint schlechthin sich, ihr Sein ist ein für sich Sein, ist nicht ber höchste, er ist nur bedingt wahr, und wird als der höchste hiemit sormlich zurückgenommen. (Wit bedurften seiner nur als Hüssenittel, um den höchsten einleuchtend zu machen). Dieses Sicherscheinen ist ein doppeltes, ja durchaus entgegengesetzes; und das Dasein der einen oder andern Weise hängt ab von der Westimmung eines höhern Seins der Erscheinung zu der einen oder der andern. Die Erscheinung ist schlechthin frei, ohne alles Geseh, oder innere Nothwendigkeit, und zwar — wirklich frei zu sein, und mit dieser Freiheit zu sein für sich — oder sich hinzusgeben an das Geseh, und so zu sein für sich aus der Nöthwens bigkeit des Gesehes.

Ich versprach von da aus eine höhere Klatheit dem zweiten Sate zu verleihen: die Erscheinung projicire sich aus innerer Nothwendigkeit, und es erscheine darum, was eigentlich in ihr ist, das formale und gediegene Sein. Dies Versprechen ist hierin nun etfüllt. Es ist darum hier in der That gar kein eigentliches Projiciren, und keine Freiheit. Woher kommt es denn aber doch, daß ein Projiciren in der Reslerion erscheint? Antwort: Allerzbings ist in dem Projiciren durchaus keine Freiheit, sondern es ist dieses eine bloße Begebenheit; aber das Hingeben an dieses Projiciren ist Freiheit, ist die Eine Seise der höheren und absoluten Freiheit zur Freiheit, oder zum Sein. Diese ist es, welche erscheint in der Reslerion, und da ihren Widerschein abssetz, als ein Projiciren.

Wir haben einen netten, und über alle bisherigen erhobenen Begriff erhalten, ber schlechthin in sich eine Duplicitat enthaltz eine Freiheit zwischen zweien Beisen ber Projektion: ber absolut freien, und ber nothwendigen.

Es versteht sich, daß auf diesen Begriff besonders restektirt und et einer allgemeinen Analyse unterworfen werden wird. Jest aber haben wir das nahere Geschäft zu vollenden, das wir ans gesangen haben, die Analyse des Blides: das Ich schaut sich an, als sich schlechthin erschaffend; — und über die Glieder dessels ben bas Licht zu verbreiten, bas aus unserer Erforschung bes Grundes hervorgeht.

In biefem. als dem Ginen ber beiben moglichen Ralle, brojicirt die Erscheinung fich mit absoluter Freiheit; fie fcaut fich bier als ein schlechthin freies Princip. En ihrer Unichauung ift es barum Princip. — Der nervus probandi beffen, wor auf ich ausgebe, liegt tief, und es bedarf fcharfer Aufmertfamkeit und Abstraktion. Ich rebe namlich durchaus nicht mehr von ber Anschauung des Sicherschaffens; b. h. einem Subjektiven, fur welches jenes Erschaffen objektiv ift. Es ift klar, bag fobann bas Erschaffen nur ift in einem Bilbe, barum auch bas Ericaf. fene, bas Princip in einem blogen Bilbe; bag bas lettere barum noch nicht wirkliches Princip ift, fondern es bazu noch einer befonderen inneren Gelbftbeftimmung bes Princips bedurfen wurde, wie wir vorher auf biesem Standpunkte stehend bie Sache angefeben haben. Sondern wit fagen: fete nun jenes Sichprojiciren ber Erscheinung mit absoluter Freiheit felbft, in ber That und Bahrheit, nicht im Bilbe; und fiehe, was folgt? Offenbar folgt bie Anschauung eines wirklichen Princips, eines fich volls Biebenben, bas barum in biefer erften Unschauung, und unmit= telbar burch sie felbst wieder angeschaut wird. Es erfolgt eine Anschauung, bie bei fich fuhrt unmittelbar eine andere Wefchaus ung, die erfte bes wirklichen Princips, die zweite einer Wirkfamfeit und Meufferung biefes Principes, indem burch die erfte ficht= lich die zweite geset ift. Es ergiebt fich eine fonthetische Folge bon Anschauungen, und ein Berhaltniß berfelben zu einander felbst, wie Princip und Principiat.

Machen Sie sich dies deutlicher 1) an einer leichteren Formet, 2) an dem Beispiele in der Anschauung. — Die Erscheisnung projecirt sich schlechthin mit absoluter Freiheit: also sie obsjektivirt sich, stellt sich vor sich hin, in der ersten und Grunds-Anschauung (in welcher freilich das absolute Projeciren verlorent geht, und nur das Principsein bleibt, wie sich versteht). Wie nun projecirt sie sich? Als wirklich Princip seiend: darum wieder als subjekt=objektiv, innerhalb der ersten Objektivität; obsjektiv eben als wirkend, subjektiv als anschauend diese Wirkung:

daß biese beiden lettern Anschauungen unzertrennlich sind, ikt wohl klar, aber auch die beiden Grundformen sind unzertrennlich; demn sie objektivirt sich ja als wirkliches Principsein. Daraus aber folgt die untergeordnete Subjekt. Diektivität. Was wird jedoch aus der objektiven Anschauung projecirt? Etwa die Wirksfamkeit, und vermittelst dieser die Anschauung? So erscheint's der einseitigen Auffassung! Nein: sie bringt den Mittelpunkt, die Identität, mit. (Hier zeigt sich die Anschauung des Prinzeips als Grund des Praktischen und des Theoretischen in absoluter Einheit. Beides die Objektivirung der einen Erscheinung als Princip, und schlechthin nicht ohne einander).

Run bas versprochene Beispiel! Die aus ber Sichprojektion ber Erscheinung mit absoluter Freiheit erfolgende Anschauung und ihre absolute Objektivität ist nämlich bas Wollen. Es ift Unschauung bes 3ch als wirklichen Princips: - bedarf es benn bei bem Bollen noch eines zweiten Wollens ber Ausführung? Rein: also es bringt die Ausführung und die Anschau= ung berfelben mit. Ich will, fo gefchieht's. (Ich will meine Sand bewegen, und es geschieht). Dies bie zweite Unfchauung : beide aber find schlechthin vereinigt: benn auch umgekehrt ift eine Ausführung nicht ohne Wollen anzuschauen. - Bollen ift felbit eine Unschauung: aber eben um ber ermahnten Synthefis millen sieht fie anders aus, als eine objektiv faktische, die manchem Philosophen allein fur Unschauung gilt. Mochten sie boch ein= mal bemerken, bag es unter andern auch einen Willen giebt, und beffen Befen verfteben lernen, fo murbe ihnen ein ichreckenbes Licht aufgehen über ihre Philosophie.

Wir befinden uns mitten in einer synthetischen Periode, in welcher jedes Glied hangt an den übrigen, gleichsam in einer Organisation eines Mannigsaltigen von Bestimmungen der Ersscheinung. Es ist darum nothwendig, daß man bei der Atbeit die einzelnen bisjeht klar gemachten Elemente gegenwärtig habe, indem jeder kunftige Punkt nur ist eine Synthesis dieser Elemente, und darum durchaus nicht klar werden kann, wenn nicht

biese klar geworden. Ferner ist wohl Jebem sichtbar, daß unsere Forschung schon langst weit über ben Horizont bes gewöhnlichen Denkens und Philosophirens, wie es Jeber etwa schon getrieben haben mag, hinaus liegt.

- 1) Wir fanden als Höchstes der Erscheinung: eine Freiheit berselben, entweder absolut sich zu projiciren, oder sich hinzugeben an ein Gesetz der Projektion, welches letztere dermalen nur als ein formales gedacht worden ist, daß überhaupt projicirt werden musse. Dies ist dermalen das Höchste, wie vorher das Sich. Es versteht sich, daß wir uns vorbehalten, auch dies Freiheit noch näher zu bestimmen, wo vielleicht über ihren wahren Rang und Sit ein neues Licht aufgehen wird, daß darum unser ders maliger Ausspruch nur provisorisch ist.
- 2) In dem wirklichen absoluten Principsein führt die Anschausung besselben mit sich, und enthält schlechthin eine andere Ansschauung. Die Erscheinung objektivirt sich darin als subjektsobjektiv, und diese Form der Subjektsobjektivität liegt schlechthin im Sichobjektiviren als Princip: eine hochst merkwurdige Einsicht, indem sie gerade bestimmt ist, das hellste Licht über den ganzen Zusammenhang zu verbreiten; die darum ja Ieder sich recht klar mache, und sich sessibate. Das Klarmachen ist hier leichter, als irgendwo, da man die bestimmte Anschauung des Wollens hat.

Sett gehen wir fort noch immer in ber Analyse ber aufgestellten Anschauung: bas Ich schaut sich an, als schlechthin ersichaffend sich; und zwar barin zu einem Punkte, ben wir vorsher in ben Schatten stellten.

Buvdrberst: ich rebe hier ausdrücklich von dem, was die Worte auch aussprechen, von der Anschauung des Schaschaffens; also von einem Bilbe desselben, in welchem denn auch die im zweiten Gliede liegende Principheit und neue Welt zum bloßen Bilbe wird, wie wir die Sache auch schon oben bei der ersten Analyse dieses Punktes angesehen haben; keinesweges rede ich von dem wirklichen Sicherschaffen, das auch das wirkliche

Principsein, und ein wirklich werbendes Objekt aus ber neuen Welt bei sich führt, wie wir die Sache zum Schlusse der vorigen Stunde betrachteten, welche Anschauung sich fand als ein wirklisches Wollen.

Das Ich schaut an sich als schaffend. Der Ausgangspunkt und das logische Subjekt ist, wie schon bemerkt, das im faktisschen Blide als fertig seiend vorgesundene Ich. Dieses nun reist in der Anschauung sich los, geht über, und sließt zum Schaffen seiner selbst. Dies scharf bemerkt: der Uebergang und Fluß vom nicht Schaffen, sondern Sein, und auf sich selbst Ruhen zum Schaffen ist's, von dem ich rede; dieser allein: nicht das Schaffen etwa selbst, welches schon oben betrachtet ist, oder irgend etwas Anderes. In diesem Uebersließen eben besteht der Abeil der Anschauung, den wit jest untersuchen.

Offenbar ist (Sie mussen bieses Offenbar selbst in innerer Anschauung sinden) die stehende Grundlage dieser Anschauung ein Bild vom Ich, welches beide Zustände, den, von welchem aus, und ben, zu welchem hin es sließt, vereinigt: die Identität also des seienden, und des sich schaffenden Ich. Ein solches Bild ist, so gewiß diese Anschauung ist, und ist durch sie gesetzt. Eiznen andern Beweis suhren wir hier nicht, noch haben wir einen andern zu suhren. Das sließende Bild aber ist das Uebergehen (Principsein) dieses bleibenden Ich von einem Zustande zu dem andern, und zwar in dieser bestimmten Richtung, daß der terminus a quo, und der ad quem nicht vertauscht werden könznen. W. d. E. w. über die allgemeine Form der Selbstans schauung.

Was ist nun das eigentliche innere Wesen der termini? — ist die nächste Frage. Es versteht sich, daß beide durch Gegensatz bestimmt sind, daß, wenn das Eine erkannt ist, das Andere dadurch zugleich mit erkannt ist, und daß es gleichgültig ist, bei welchem wir anheben. Natürlich von dem, welchem wir am Leichtesten beikommen können. Das Ich geht über zum Sichsschaffen aus dem gegebenen Sein: — erfassen wir dies. Dieses letztere ist indeß auch geschaffen; es ist ja Produkt der Projektion: und nach einem sormalen Gesetz, daß unter einer Bedingung

projecirt werden mußte. So viel haben wir erwiesen, ein formales Gefet namlich, eine Nothwendigfeit bes Dag ber Projettion: (und felbft biefes formale Gefet tennen wir noch nicht, werben es aber bald fennen Icrnen). Mehr ift nicht erwiesen: tein qualitatives Gefet jener Projektion. Wollten wir etwa auch ein folches behaupten, fo mußten wir es rechtlich ableiten, nicht erschleichen. — Ich gestehe, bag ich bas will, und bag es grade an diese Stelle gehort. Also an die Ableitung, (bie nicht einmal schwer ist). Die formale Freiheit besteht lediglich im fich Singeben an bas Befet: bas formale Gefet ift eben bas bes fich hingebens; und weldes biefes fei, ju erkennen, fieht uns nun Giebt aber bie Freiheit fich bin, fo projicirt fie eben, und wird Princip, benn bies ift bas Gefet: in biesem Principfein . welches ein Fluß ift über ein Mannigfaltiges, fteht fie nun, aufolge ihrer Singebung unter bem Gefete, ihr Projiciren, fo wie es ift, wird, nicht schlechtweg, sondern zufolge ihrer Singebung, ergriffen vom Gefete eines Mannigfaltigen, alfo allerbings von einem qualitativen und materialen Gefete. - Und zwar von dem Gesete eines Mannigfaltigen nicht überhaupt, daß namlich ein folches fei; benn dies liegt schon in ber Korm ber Principheit, sondern von einem bas Mannigfatrige weiter bestimmenben Befege; ober in welcher Rebensart es beutlicher wirb, von einem geset maßigen Mannigfaltigen. Bas beißt benn 3ch sage, ein folches Mannigfaltiges, in welchem aus jedem Theile alle übrigen Theile schlechthin folgen, und jeber gesett ift burch alle, alle burch jeben: ein Mannigfaltiges, bas eine organische Ginbeit ift, ein Inbegriff von Mannigfaltigen. Dies ware bas qualitative Gefet, welchem bie hingegebene Freis beit bes Projicirens nothwendig anheim fiele. Diefce bas qualitative Geset ihres innern Seins.

Ich habe diese Untersuchung unternommen, um zunächst das faktische Ich, und im Gegensage mit ihm, das freie zu charakterristen. Ich werde dies auch nachher thun. Ich falle aber gar nicht aus der mir vorgeschriebenen Ordnung, sondern komme vielmehr, wie sich sogleich zeigen wird, recht tief wieder in sie binein, wenn ich vorsäusig das Besondere, — dazu gehört aller-

bings bas faktische Ich, — bas wir bei unserer Analyse gefunden haben, liegen lasse, und bas so eben aufgestellte Gesetz in seiner Altgemeinheit zuerst aufstelle. Sie aber vergessen nicht biesen besondern Punkt, zu welchem wir nachher wohl zurücksehren werden.

In feiner Allgemeinheit, fagte ich; - benn biefes Befet ift Befet bes gangen faktischen Spftems bes Bewußtseins, (besienigen namlich, was wir bis jest als basselbe kennen: bes gegebenen objektiven Seins im Blide). Die Wurzel beffelben ift die Sichprojektion nach bem Gesetze. Das Geset biefer Projektion aber ift bie organische Ginheit ber Mannigfaltigkeit. Schlechthin in allem faktischen Blide, wie er auch noch fonft befonders bestimmt fein moge, ift diese Einheit. Wir wollen auborderft diese organische Einheit ber Mannigfaltigkeit, b. i. bie Gefetheit aller Theile burch jeben, und jedes burch alle, beutlicher machen burch eine angewandte Bulfsanschauung. merken Sie: Wenn ein Theil besonders angeschaut murbe. fo wurde bie Anschauung biefes Ginen bie Anschauung aller übrigen feben, mit absoluter Evidenz; aus eines Punktes Anschauung wurben bie übrigen fich eben ohne weiteres Buthun ber Freiheit von felbst machen. In jedem baber find alle; und in allen, ber Sanzheit, ift jeder einzelne begriffen, mit begriffen, mit ange= , fcaut. 3m Begreifen fest jebes Ginzelne bas Sange in ber Anschauung, und bas Ganze jebes Einzelne in ber Anschauung. Es ift barum eine Evibeng, ober Begriff, bie, nur irgend ei= nen Unfangepunkt gefett, schlechthin burch fich felbst fich macht. Es ift bie Form ber Begreiflichkeit, und wir konnen fie barum eben nennen Begriff, wie wir icon oben redeten von einem Inbegriffe bes Mannigfaltigen in ber Ginheit. -

Den An fangspunkt giebt bas sich hingeben ber Freiheit: ist bieser aber gegeben, so macht ber Blick bas Ganze und jedes Ginzelne; und jedes durch das andere erfaßt sich eben selbst, indem das Geset eben das Schen zu diesem Blick organisirt. Der faktische Blick ist darum nicht etwa ein Begreifen, wie wir, ihn selbst reproductrend, dieses wohl selbst annehmen konnten: es sehlt ja ihm die Freiheit, und herrscht das Geset. Sondern es ist ein Sehen.

bas in ber form bes Begreifens eben fich felbst macht nach bem Befege feines Wefens. Es ift bemnach ein abfoluter Begriff: nicht von biesem ober jenem, wie man burch bie Logit pets: führt vom Standpunkte ber reproduktiven Reflerion fich einen. Begriff gewöhnlich benkt, sondern ein absoluter, auf fich selbst. ruhender: - Reflexibilitat eben, nicht Reflexion. Es ift klar, daß biese innere Bestimmtheit und Organisation bes Erblickens der Theile im Ganzen und umgekehrt die auffere Geschloffenheit und Begranztheit bei fich führt. Nur ein endliches Mannigfaltiges fann ein organisirtes fein. -Wir fahen nun ju Anfange unseres Abschnittes, bag bas Gefet ber Begrangts beit noch ein anderes Gefet ber Beftimmtheit bei fich fuhre, und fuchten bies. Es ift bier gefunden, und noch bagn gefunden als mit fich führend bas erftere Gefet ber Begrangtheit. Zus ber innern Bestimmtheit bes Blide folgt von felbft feine auffere Begranztheit. Gin Saupttheil unferer Aufgabe ift bemnach. geloft, und mir konnen hiermit ben erften Theil unferes brite: ten Abichnittes ichließen. Die Frage bleibt noch nach bemi Gefete ber befondern Beftimmtheit: barum fagte ich, wir geben nicht um burch bie Betrachtung diefes Gefetes, fondern fcla: gen vielmehr ben rechten Weg ein.

Ich habe biefen ein überschwängliches Licht über bie Gefete bes Wiffens verbreitenben Sat noch nie mit biefer Rarheit vorgetragen, barum babei einige Bemerkungen.

1) Der faktische Blid in seinem absolut sormalen Wesen ist hier erkannt worden als ein sich hingeben, das, sobald nur bieses als die formale Bedingung geseht ist, schlechthin gemacht wird, organisert wird zu der Einheit einer Mannigfaltigskeit. Das hingeben in dieser Beziehung heißt absolute Resepticität, oder Sinn. (Ist der Sinn etwas Anderes als dieses sich hingeben, dem nun das ganze vollendete Bild entgegenstommt? — Aber auch noch eine freie Richtung sindet sich in ihm: ich kann mein sinnliches Wahrnehmen das oder dorthin wenden. Dieses aber bezieht sich auf eine Mannigsaltigkeit der Bilder, und eine Eintheilung im Sinne selbst, den der wir noch Nichts wissen). Dieses sich Machende des Blids ist nun auß

set seiner innern organischen Einhelt auch noch Subjekt=Dbs jektivität: Ein Bilb, bas als Bilb sich erkennt, und darum seinen Ggensatz, das Abgebildete, bei sich führt; wie dies schon oben bei der allgemeinen Deduktion des Blickes erwiesen worden.

. 5:

2) Die fritische Welt, vom faktischen Ich an gerechnet, (welches wir bald werben naher kennen lernen), ift barum bas Gyftem folder gufolge bes Gefetes ber organischen Ginheit bes Dan: nigfaltigen fich felbstmachenber Bilber, ober Begriffe: beren es wieder geben kann mehrere Rlaffen, und in diesen Klaffen ein fehr reiches Mannigfaltige: (nicht grade ein unendliches; ich habe ein Spftem ter faktifchen Belt aufgestellt, und mochte barin wohl Recht behalten? bag barum die Quelle absoluter Unendlich= teit; falls es eine folche giebt, nicht in ber fattifchen Welt lage). - Inwlefern ift benn nun eine faktische Belt ba? Sie ift ba auf eine boppelte Beise: moglich, ja nothwendig, und burchaus bestimmt bem Gehalte nach, in bem Gesete, zufolge beffen fie ichlechthen nicht anders fein kann. Nur Gins geht ibr ba noch ab, was bas Gefet ihr immer verschaffen fann: wirkliche und faktische Sein. Dies erhalt fie nur badurch, daß das Ich fich hingiebt. Dies Hingeben ift ber Schöpfer des wirklichen Geins im Blide, worin allein es wirklich, b. i. einem Subjektiven gegenüber objektiv ift. Go wird es erkannt von un= ferm Standpuntte aus, die wir aufferhalb bes fattifchen Bewußtfeine fieben, und eine abfolute Freiheit und bas Bingeben berfelben erblickt haben. Wenn wir aber in ben faktischen Stand: punkt, in den der bloßen Receptivitat uns hineinversegen, in welchem 3. 23. alle Naturphilosophie gefangen ift; so ift bas Singeben vorbei, und die Freiheit hat fich vergeben, und es ift von biefem Standpunkte aus die Belt schlechthin wirklich: (fie wird es nicht, burch bas hier nicht fichtbare Singeben); und alle Frage über die Genefis ber Birklichkeit ift abgeschnitten: wie auch mir biefes alfo einsehen und erklaren. Dann ift bie fattische Belt, gleichfalls nach uns, und zwar ift sie unbedingt, - weil fie überhaupt nur ist auf biefem Standpunkte, - fo, wie fie ift,

und fie kann gar nicht anders fein. Mit ber mindeften Abandes rung ihres Wefens verlore sie ihre Wirklichkeit.

Wo liegt benn barum ber Streit ber B. 28. mit ber Natur: philosophie, und allen bogmatischen Systemen, und wo bie Puntte ihres Uebereinkommens? — Die faktische Welt ift ein Suftem von Bilbern und Begriffen von gewissen Bestimmungen bes Sebens, und ichlechthin nichts Unberes. Dies ift ber Ibea= lismus ber 2B. . L., und wenn Ihnen nicht diefer ichon jest burch Die absolute Einheit der Mannigfaltigkeit, in der die Objektivität besteht, und die ja durchaus nirgends anders sein kann, ausser in einem Seben, bewiesen und evident geworden mare; fo hatte ich Rein Sein an sich barum in freilich meine Mube verloren, biefer faktischen Welt, auch ohne Seben, und auffer bem Seben, bas nur hier und ba zufällig zum Seben hinburchbrache. ber Widerspruch gegen die andern Philosophien. — Darin aber. daß fie diese bloße faktische Unschauung nicht für ein Whsalutes wollen gelten laffen, fondern einen bobern Grund berfelben auffer ihr felbst suchen, stimmt ihnen bie B.= E. bei: (und wenn fie uns barin bestreiten, und meinen uns barüber belehren zu muffen, fo haben fie uns gar nicht bis zu Ende vernommen). Rur follen fie zu biefem Grunde nicht machen ein anderes objettives Sein, auffer bem Objektiven in ber Unschauung, bas nun in biefer Anschauung subjekt sobjektiv werbe. (Denn baburch bruden fie uns, wie Beffing fagt, wie Rinder nur benfelben Bablpfennig noch einmal in bie Banb, bag wir glauben follen, wir hatten ihrer zwei). Gin Gefet (bes Sebens namlich) ift biefer Grund; und zu biefem muffen fie fich erheben. Dies bricht hindurch jum Bewußtsein nur vermittelft der Freiheit bes hingebens, juvorderft in feinem Resultate, eben ber gesammten faktifchen Welt; fallen, wenn man namlich reflektirt, mas biefe Phi= losophie an biefer Stelle nicht thut, als Befet felbft.

Auf Fragartikel reducirt: 1) Glaubt ihr, daß das faktische Wissen (bas nur bei und sich noch ein wenig weiter erstreckt, als in der Naturphilosophie) auf sich selbst beruhe, oder daß es einen Grund ausser sich habe? Beibe Philosophien: Ja! — und die Gegner sagen nicht die Wahrheit, wenn sie thun, als ob wir

nein sagten. Hier die Uebereinstimmung. 2) Was haltet ihr für diesen Grund? Ein objektives Sein, oder ein Geset? Jene ein Sein, wir ein Geset — und zwar das des Sehens. Nicht einmal das absolute Sein, vielweniger ein Anderes, ist Grund der Fakticität. Hier also der Widerspruch. — Dieses Gesetz haben wir nun, freilich in der niedrigsten Potenz, und wie es sich für Erläuterung der eigentlichen Frage nach dem Grunde des Faktischen vorläusig eignet, aufgestellt: auf welche noch höheren Gesetz wir es etwa noch zurücksühren möchten, haben wir zu erzwarten.

## Zweiter Theil

bes britten Abschnitts bes britten Rapitels.

Gehen wir zurud auf unfern verlaffenen Standpunkt. Das Ich schaut sich an als sich schaffend: es ist sich (bas Eine) im Bilbe übergebend vom faktischen Sein zum sich schaffenden, welches lettere durchaus ein entgegengesetzes ist.

Was ist das faktische Sein, als der terminus a quo? Bu= vorberst ber allgemeinen Form nach ein Vorgefundenes, das da eben ift, und bamit gut, auf ben Credit feiner Anschauung, und hangend an dieser Anschauung, wie dieses an ihm. Der Uebergang ift ein absolutes Losreifen von biefem Sein in feiner Totalitat und Grundform: ju einem absoluten fich Schaffen aus teinem Sein, sondern schlechthin aus Nichts. Dag bies ber Gegenfat fei, ift gang flar: ber Gebante an fich felbst ift nur nicht recht zu faffen. Geben wir gleich gerade auf ben Sit ber Schwierigkeit hin. Das Ich an fich erscheint fich als fich schaffend. Es schaut bin ein Bilb ber Ibentitat, bas eben ift, auch vor bem Schaffen, indem es ja ist bas Schaffende. Dieses durch bie Anschauung herbeigeführte Sein, b. i. die Form ber Anschau= ung, wiberspricht nun gang und gar ihrem Inhalte. Denn wird ein absolutes Schaffen angeschaut, so ift bies ein Sein aus

Nichts, und es giebt kein Subjekt, bas schon ift, und ihm vorausgesetzt werben kann, um schlechthin erft fich schaffen zu konnen. Was wollen wir nun von biefen unverträglichen Bestimmungen gelten laffen? 3ch bente, ben Inhalt: bas Refultat mare, bag hier allerdings in der That und Wahrheit, und abstrahirt von ber Anschauung, bie Erscheinung wurde, ursprünglich und schlechtag bin aus Nichts, und bag es nur bie Unschauung mare, welche fie nochmals feste, als feiend eben, und objektiv; wie ja bies, bie Form der Unschauung mit fich bringt: und zwar dieses Seis ende als ibentisch mit bem in ber That und Bahrheit Berbengben. Die gange Sichheit mare nur bas Probuit ber Aufchaus ung und Unschaubarteit bes absoluten Berbens an fich, bas, bie Realitate ift, und feine Anschauung ober ihr Probukt: unb: welche fich bier beutlich von ihr scheibet burch ben Biberspruch. (3ch tann ben Sat hier noch nicht in feiner vollen Bebeutung: geltend machen; ich bitte nur, bag Gie ihn merten; und um ibn : an Etwas zu fnupfen, bitte ich Sie, Folgendes zu bebenten. Ich habe boch gefagt: bas absolute Erscheinen Gottes felbst, als ein ein absolutes Werden und Leben, sei eben die Erscheinung. Run habe ich ferner gesagt: die Erscheinung ift, und von biesem Sate aus weiter geschloffen. Wenn nun ich felber in meinem tiefs ften Grund und Boben nichts Andres fein burfte, als bie Erscheinung felbst, so hat ja in jenem Denten : Die Erscheinung ift, biefelbe aus mir, bem subjektiven, fich schon objektiv projicirt, nach irgend einem Gefete; und ich habe feine reine, Bahrheit, fondern nur einen fie modificirenden Gebanken ques Dieses Berfahren muß boch irgend einmal auch : gesprochen. aufgeloft, und auf fein Gefet gurudgeführt werben. In ber fo eben fich ergebenden Bemerkung mochte bas Mittel ber einfti= gen Auflofung liegen).

Beiter: bas Bild eines Stehenden, Seienden, bas schlechtstein sich schafft aus Nichts, und welches biesem Schaffen widers spricht, welches wieder nichts Andres ist, als die Identität mit dem faktischen, und das Abbild dieses faktischen Ich, ist daher lediglich ein Produkt der Anschauung und Anschaubarsteit des absoluten Schaffens. Die Anschauung selbst, b. i. das

Subjektive zu einem Realen, und in diesem Berhaltnisse Objektiven zeigt sich selbst als absolut schaffendes Princip seiner Glieder. Dieses Bild ift selbst nur unter Woraussehung des faktischen Ich, und als die Identität mit ihm, also darauf sich beziehend, möglich; mithin ist das ganze faktische Ich auch nur Produkt der Anschauung und Anschaubarkeit des absoluten Werdens. Es reducirt sich auf jenes Princip, als nur ein untergeordneter Theil,

ats Form seiner Unschaubarkeit. (hier ift ber Sat in ganger Strenge erwiesen worden. Wir werden ihn tiefer unten in ein nem andern bloß faktischen Busammenhange naher einsehen),

Bir konnen ihn hier noch nicht in feiner vollen Bebeutung geltend machen; aber ihn boch verstehen, so gut er durch fich fabft verftanden werden fann. Bir batten barum bier ein abfor lutes Leben und Werden aus fich, von fich, burch fich: bem burchaus tein fiehendes und gegebenes Sein vorausgesett wird, und vies mare bie Wahrheit. In biefer feiner absoluten Reas litat mare es jeboch burchaus unfichtbar. Wir mußten aber, burch bie vorgefundenen Grundbestimmungen ber Erscheinung genothigt, fagen: es macht fich eben schlechthin fichtbar. fannte es nun nicht anders, als daß es aus fich felbft heraus wiederum erschufe ein Geficht, in welchem es fich hinstellte als ein Sein, um von biefem aus bas nothwendig fliegende Seben, melches nun auch Produkt bes Gesichts mare, überzuleiten zu fich felbst und fo fich felbst, das abfolute Berben, als ein selbst im Seben Geworbenes, fichtbar zu machen. Es ware barum biefes Sein und biefer Uebergang nicht in der Sache felbst, und hatte nicht bie mindefte Bahrheit, sondern fie maren bloß gefest burch ihre Sichtbarkeit.

Nun aber ist das stehende Sein die bloße Identität, welsches, wie oben gesagt, durch die Sichtbarkeit des absoluten »Bon sicha gesetzt ist, und welche eigentlich ein bloßer Gedanke ist und ein reines Bild, — selbst sichtbar nur unter Voraussehung eines formalen stehenden Seins, nämlich des faktischen Ich. Seht man darum von jenem Principe der Ableitung aus, wie wir thun, daß das absolute Von sich sich sichtbar mache, und daß lediglich baher alle diese Glieder stammen; so muß man sagen:

auch biefes faktische Ich ift wiederum gesetzt burch die Sichtbars telt bes Seins, bas auch wieder gesetzt ift burch die Ersichtlichs keit bes absoluten Lebens.

Also bas absolute Leben — A ist nicht sichtbar, ohne ein B im Gesichte zu seigen, was nun lediglich ist dessen Sichten barteit: aber hinwiederum B ist nicht sichtbar, ohne ein C zu seigen, das nun abermals ist die Sichtbarkeit dieses B, welches selbst lediglich ist die Sichtbarkeit des A, das allein mehr ist, als bloße Sichtbarkeit. (So jest: ob es nun selbst bei diesem absoluten Bon sich bleibe, oder auch wohl noch selbst dieses zus letz sich verwandeln werde in eine bloße Form der Sichtbarkeit eines noch Höhern, mussen wir erwarten).

Schon hier ergiebt sich eine allgemeine Idee des Busammens hanges eines Mannigfaltigen von Sattungen der Blide: (bet Kunffachheit eben, die ich so oft schon angekundigt habe, die aber dermalen nur noch als Dreisachheit erscheint). Das Sehen nämlich zeigt sich als ein schrittweises Aufsteigen zur Wahrheit und Realität; indem es erst nur sieht, eigentlich Nichts, damit es sehen konne, auf eine andere Weise, vielleicht abermals Nichts, damit es endlich sehen konne das Was. Das Sehen, so sieht es aus, bildet sich in sich selbst nach einem sesten Geses erst aus zu einer Sehe für die Realität; das Sehen, das überhaupt nur ist um der Realität willen, und durch sie, weil dieselbe gesehen werden solle schlechthin.

Noch bemerke ich, was auch wohl keinem Aufmerksamen sich verborgen haben wird, daß wir durch diese Betrachtung den Umskreis des eigentlichen faktischen Sehens schon durchbrochen haben. Es ist, ganz wie es ist, die bloße Sichtbarkeit der Identität des reinen Bildes eines Ich, das als schlechthin sich schaffend angesschaut wird: dieses letztere ist nicht nur im faktischen Wissen selbst rein geschaffen durch die Anschauung, ein Sedanke: dessen sich ich jetzt bestimmter rede) Denkbarkeit die ganze saktische Welt ist. Er selbst aber ist wiederum nur eine Sichtbarkeit. Das Seseh der Sichtbarkeit (Resteribilität) erstreckt sich sonach auch auf die höhere Welt; und wir haben ganz recht daran gesthan, daß wir es oben verallgemeinerten.

un Bas b. Erfte ware.

Aller fattifche Blid ruht jeboch auf einer organischen Ginheit ber Mannigfaltigfeit, und er wirb, als faktischer, nur an einer folden verwirklicht. Das faktische Ich barum, als ber terminus a quo, ist nothwendig ein jur Einheit organisirtes Mannigfaltiges: ein burch und burch Mannigfaltiges, und barin eben befteht fein Befen als fattifch. Guchen wir uns babei fogleich etwas Bestimmtes zu benten: bas 3ch, die Subjekt Dbjektivität ist nothwendig Princip; benn nur in diefer weitern befimmten Gubiekt : Dbjektivitat ftellt fich, wie aus bem obigen Grundschema bekannt gift, bie Erscheinung im Seben bar; alfo es wird erblickt als ein bestimmtes, begrangtes, innerlich organisch aufammenhangenbes Principfein. Dag aber ein wirklis des Principsein in einer bestimmten Meufferung erscheine, bagu gehort, daß ein Einzelnes fich losreife, wie wir bies oben schon bei mehreren Gelegenheiten gesehen haben, welches ein Accidens giebt gur Cubstang. Dier im Blide bes faktischen 3ch liegt nur bie Subftang: es liegt barum in ihm burchaus teine wirkliche Meufferung eines Princips. Dennoch wird bas Ich wirklich und in ber That als ein organisch mannigfaltiges Princip erblickt: Die Mannigfaltigkeit aber in ber Einheit bes Blick hebt auf die Einzelnheit ber Meufferung. Bieviel bleibt bemnach? 3ch fage: es bleibt ein bloger Trieb, b. b. die ganze Principheit wird zusammengebrängt in die Form bes Triebes überhaupt. Freilich liegt in biefem ein geschlossenes und in sich zusammen= bangenbes Syftem von einzelnen besonderen Trieben (in ber Debra zahl nämlich, sobald auf bas Besondere geblickt wird:) beren feiner aber jur Birtlichkeit ausbrechen fann, weil alle bie ent= gegengesetten ihm und fich überhaupt unter einander die Wage halten, und es barum in ber Ginheit bes 3ch überhaupt nur beim Getriebensein bleibt. (Gollte in biesem Bustande es gur wirklichen Caufalitat kommen, fo mußte einer ber einzelnen Triebe, burch irgend ein und unbefanntes Gefet bas Ueberge-Merten Sie fich bies im Borbeigeben gum wicht befommen. tunftigen Gebrauche).

Bon biefem Mannigfaltigen bes Triebes macht es sich los

jum entgegengefesten Buffanbe. Bu welchem? Der vot-Bergehende mar Trieb, Gein, mannigfaltiges Bein : und vom Triebe war wieber bie Caufalitat bestimmt. Dies fer mußte barum fein bas Gegentheil; bas Schaffen bat bier burchaus keinen Bestimmungsgrund, weber formal, noch material: wie in bem Charafter, bag es absolut Bon fich ift, schon Bom Sein geht es ferner über jum Gegentheil; von einem burch fich Bestimmten, und burch biese Bestimmts Das Gegentheil ift Bilb; beit auf sich Rubenben. Berbenbe ift blofes Bilb, bem ein Sein gar nicht juges schrieben wird, noch jugeschrieben werben fann. (Der Sas folgt, und konnte barum nicht übergangen werben. Freilich lagt er fich hier noch nicht verständlich machen; benn es läßt fich nicht einsehen, mas ein reines felbstständiges Bild, ohne alle Bezies bung auf ein in ihm abgebilbetes Sein fein moge. Dben wurde er bezeichnet als reine Ibee, die jedoch als mit ber Princips heit vereinigt, fich fest als Borbild irgend eines burch biefe hervorzubringenden Seins. Gine folche Principheit haben wir hier nun noch nicht, als Hulfe bes Denkens. 3ch muß darum hier ben Cat in feiner Unverständlichkeit (welche Unverftanblichkeit grade ein Mittel bes Weiterkommens und jum Anknupfungspunkte werben tonnte) laffen, und begnuge mich, ihn nur aufgeftellt zu baben). -

Bon ber absolut concreten Mannigfaltigkeit ferner macht es sich los. Der Gegensat ist reine Einfachbeit ber Objektivität. Vernen wir zuvörderst die Einfachbeit denken, was man gewöhnlich nicht vermag. Es ist zunächst ein wesentlich und innerlich Mannigfaltiges zusammengegriffen zur Einheit, d. i. Bollständigkeit: dies ist der in der Fakticität herrschende Begriff, und von diesem ist eben hier die Anschauung losgerissen. Sodann ist denkbar eine Einheit, die zwar in sich nicht mannigsaltig ist, die aber doch einen bestimmten Charakter trägt, den sie hat nur im Gegensate mit andern gleichfalls einsachen; eine solche Einheit ist darum immer Produkt aus einer Mannigsaltigkeit von entgegenzgesetzen Einheiten. Sogar einer solchen Einheit muß ja die reine Einheit, welche in ihr durch den Gegensat nur weiter charakte-

rifirt wird, ju Grunde liegen. Bas giebt nun biefe? reine und lautere Objektiviren, bas Seten bes blogen reinen Seins, ohne irgend ein Das-Sein. Sein Bild ift ber mathes matische Punkt; es wird bloß die leete Stelle irgend eines Seins burch biefen Punkt bezeichnet. Soll ein Bas bazu treten, so muß es entweder burch ben Begenfat mit anbern, auch einfachen, bie ihren Charafter wieder durch den Gegensat mit diesem betommen, bestimmt fein, also bas Denken beffelben muß aufferlich aus einem Mannigfaltigen bervorgeben, ober es muß innerlich felbst ein Mannigfaltiges fein, wie bas faktische Sein. — In diefe Ginfachheit bes Dentens erhebt fich fattifch bas Seben an biefet Stelle burch Losreigen von ber Mannigfaltig= keit ber faktischen Unschauung: wie in bem Bilbe ber Ibenti= tåt sichtbar ist. Es ift auch in bem Aluffe fichtbar. geht jedoch unmittelbar über von einem zum andern Buftante obne 3wischenglieber; bagegen im Bieben einer Linie im Raume von jedem Punkte gum andern unendliche Mittelglieder fur eine mogliche Analyse sind, welche zusammengeschlungen find nur burch bie absolute Organisation bes Mannigfaltigen zur Einheit vermittelft ber Unschauung. - Denten bringt mit fich reine Gin= fachheit. Anschauung bagegen oder faktischer Blid, absolut concrete Mannigfaltigfeit.

Go viel über ben Gegenfat.

Um der Vollständigkeit willen, über das ganze Verhältniß, und den Zusammenhang desselben noch dies. Daß eine faktische Welt sei, hangt überhaupt ab von dem sich hingeben der Freisteit der Erscheinung an das Geset. Siebt es nun etwa wiedersum ein Gesetz dieses hingebens? Daß die Freiheit nicht muß sich hingeben, ist klar; ausserdem ware sie nicht Freiheit. (Späterhin werde ich doch das Gesetz an die Freiheit hinstellen als ein faktisches Gesetz, indem ich den faktischen Blick betrachte als den Schöpfer der Freiheit selbst. — Wie dies? ist ein schwerter Punkt!) Das gesuchte Gesetz ist darum kein faktisches, mit Nothwendigkeit gebietendes. Erst nachdem die Freiheit sich hinzgegeben und dadurch sich als Freiheit ausgehoben und vernichtet bat, tritt dieses faktische Gesetz ein. Was für eins nun? Wir

haben gesehen, daß durch das faktische Sehen die Anschauung des Realen, des absoluten Von sich bedingt sei. Sesets nun, es sollte zu diesem Sehen kommen, das absolute machte sich sichtbar, so mußte, da dies unter dieser Bedingung nur möglich ist, die Freiheit sich hingeben sollen an das faktische Geseh. Sieht sie sich nicht hin, so kommt es überhaupt zu gar keiner Anschauzung. Aber es soll dazu kommen. Die Freiheit soll darum sich hingeben. Die ganze saktische Welt gründet sich auf absolute Freiheit, und auf ein Geseh an diese; nicht zwar so weit wir bisseht sehen, auf ein qualitatives und materiales, denn dieses dat sie in sich selbst, sondern auf ein bloß Formales des Hingebens. (Dies durste bedeutend werden; es durste uns schen hier ein Eingang erössnet sein zur Einsicht in das Geseh einer faktischen Welt überhaupt).

Allgemeine Ueberficht. Do fteben wir? Bos haben wir fur den 3med unserer Untersuchung gewonnen? 1) Durch bie ganze Anschauung haben wir und gestellt in ben Busammen= bangepunkt ber beiben Welten, ber fattifchen und überfattifchen. Da wir auf die Ginficht bes Ginheites und Grundpunktes jener Disjunktion ausgeben, fo ift bies ohne 3meifel gang richtig. 2) Der lette bedeutende Fund mar: eine Freiheit. frei zu bleis ben, ober auch fich hinzugeben an ein, bie Freiheit bindendes Ge-Diefe Freiheit ift jest weiter bestimmt, und ein Irrthum Sie ift feinesweges ein an fich reales Princip, sondern sie ist lediglich Princip verschiedenartigen Sebens. ist in sich selber durchaus nicht das Reale selbst, sondern sie ist nur bas aus ber Unschaubarkeit bes Realen schlechthin erfolgende. und burch biefelbe abgesette Bermogen, bas Reale anzuschauen. Frei ift biefes Princip, als Bestimmungsgrund verfchiebener Beifen bes Schens. (Es ift barum, biefer Anficht gufolge, in ibm ein wirklich realer Retn, ber tein Geben ift, fonbern Grund eines Sebens jenfeits alles Sebens: nicht wirkliches Seben, fon: bern nur Sichtbarkeit, bes wahrhaft Realen). Und zwar ift diefe Berschiedenheit bes Sebens auf eine doppelte Beise bestimmt, indem es fich entweder hingiebt an eine, ohne Buthun besselben vorhandene Nothwendigkeit, ober auch fich losreist von

Mun tann fie fich nicht losreigen, und burch biefes Bosreißen schauen, ohne eben fich hingegeben gu haben. Die Freis beit ftebt fonach unter einem Rothwendigkeitsgesete ihres eigenen Befens. Darum alles wirkliche Geben ift bebingt burch eine Bestimmung ber absoluten Freiheit; und gwar hebt diefe Bestim= mung nothwendig an vom fich Singeben, indem bie entgegengefette, bas fich Losreißen, bedingt ift burch bie Bingegebenheit. biefem Afte ber Freiheit beruht nun alles Geben, welches es auch fei, als bem Grunde feiner Wirklichkeit. Aus dem absolus ten felbst, bem Realen, geht nur hervor bie Sichtbarkeit; b. i. eben bie beschriebene Freiheit, und nichts mehr. Will man boch bas wirkliche Sehen, bas hier lediglich von der Freiheit abhangt, mit bem Realen burch ein Gefet verbinden; fo tann man nur fagen: bas Reale foll gesehen werben: die Freiheit foll barum fich hingeben an bas faktische Gefet; Die absolute Freiheit felbst wird erblickt unter einem Gefete, und zwar einem Freiheitsgefete, einem blogen Goll.

Sete nun, bas alfo hingegebene teife fich los: fo erblict es sich als sich absolut schaffend. Nun aber haben wir gesehen, bag biefes ganze hier eintretende Ich gar nichts Bahres und Reales ift, sondern daß blog die wirkliche Unschauung bes absolut Realen, bes Bon fich, biefe Glieber mit fich bringt. In ber Bahrheit schafft barum nicht bas Ich, Die Freihelt fich, sondern fie wird burch die Losreigung wirklich. Die Unschauung bes Reas Ien, welche burch ihr Gein ein folches Ich, in biefer Form, mit fich bringt. Also burch bas Sichlosreißen wird bie Freiheit abermals hingegeben, ober giebt fich bin einem faftischen Gefete, bem ber Anschauung bes Bon fich, wie einem andern, bem ber Einfacheit und Bahrheit: ba es in bem andern, faftischen Gefete hingegeben mar ber Mannigfaltigkeit, und nicht ber Bahr= beit, fondern ber blogen Sichtbarkeit ber Wahrheit. wir oben die Freiheit in Beziehung auf die niedere Belt, ein bloges hingeben, nannten Receptivitat, Sinn: fo finben wir, bag auch in Beziehung auf die bobere Belt, ungeach= tet aller Borfpiegelung von Freiheit bes Denkens, welches ja die bloge Unschauungeform ift, fie auch nichts mehr ift, benn Ginn

und Receptivität. Auch biefe Anschauung macht die Freiheit nicht, sondern diese macht sich ihr, nur unter der Bedingung, daß sie sich losreiße von der niedern des concreten Mannigfaltigen.

Der Punkt ber Disjunktion ift barum bas Princip ber Bestimmung bes Sebens jenseits alles wirklichen Sebens. wirkliche Seben fallt barum in die Disjunktion. Grundgefes aller Disjunktion ift bas Bingegebenfein ober bas Losgeriffenfein von bem Gefete ber niebern und faktischen Belt, bie man barum einen feften Punkt ju haben, als bie erfte voraus-Das Mittelglied zwischen beiben ift bas Sichlosreis fegen muß. Ben: ober auch in ber umgefehrten Richtung, bas fich Singeben aus bem Standpunkte bes Losfeins: welche, als Beftimmtheiten ber Freiheit, wohl auch sichtbar fein durften. 3wischen den bei= ben Mittelgliebern tritt bemnach ein vereinigenbes, funftes ein, als organischer Ginheitspunkt ber gangen Disjunktion und ihrer Theile. Unfere Aufgabe war: bas Gefet ber Beftimmtheit ber besondern Blide, also ber Disjunktion eines Mannigfaltigen im Bewußtsein zu finden. Folgende allgemeine Gate haben fich bafur ergeben: ju einem Blide gebort ein Gefet, und die Freiheit bes fich hingebens. Es giebt aber zwei Grundgefengebungen ber Blide, als hohere und niebere Welt. Welche eintrete, hangt ab vom Singeben ber Freiheit. Wenn darum die Frage so ge= ftellt wird: nicht, warum ift biefer ober jener Blid moglich? benn fie find alle gleich moglich, - fonbern: warum ift er wirklich? fo muß ber Grund gefucht werden in ber Freiheit. Sie ift ber Grund ber Wirklichkeit alles Bewußtseins. liegt ber Disjunktionsgrund; biefer barum jenfeits ber Wirklichs feit: alles wirkliche Bemußtsein aber liegt innerhalb ber Disjunktion. (Wie weit biefer Sat gelte, wird fich zeigen).

In ber Freiheit ist barum bas Grundgeset ber wirklichen Bestimmtheit aufzusuchen, und zwar in einem an sie gerichteten Gesetze. — Ein solches inneres und Nothwendigkeitsgesetz hat sich gefunden. — Sie kann sich nicht hingeben an die höhere, ohne hingegeben gewesen zu sein an die niedere; benn das hingeben an die erstere ist ein Losreißen von dieser. Wir hatten sonach

nur zu untersuchen, warum benn ein foldes Lobreißen Statt finden muffe; worin benn ber Charafter ber beiben Belten und ber Charakter ber Einen Sehe, in Beziehung auf einander beftche, daß ein folches inneres Losreigen schlechthin folge und ge-Dieses Lobreigen und sein Grund mare barum bie ei= fest fei. gentliche nachste Aufgabe. (Methode: unfere Sauptaufgabe ift bas Gefet ber Disjunktion: Mittel = Aufgabe bazu, die jest ab= zuhandelnbe Frage). Davon erwarten wir nun eben auch eine tiefere Charafteristit ber beiben Belten. Die alte ift verschwun= Bisher namlich bezeichneten wir bie faktische als die Gebundenheit des Sehens, die hohere, als die Freiheit; - aber Die Preiheit hat sich jest gefunden als durchaus nicht die des Sebens, sondern eines absolut Sichtbaren, jenfeite bes Sebens. Beibes ift barum Receptivität und Sinn. Denken und fattischer Blid, vorher entgegengesett, jett beibes Sinn. bleibt bei biesem Resultate, weil wir tief genug gebrungen find. Es anders zu nehmen, ift ein Salten auf ber Dberflache. Bleibt noch irgendwo eine mahre Freiheit, und ein eigentliches Denken ubrig, fo muffen biefe in ben Mittelpunkt fallen: eben bes Loss reißens). So bliebe als einziger Charafter ber faktischen Welt übrig die organische Einheit der Mannigfaltigkeit! bieser Moment des Gegensages bleibt nicht übrig. Es reiche in= beffen hin, zu versichern, bis wir es auf unserem Wege finden werben, daß auch biefes Gefet in der hohern Welt, wie in ber niebern.

Der Unterschieb ber beiben Welten ist hiermit völlig versschwunden; und dies bringt uns um den Disjunktionspunkt. Grunddisjunktion ist freilich das hingegebensein oder Losssein von dem Gesetze der faktischen Welt, die man darum als eine fest bestimmte hinstellen muß. Wohl: aber ist sie denn wirkslich Disjunktion? Beide Welten sind faktisch. Ferner sagten wir zur Unterscheidung: die niedere ist Bedingung der Sichtbarzeit der höhern: indem das sie sehende Ich die bloße Identität ist mit dem faktischen. So? welche Einseitigkeit! Ist denn nicht hinwiederum das höhere Ich identisch mit dem faktischen, und dieses eben durch das Vermögen des sich Losreißens bestimmt;

ŀ

ist sonach nicht wiederum auch die hohere Welt Bedingung ber Sichtbarkeit der niedern, als einer folchen? Ist denn die Bestimmung bloß einseitig, oder ist sie nicht zugleich und eben darum Wechselbestimmung? In diese Wechselbestimmung der beiden Welten mußten wir darum eindringen, als die einzige feste und Bestand habende; die jetige ist eine Bestimmung im Zirkel: die eins der beiden Glieder schon als absolut und unsabhängig von der Bestimmung, als bekannt voraussetzt. Ein Absolutes aber haben wir innerhalb dieser Forschung gar nicht. —

Sie sehen, daß wir tiefer gehen wollen; zugleich, daß wir bleiben auf demselben Standpunkte; im Mittelpunkte der beiden Welten namlich, die wir hochstens nur noch als zwei kennen; getrennt durch ein Sichlosreißen der Sehe von Einem zum ansdern: aber sie durchaus nicht mehr unterscheiden können. Die weiter angezeigten Punkte des Hin= und Hergehens, und vielleicht eines Mittelpunktes zwischen den beiden bleiben, und ihre Festigkeit hangt ab von der sesten Bestimmung der beiden Hauptpunkte. Dies zur Uebersicht des Jusammenhanges, dessen unumgängliche Nothwendigkeit für das Verständniß wir kennen. Die liegen gelassenen Punkte, die uns bisseht als Mittel des Aussteligens gute Dienste gethan, werden wir beim Herabskeigen in der Deduktion, mit aller Klarheit des vollkommenen Zusammenhanges ausgestattet, wieder sinden.

Alles Mannigfaltige des Sehens, wovon wir bisher gerestet haben, ist vermischt und zusammengesunken in den allgemeinen Charaker der bloßen Sichtbarkeit eines absoluten Bon sich: und darum eben, um dieser allgemeinen Gleichheit willen, ist in ihm nichts mehr zu unterscheiden, da jenes Bon sich invnerlich absolut ist, so ist es dasselbe offenbar auch äusserlich, in Beziehung auf seine Sichtbarkeit, sichtbar von sich, es selbst macht sich sichtbar schlechthin. Seine Sichtbarkeit ist sein Propult und Principiat. Da wir mit der Sichtbarkeit, in ihrem Sein ausgefaßt, nicht weiter kommen, so ist ohne Zweisel unsere Forschung aufgefordert, sich an die Senesis derselben zu halten, und da die Auskunft zu suchen über die aus dem Bisherigen und beantworteten Fragen. Aufgabe demnach: — die Sichtbar

teit im Ganzen und überhaupt in ihrer Genesis, und als Probukt, des Absoluten anzuschauen. (Die Erscheinung schaut sich an als schlechthin sich schaffend). — Die Erscheinung — (die nun bloße Form der Sichtbarkeit geworden) schaue sich einmal an (nicht sie schaut sich an, als in einem Fakto, sondern als eine Ausgabe an und selbst: — unser Denken wird darum erst jeht ganz eigentlich eigenthumliches Denken der W.= E.) — als schlechthin geschaffen werdend. — Nicht mehr Analyse eines Gegebenen, sondern Synthese, selber Machen des Gezgebenen.

Wie macht fich fichtbar bas Absolute? Buvorberft, scharfe Unterscheidung ber Sichtbarkeit und bes Sichtbaren. felbft befteht nicht bloß in feiner Sichtbarkeit, fonbern biefe ift nur sein Actidens: bie Sichtbarkeit aber, obwohl es schlechthin feine Sichtbarkeit ift, ift an fich felbst burch und burch Sichtbarfeit, und foll als folche im Gegenfate mit bem Abfoluten, 'bas auffer biefer Sichtbarkeit noch ift, gefaßt werben. (Darin befteht eben bas Wefen ber B. = E., bag fie bie naturliche Concrescenz bes Sichtbaren (Realen) und feiner Sichtbarkeit rein aufloset, beide trennt; so erhalt fie die lettere abgesondert, und wird 28.= 2., b. h. Seben und Lehre von der reinen und ledigen Sichtbarfeit. Diefe Sonderung in bochfter Scharfe zu vollziehen, machen wir eben jest Unftalt. Alle andere Philosophie, ohne Musnahme, bleibt felbft in jener Concrefceng). In ber Synthefis mit ber Sichtbarkeit aber ift bas ichlechthin Urfichtbare, nie felbst wird die Sichtbarkeit eines Andern, sondern bas Lette, Bochfte, um fein felbst willen Sichtbare ift. Im wirklichen Biffen alfo ift es bas schlechthin Gefehene, bas nie wieber felbft Dagegen mag bie Sichtbarkeit balb felbst ein ein Sehen wird. Gefehenes fein eines andern Sebens, (wie benn bie 28. : 2. fich ruhmt, bie gesammte Sichtbarkeit jum Gefebenen gu machen in einem neuen Sehen, bas fie felbst ift:) balb felbst Sehen, bergleichen ja bas Spftem bes gefammten faktischen Sebens ift, bas bie B. = E. zum Gesehenen macht, und in welches, als felbst ein Seben, wieder herunterzusteigen und fich ihm hinzugeben, fie am Schluffe ermahnt. In biefer Beranberung bes Standpunktes

vom Gesehenwerben zum Selbstsehen bieser Stieber bis hinaufzum abfolut nur Gesehenen mochte wohl der ganze Bechsel und Wannel und Mannigfaltigkeit der Disjunktion bestehen.

Es fragt sich nur, was in dem absoluten Werden der Sichtbarkeit, b. i. der Anschauung des absoluten Bon sich, dem Geschenen angehöre, was dagegen der blogen Sichtbarkeit, besselben?

Wir haben gefunden: das Ich, welches anschaut, und sich anschaut, als vom Sein übergehend zum absoluten Werben, ist, da die Boraussehung eines Seins der Aussage eines absoluten Werbens schlechthin widerspricht, bloß durch die Sichtbarkeit diese Absoluten gesett: es daher ist reine Sichtbarkeit.

Nun kann, wie Seder es auf der Stelle versuchen kann, blezses Ich auch nicht gesehen werden, sondern das Sehen kann ausgehen rein in der Anschauung des absoluten Werdens. — Auch noch jest ist ein Sehen, darum eine Sichtbarkeit. Was ist sie? Dhne Zweisel das verdorgene Ich, welches wir gefunden haben als die reine Sichtbarkeit, die Reflexibilität des Ich: dasjenige, was die postulirte Sichtbarkeit eines Ich in der Anschauung des Von sich absetz, und dadurch eben sie zur Anschauung macht. (Ich drücke mich sehr präcis aus, und verslange, nur also vernommen zu werden).

Wir haben gesehen: das Ich ift (ber Form nach) Einheit: bie Unschauung bes absoluten Werbens ift aber auch, um nur Anschauung zu fein, eine gefchloffene Ginheit. Gine gefchlof= fene Einheit aber ift nicht ohne eine Mannigfaltigkeit, einen Fluß möglich, ber eben in ihr geschlossen wirb. Dieser Muß findet fich in ber Anschauung bes Werbens; biefes bemnach, fo gewiß angeschaut wird ein Berben und ein Bilb eines folchen vorhanden ift, hat irgend eine Quantitat. Aber, nachdem das Absolute einmal werbend gefett ift, bies als fein Grundcharakter, also absolut werdend; warum ist nicht, wie bies nun gang naturlich mare, bas Berben ein unenbliches? ' Beil bie Un= schauug auch forbert schließenbe, organistrenbe Einheit. ist eine solche organisirende Einheit gar nicht ohne eine Mannig= faltigkeit: es ift barum bie gange Form bes Werbens und ber

Mannigfaltigkeit Resultat ber Wechselwirkung mit ber Einstelt, und gesetzt burch die Einheit, welche selbst offenbar und ganz reine Sichtbarkeit ist. Sie, die Mannigfaltigkeit, ber Fluß selbst ist barum auch blose Sichtbarkeit.

Die erste Aufgabe ift gelöst: wir sehen, was die bloße Sichtbarkeit dem Realen, schlechthin nur Sichtbaren, das nies mals selbst bloße Sichtbarkeit ist, hinzusett, oder wie es dasselbe modisseit und durchdringt. Sie bringt mit sich Mannigfaltigkeit in einer Einheit, sie macht selbst sich zur Mannigfaltigkeit in eisner geschlossenen Einheit, um sich gesehen oder sichtbar zu machen.

Die Mannigfaltigkeit und die Einheit in absoluter Sonthes . fis (benn bie Mannigfaltigfeit ift nur in ber Ginheit, haben wir gesagt;) ift Sichtbarkeit. Die Einheit ift bas innerhalb bes Fluffes ftebenbe, fefte und beharrliche: bezeichnet eben als Sein: - Werben, innerhalb eines stehenden Geins, ift also bie Form ber Sichtbarkeit, und biefer Wandel innerhalb bes Seins die Sichtbarkeit. Wanbel und Einheit ober Sein, absolute Einheit bes Wandels find bemnach beibe ber Sichtbarfeit Produkte. -Dies gehört in ber beschriebenen Unschauung ber Sichtbarkeit an. Bas bleibt benn also übrig, als bas sichtbare Reale felbst? Eben bas absolute Bon sich. vermenge dies nicht so grade mit dem Flusse: bieser ift nur bas Bild davon. Dag man im Denken ein Bon fich feten kann ohne allen Flug, ift klar; fest man boch z. B. bas Sein fo. Was das Denken besselben selbst sei, und wie es moglich, davon ist hier nicht die Rebe: was darum in Absicht bes Bon sich bei einem folden Denken beffelben ju erinnern, behalten wir uns vor, bis wir zu ber Stelle kommen. Da bieses Bon sich schlechthin einleuchtet als ein solches, (was ja gar nicht in ber Form bes Fliegens liegt, sondern ihm die gang andere Qualitat ber absoluten Selbstthatigkeit beilegt:) so konnen wir es, und mit ihm bas folechthin Sichtbare, nennen bas Licht, im Gegenfage mit bem Geben, und fo wollen wir es nunmehr nennen. (3ch bitte bie mit ber Sache schon sehr Bekannten, biebei ja nicht vorzugreifen. Es liegt auch hierin noch ein Zwis

schenpunkt, ben wir ja unberührt lassen muffen, um ber gegens wartigen Untersuchung ihre Haltbarkeit nicht zu nehmen).

Wir haben darum folgende Satze gefunden: das reine Licht macht sich zu einem Sehen, indem es sich in ein Werden innerhalb eines stehenden Sehens, oder was dasselbe, in eine Mannigfaltigkeit innerhalb einer Einheit verwandelt. Die Mannigfaltigkeit in der Einheit, welche dem reinen Lichte an sich nicht zukommt, sondern welche sie nur annimmt im Sehen, ist darum Produkt der Sichtbarkeit. Das reine Licht in dieser Form giebt das Sehen, den Blick, die wirkliche Anschauung des reinen Lichtes, von der allein hier für's Erste die Rede ist.

Das Wesentliche biefer Form ift boch bies, bag sie bas Licht gur Sichtbarkeit zusammenbrangt und concentrirt; in eine Ginbeit, ober mas dasselbe ift, in ein Gein, in welchem ber Rluß jugleich Gefchloffenheit, aufferlich und Stillftand innerlich erhalt. Das Licht macht fich fichtbar, heißt baber: es ftellt fich bar als eine stehende Einheit: und erft hernach, als Folge besselben, als eine Mannigfaltigkeit, indem eine ftebende Einheit nur an einer folden bargestellt werben fann. (Das Grundrefultat ber blogen Sichtbarkeit ift bemnach bas Sein: biefer Sat mochte hochst bedeutend werden und tiefer burchgreifen, als es Dag wir felbft von einem Sein Gottes ausge= erwartet wird. gangen find, als einer absoluten Boraussetzung, muß nur nicht Wir lofen ja unfere Borausfegungen eben auf, irre machen. und nehmen fie baburch berichtigend jurud, wie an bem gleichs falls vorausgesetten Sein ber Erscheinung (welches zur blogen Sichtbarkeit bes Realen geworden ist) sich schon gezeigt hat. Wie, wenn wir auch biefe Boraussetzung von ber Form eines Seins an bem Absoluten bier aufzulofen hatten? Es wird fich zeigen zu feiner Beit.)

So, sagen wir, macht sich sichtbar bas einige, als real übrig gebliebene, bas Licht. D. h. es ist selbst, seinem innern und unabhängigen Sein nach, in ber Form ber Sichtbarteit völlig barin. Es macht sich sichtbar, b. i. sein Sein bezieht
sich auf seine Sichtbarkeit schlechthin, tritt ein in bas Berhältniß bes Sich, der bekannten Ibentität ber Subjektivität = Objekti=

vitåt. Es ist das Sehen und das Gesehene, die Form (ber Sichtbarkeit) und das in ihr Formirte schlechthin in Einem Schlage. Diese Icheit ist der Grund der ganzen Form. Bum Subjektiven gehört hier die ganze Form; das Objektive ist das in ihr Formirte, von der Form Unabhängige des Lichts selbst. Dies prägen Sie sich zu nachfolgendem Gesbrauche kest ein.

Weiter: Wir sagten, auf diese Weise macht das Licht sich sichtbar. Ich aber sage, das Bisherige von Neuem naher bestimmend: auf diese Weise macht das Licht sich nicht sichtbar; sondern statt seiner etwas ganz Underes, eine Concrescenz namlich und absolute Verwachsenheit seiner selbst mit der Form seiner Sichtbarkeit. (Dies eben ist's, was die gewöhnlichen Mensschen nicht wissen, und darum die reine Wahrheit nicht erkensnen können). Wiederum aber in seiner Reinheit und Ungemischtsheit kann es sich nicht sichtbar machen; denn in dieser ist es schlechthin unsichtbar; wenn es sich sichtbar macht, macht es sich eben und bestimmt sich fort aus seiner Reinheit, nimmt an die Form der Sichtbarkeit, und concrescirt demnach mit ihr. Vom Faktum seines Sehens demnach ist die Form der Sichtbarkeit durchaus nicht abzutrennen.

Bestehen wir nun boch barauf, bas reine Licht musse rein und unvermischt gesehen werden: wie ware dies demnach möglich? Ich sage, nur auf folgende Weise: die von dem Lichte im Seshen einmal nicht abtrennbare Form der Sichtbarkeit mußte zugleich sichtbar sein und gesehen werden als solche Form, damit sie von dem reinen Lichte abgerechnet, und das, was nach Abzug dieser Form übrig bliebe, als solches erkannt werden könnte. Nur auf diese Weise geschieht den beiden Forderungen Genüge: daß das Licht gar nicht sichtbar werden kann, ohne anzutreten in die Form; daß es bennoch sichtbar werden solle in seiner Reinsheit und ohne alle Form.

Das reine Licht macht sich fichtbar als solches, heißt barum: es macht bie Form seiner Sichtbarkeit, in die es einzutreten nicht umhin kann, zugleich sichtbar als solche Form, in demselben Ginen Akte ber sich Sichtbarmachung. Dies das ausgesprochene

Grundgeset. (Die Sache ift wohl bekannt; aber wir haben eine treffliche Formel gewonnen.) In ber absoluten Form sind baber Seben, und Seben bes Sebens, Intuition und Refferion fchlechthin vereint: vereint in der absoluten Sichsichtbarmachung ober Erscheinung bes Lichtes felbst. Das Lettere werbe wohl gemerkt, benn es foll einen gewöhnlichen Grrthum abhalten, und eine Bahrheit barftellen, wie fich finden wird, die auch noch nies mals mit biefer Rlarheit gusgesprochen worben. Nicht etwa ein vermeintes 3ch (bies ift uns ganglich verschwunden, und wir muffen erft feben, wo feine Erfcheinung herkommen werbe): sondern das Licht felbst reflektirt schlechthin feine Sichtharkeit, burchaus von fich. Es gebort bies zu feinem absoluten fich fichts bar Machen. Dhne diese Einsicht kommt nie innere Einheit in unfere Philosophie, fondern fie gerfallt in eine Zweiheit ber Prins cipien.

Es macht sich und seine Sichtbarkeit zugleich sichtbar, in Einem Schlage: dies ist der Ausdruck der absoluten Eins heit der Erscheinung des Lichts. (So weit ist es klar bis jett: nur die Form der Sichtbarkeit wird restektirt, die nun eine in sich selbst doppelte wird: die Sichtbarkeit selbst, und die neue Sichtbarkeit dieser als solcher). Wie das Licht in der Form der Sichtbarkeit sich bezieht auf sich selbst, subjektiv objektiv wird; so bezieht diese Form schlechthin sich auf sich selbst, und ist subjektiv objektiv. Beide Beziehungen sind aber der Aussage unseres Sates nach durchaus in Einem Schlage.

Wir haben eine feste Einheit gefunden, an die wir uns nun halten wollen. Gehen wir weiter: durch die Sichtbarkeit der Sichtbarkeit selbst, als folcher, wurde vermittelst der nun möglischen Ablösung und Trennung das Licht rein gesehen. Also, wohl gemerkt, auf die Möglichkeit der Unterscheidung in demjenigen Blicke, der die Sichtbarkeit als solche erkennt, (ich kann hier diesen Ausdruck sehr füglich aus dem folgenden anticipiren; er wird bald vollkommen klar werden:) kommt es an. Wie soll diese Unterscheidung nun möglich sein? (Ich lade Sie hiermit ein zu einer tiesen Erwägung. Das Resultat, auf das es ankommt, ließe sich wohl auf eine leichtere Weise herbeisühren: aber es

kommt uns eben fo auf die Grandlichkeit ber Einficht an, als barauf, daß fie fich überhaupt erzeuge).

Um kurz zusammenzusassen, — wir haben gesagt: die Sichtbarkeit folle als solche sichtbar werden, und so vom Lichte selbst
unterschieden werden. Dies ist wohl gut sagen; aber wie ist es
möglich? Im Sehen fallen das Licht und dessen Sichtbarkeit
unmittelbar zusammen, und machen nur in dieser organischen Einheit und Verschmetzung überhaupt ein Sehen aus. Im bloz
sen Sehen ist darum die Sichtbarkeit und das Sichtbare nicht
unterschieden; etwas Anderes aber, als dieses, als diese beiden Bestandtheile, die eben zur Integration eines Sehens gehören,
ist hier nicht da. Sehen und Sichtbarkeit sind darum durch
sich nicht unterschieden für ein neues Sehen, dergleichen wir ges
fordert haben.

Sie mußten darum unterscheibbar werden durch einen ans bern hinzutretenden auffern Charafter: burch welchen wohl? Es ist keine Frage: durch denselben, durch den so eben wir selber sie unterschieden haben; durch die Genesis nämlich, das Sichtbare mußte erblickt werden als Princip der Sichtbarkeit, diese als sein Principiat. Das Licht mußte sichtbar werden, als sich sichtbar machend in der Form, wie gerade wir selbst in der ans gestellten Untersuchung es eingesehen haben.

Der Sat ist weiter bestimmt, und eine neue wichtige Einsstat gewonnen. Das Licht macht als solches sich sichtbar, nur, inwiesern es die Form der Sichtbarkeit zugleich als solche und in demselben Einen Schlage sichtbar macht, sagten wir oben. Es konnte dies so verstanden werden, daß das Licht in dieser Form sei, und als in derselben eben seiend, besonders und rein erblickt werde. Setzt sehen wir, daß es so nicht verstanden werden kann, indem im bloßen Sein Beides gar nicht unterscheidbar würde; sondern das Licht musse erblickt werden, als in dieselbe genetisch eintretend, und im Eintreten.

Das absolute Sehen ist darum nun also bestimmt. Es bestieht aus zwei Grundtheilen, aus dem unmittelbaren Schen, der Intuition. In diesem Theile ist das Licht in der Form; mit berselben schlechthin vereinigt und verwachsen. Sodann aus dem

Seben bes Sebens, ober ber Sichtbarfeit als folder, ber Re In biefem Theile ift bas Licht nicht in ber form, fondern es wird angeschaut als eintretend in biefelbe, jenes als Princip, biefe als Principiat; und fo, und vermittelft biefes Grundverhaltniffes fiehen beibe unterscheibbar auseinander, bas Licht und die Sichtbarkeit. Beide Grundbestandtheile find aber schlechthin vereinigt in Einem Blide. - Roch folgende wichtige Bemerkung. Das Licht wird in ber Refferion erblickt als eintretend in die Form der Sichtbarkeit: barum als weder auffer derfelben und rein, noch in berfelben, und fo mit ihr verfchmolzen, turg, als weder fichtbar noch unfichtbar, fondern in ber Mitte Es ift flar, bag biefe gange Unficht burchaus feine Wahrheit, noch Realitat, noch innere Möglichkeit bat; entweder bas Licht tritt nicht ein, so ift es unfichtbar: ober positiv: so ift es fichtbar, bann aber mit ber Form Gins. Rein Mittelbing. Es erhellet barum, bag bies Berhaltnig, eben fo wie oben bas Sein, bas einem absoluten Werden vorausgehen follte, blog im Sehen ift, und reines, lauteres, und leeres Sehen, ober Sichts barteit. (Im Borbeigeben, bergleichen Ertenntniffe find es, bie bie Augen gewaltsam aufreigen fur ben Ibealismus, und ganglich vertilgen die dogmatische Denkart ber Naturphilosophie. fen Stellen tommen fie nun gang flar und rein: aber fie geben hindurch burch bas gange Bewußtsein, und an bem niederften Dbjette, an jedem finnlichen Dinge konnte man ben Charafter ber Bilblichkeit, schon an ber organischen Ginheit ber Manniga fa'tigkeit erkennen, bie ja offenbar kein Gein ift, fondern ein Berhaltniß; bag ba ein Gebante vorliege, nicht aber ein Ding an fich. Aber bas Auge ift eben verschloffen, wovon wir bie Möglichkeit freilich im Berfolge ju erklaren haben werben).

Dieses Lettere, bas in der Resterion Gebildete, ist auch Sichtbarkeit, die der Sichtbarkeit selbst namlich. Bemerken Sie, daß ich sage Sichtbarkeit, wie erst jeto erhellet hat, nicht ein Sehen der Sichtbarkeit als solcher überhaupt, wie Anfangs oben unbestimmt und unerkannt hingesetzt worden: ein Gesetz und seste Form, hier der Genesis dessen, was eigentlich gar nicht alls malig wird, sondern schlechthin entweder ist, oder nicht ist. —

Bir befommen barum in biesem Sinne zwei feste Sichtbarkeiten: 1) bie, welche wir nennen mochten bie abfolute, in ber bas reine Licht, das Reale selbst eintritt. 2) Die Sichtbarkeit biefer als folder, die relative. Es ift gang flar, daß, ba in hiefer die bloße Form ber Sichtbarkeit, abgezogen vom Lichte und bem realen Gehalte, eintritt, in ihr baber burchaus nichts bes Realen gesehen wird: fie beffelben gang leer ift. Das Gehen ist Nichts, wie sollte denn das Sehen des Sehens Etwas fein! (Dies folgt, und es ift nothig, die Folgerung flar hier aufzustellen. Belde Beschrantung etwa ber Sag burch folgenbe weitere Beftimmungen erhalten moge, muffen wir erwarten). beide ein Seben geben, fo ift klar, baf fie in dem Grundgefete ber Sichtbarkeit überhaupt, ber Mannigfaltigkeit innerhalb ber Ihr unterscheibender Charafter Ginbeit übereinstimmen muffen. hat fich auch schon ergeben. In ber absoluten Sichtbarkeit ift bas Licht in ber Form; wird heißen: fein Mannigfaltiges ift felbst ein stehendes, zur Ruhe gebrachtes. In der andern tritt es ein in die Form, und wird in diesem Eintreten fichtbar, wird beißen: fein Mannigfaltiges ift in ber unmittelbaren Form bes Aliegens.

(Wie dient dies Alles zu unserm Zwecke? Haben wir Etwas badurch gewonnen? Was zu der neuen Untersuchung uns trieb, war die Entdeckung, daß Alles uns zusammengefallen in die Eine und gleiche Sichtbarkeit, in der nichts weiter zu unterscheiden seit. Wir suchten demnach hier Unterschiede, feste Punkte. Doch muß man mit der Anwendung derselben auf die beiden Welten, die faktische und überfaktische, nicht etwa sich übereiten, sondern die Formeln, wie sie stehen, fest halten. Wir möchten wohl noch nicht zu Ende sein, sondern noch neuer bestimmender Glies der bedürfen).

So gewiß das Licht als solches gesehen wird, wird es nicht nur überhaupt gesehen, sondern zugleich und in derselben organisschen Einheit, als eintretend in die Form der Sichtbarkeit. So haben wir gesunden die absolute Einheit beider Einsichten. Dies ist nun offendar, klar, und es wird dabei bleiben. Dieser Sat selbst kann auf keine Weise zurückgenommen werden, (barum

warnte ich in der vorigen Stunde mit Recht gegen die zu schnelle Anwendung eines nur einseitig Wahren).

Nun fanden wir ein Mannigfaltiges im Bewußtsein: unsere Untersuchung ift barauf gesteuert, auf einen Disjunktionspunkt biefer Manniafaltiakeit fogar. Diesen muffen wir rubig erwars So viel ift flar, bie eben aufgestellte Ginheit trifft er nicht. Innerhalb berfelben mußte bie Disjunktion fein, burch Berbeiführung eines neuen Beftimmungspunktes. Dieser mare etwa ber Disjunktionspunkt biefer neuen Ginbeit, fie, nicht abfolut und an fich, fondern in einer gewissen erft auszumittelnden Ruckficht zerreißend. Dies bleibe Ihnen fest. Jest geben wir fort, als ob wir weiter Nichts wollten, an eine nabere Analyfe unseres Begriffs ber aufgestellten Ginbeit, an bie Frage, wie benn nun biefe fich verwirklichen folle.

Die Form des Sebens überhaupt ift Einheit in einer Mans nigfaltigkeit, Sein eines Fluffes. Mun haben wir in unserer gangen gegenwartigen Untersuchung bies Berhaltnig nur bin ges feben, objektivirt, auffer uns felber, als bem eigentlichen Seben. vollzogen. Sind alfo wenigstens mit unserer Betrachtung immer auffer bem Sehen, und niemals in ihm gewesen: haben ein (Befebenes gesehen, nie aber bas Sehen selbst. Das Licht macht schlechthin sich sichtbar, beißt, es giebt ein folches chfolutes Se ben. bas, wenigstens inwiefern es bas ift, burchaus nicht ift Gefehenes. (Gegenfat bazu: bas abfolute Bicht ift folechts hin Gesehenes, niemals felbst Seben, ober Sichtbares: umgekehrt hier: es giebt ein absolutes Seben, bas burchaus nur bies ift. nie Gefehenes). Diefes abfolute Sehen muffen wir bes trachten, und entbeden, um Grundlichkeit in unfre Untersuchung au bringen. (Es eben gum Gefebenen machen, was moglich fein muß, fo gewiß unfere 28. 2. überhaupt moglich fein foll).

Ein absolut formales Sehen ist zunächst das Sehen von Richts. Denn ware es das Sehen von Etwas, so ware in ihm ein Gesehenes, und es so nicht mehr das reine Sehen. (Besmerken Sie: das ist ja die Hauptaufgabe der B.=2., die Sichts barkeit abzusondern vom Sichtbaren: und zwar dies nicht theilweise zusammenzählend, sondern in absoluter Einheit des Ses

gensates beibe erfassend. So lange sie nun dies thut, sett sie ein Sehen, als bloß mögliche Bereinigung beider Bestandtheile, nur ausser sich hin, und scheibet in diesem nur problematisch gezfetzen jenen und diesen. Irgend einmal muß sie jedoch aus diezsen bloßen Bilbern und Stellvertretern heraus kommen, und das wirkliche Sehen sehen: also die Bilber, die Sichtbarkeit nicht bloß objektiv hinsehen, sondern sie im Leben und Sein sehen: so ist ste Sehen, eben reines Sehen: dasjenige am Blicke, was nicht Gesehenes ist).

Ferner; ber bochfte Punkt aller Sichtbarkeit ift Ginbeit, ober festes Sein: biefes absolute Seben ift barum ein Sein, ein festes stehendes, das schlechthin nicht wird, von welchem alle Benefis ausgeschlossen ift. Wir reden vom Ginen absoluten Gehen: alfo das im absoluten Seben dauernde, ohne Wandel, das ohne Bernichtung bes absoluten Sebens felbft nicht wandeln kann: bie absolut dauernde Grundlage alles Wandels. Ein absolutes Raftum, schlechthin in ihm felber tein fiens. Endlich dieser absolute Einheitspunkt, von dem alle Sichtbarkeit ausgeht, und in ihm gusammengefaßt ift, ift uns bekannt: es ift die Begiebung ber Sichtbarkeit auf bas Licht, Form ber Subjekt=Dbjekti= vitat: Sch form. Diese Beziehung ift nun eben schlechthin, wie überhaupt ift ein Geben; aber fie ift, als Beziehung, beißt vielmehr zugleich: fie ift eben als ein Geben: und biefes Geben ift schlechtweg, wird nicht, bas Ich felbst ist unmittelbar flar, und unmittelbar fichtbar und gefeben, benn es ift die abfolute Sichts barteit: es wird niemals flar; es erhellet niemals, fondern es ift bell, und ift bie absolute Belligfeit felbft. (Erhellen und flar merben tann bas Ich als bas und bas; aber biefe befondere Beilegung fett voraus, daß es als Ich felbst schon klar sei). — Es wird baraus auch evident, daß wir hier vom reinen 3ch reben, bas nicht nur nicht ift ein fichtbares ober gesehenes, und infofern nichts (Reales), fonbern bas auch als Ich nichts weiter ift, benn bloges formales Ich: ohne allen Bufat bes bice ober Es selbst ift (fur une) bie Grundform ber Sichtbarkeit bes Lichtes, die Begiehung beffelben auf fich: jedoch obne alles Licht ober Reales barin, Sondern die reine, bloge Begies

hung, bie da ist, (wirklich und in der That), so wie das Sehen ift, und schlechthin bleibt, weil es ist die unveränderliche Grundsform.

Es kommt darauf an, biefes 3ch tiefer kennen zu lernen. -Eine noch tiefere Unalpse ber schon oben fehr bestimmt erklarten synthetischen Einheit ber Apperception giebt diese Erkenntnif. Wir haben biefe Einheit geschilbert als Einheit ber Einheit und Einheit ber Mannigfaltigkeit. Seben wir an dem unterften Ende an: die Mannigfaltigkeit ift Gins, indem burch jedes minimum berselben hindurch Alles gesehen wird; indem Eines Alles sest, jeber Unfappunkt ein Durch ift fur bas Uebrige: bas gange burch und burch ein Durch, ein vermitteltes: alfo bie Anschauung von jedem Theile fortgeriffen wird zu allen übrigen, und fo zum 3ch habe immer gefunden, bag an diesem Bilbe ben Lehrlingen bas eigentliche Wesen bes Sehens flar wirb: bies muß auch so fein, benn es ift ber naturliche Ort, und gleichsam bas Zwangsmittel ber Einsicht. Wenn diese hier nicht wird, nirgends. Warum? Weil hier fich bas Bild ergiebt: und ber Ginficht genetisch wird. (Licht ober Realitat in ber Korm ber Sichts barkeit ift Bild, wie bekannt). Mur im Bilbe fann bas Mans nigfaltige in einander fein, im wirklichen Sein liegt es auffer einander, in absoluten Gegenfagen. Da follte eben ben Dogmas tischen ein Licht aufgeben über bas eigentliche Wefen felbst bes Dies die synthetische Einheit ber allersinnlichsten Objekts. --Mannigfaltigfeit, als ber Gine Theil ber Apperception. Diefe Ginheit ift nur im Berben. Aber wo wird benn biefe Einheit bes Werbens zusammengefaßt in eine ftebende Ginheit? So eben geschah es burch uns felbft, burch unfer Unichauen eines folden Berbens in einem freilich nur funftlich entworfenen Bilbe beffelben. Aber wir follen uns felbft einmal meglaffen. und mas wir so eben waren, objektiv machen. Also im Ans fcauen biefes Berbens wird es gufammengefaßt: (welches mobl fein burfte bie Einheit ber Ginheit, bas zweite Glieb). Bas ift bas? Biele Worte machen es nicht. Ich fpreche es furz aus. und mache es abhängig von seiner eigenen innern Klarbeit. Das Bild, die Idee, der Begriff überhaupt eines Bildes liegt ihr

au Grunde; biefe ift bas ichlechthin flare und bewußte: biefer Begriff überhaupt fallt zusammen mit der andern Ginheit, und biefe wird baburch begriffen als ein Bilb, als ein unter jenen Grundbegriff paffendes einzelnes Beispiel, und in diesem Busams menfallen und Begreifen besteht eben bie Unschauung ber fyns thetischen Ginheit, und vermittelft biefer ber Mannigfals tigfeit. Es ift in ber gangen Conthefis ein breifaches Durd, b. i. Ueberfliegungspunkt, und baburch Genefis bes innern Befens des Sehens: 1) der Begriff eines Bildes überhaupt: biefer wird schlechthin burch fich selbst begriffen, ber Begriff ift augleich bas Begreifende: ein unmittelbar und burch fich felbft Flarer Begriff, die Sichtbarkeit felbst im Sehen: naber beschriebene Ichheit, Die schlechthin ift, nicht wirb. 2) Das Begreifen ober Einsehen bes wirklichen burch Ginheit ber Mannigfaltigkeit entstandenen Bildes, als eines Bilbes, vermittelft bes erften Begriffs. 3) Das Begreifen ber Mannigfaltigfeit, vermittelft ber nun begriffenen Ginheit, welche aus ihr entsteht.

Im Gangen bebenten wir noch Folgenbes: 1) bas Geben, bas immer ein Erfehen beffen ift, mas es ift, - bie Begiehung auf fich felbst, Identitat ber 3weiheit, die Bermittlung und fofort, mas ift es? Es ift ein absolutes Durch, Die absolute Form bes Begriffes und Schluffes, bas ba fortreißt von einem Gliebe jum andern. Und zwar ift burch biefes Grundgefet ber Sichtbarkeit überhaupt. 2) Der absolute Begriff ift ber bes Bilbes überhaupt, ber Sichtbarteit: fie macht fich felbft ficht= bar, und vollzieht fo an fich bie Ichform. 3) Alles andere Ses ben ober Begreifen ift burch biefes alleinige unmittelbare ver= Bas da begriffen wird, wird dadurch begriffen, baß es als Bild begriffen wirb. (In ber Erfahrung: bag wir wiffen, vorftellen, und bergleichen wiffen wir boch mohl, alfo mir anerkennen bas Biffen. Bas aber ein Biffen an fich fei. Kann man nicht lernen; benn alles Lernen fest bas Wiffen fcon Mithin muffen wir es, was Wiffen fei, schlechthin poraus. Die guten Leute, bie auf ihre Autoritat bin behaups missen. ten, es gebe feinen folechthin apriorifden Begriff, muß

sen es nicht weit in ber Selbstbesinnung gebracht haben. Se giebt sogar einen durchaus untrüglichen Begriff. Ohne ihn könnten sie gar nicht wissen, daß sie von sich selbst wüsten, und da dies selbst vermittelt ist, nicht einmal wissen. Nur bieser Urbegriff unterscheidet das Wissen vom Steine, Kloge).

Das Ich benke muß alle meine Borstellungen begleiten konnen. Mag wahr sein: aber in einem (vorläusigen) Sinne, ber und hier ganz verschwunden ist. Bielmehr muß es heißen: bas Ich begleitet schlechthin alles Sehen, und ist ber Grundstoff alles Sobens.

Das absolute Sehen bemnach, bas nie Gesehenes wers ben kann, ist der absolute Begriff des Bildes; das Ich, bas durchaus subjektive, das nie objektiv werden kann: ein wirks liches Bild dagegen, in der Einheit irgend einer Mannigsaltigskeit, ist das objektive; die Anerkennung des Objektiven als Bild vermittelst der Subsumtion unter den Begriff des Bild bes überhaupt, ist endlich die Synthesis beider. Das wirkliche Bild aber ist das sichtbare, also das Licht, das Reale, das in die Form der Sichtbarkeit eintritt.

(Innerhalb des Einen Gesichts ist die Mannigsaltigkeit bieser Theile: darum hier noch keine Disjunktion. Bwei Grundzenden desselben: das absolut Subjektive: das Ich, die Sichts barkeit, die nie Gesehenes wird; das absolut Objektive, das Licht, das nie Sehen wird. — Das Lette, als sich sichtstar machend, ist offenbar auch Eins und durchaus dasselbe; also auch in ihm so wenig, wie im Subjektiven, hat sich ein Disjunktionszgrund gesunden. Hier aber sehen wir eine Korm des Zusamsmenfallens derselben: in dieser vielleicht mußte die Disjunktion, die Mannigsaltigkeit liegen; aus sie unsere Augen richten.)

Grundfag: bas Licht tritt schlechthin ein in bie Form ber Sichtbarkeit, ift in berselben, aber nicht, ohne in bemfelben ungetheilten Momente sich auch zu zeigen, als eintretend; indem aufferbem bas Licht nicht als solches gesehen, und von ber blogen Form unterschieben wurde. Beibes findet in absoluter Ginheit Statt.

Resultate: Alles wirkliche Sehen ist ein Erfehen, in der Form eines Schlusses: was da gesehen wird, wird geschen zusolge eines nicht Etsehenen, sondern unmittelbar Sichtbaren, und durch sich selbst klaren und bestimmten. Dieses ist der Begriff oder Anschauung des Bildes überhaupt in seinem Wesen. Das wirkliche Sehen entsteht, indem ein sich aus einem Mannigfaltigen machendes Bild subsumirt wird unter den absolut zu Grunde liegenden Begriff des Bildes überhaupt, auf dieses eben als ein Bild fortgeschlossen wird: in dieser Schlußsorm, als Bild, wird es appercipirt, gesehen: in die schlechthin unmittels dare Sehe des Bildes überhaupt, und Anerkennbarkeit des Bildes, wie es sich sindet, ausgenommen.

Wer sieht nicht, daß hier noch viele Schwierigkeiten und Unbegreislichkeiten, — Wibersprüche obwalten? Tene synthetische Einheit, das wirkliche Bild, wird es denn aus dem unmittels baren Sehen heraus producirt? (Das eben sehen saktische Ansichten des Idealismus voraus)! Nein, es wird aus ihm heraus nur als Bild begriffen: aber um auch nur so begriffen werz den zu können, in diese synthetische Einheit der absoluten Apperzeption aufgenommen werden zu können, muß es ja derselben zugänglich sein, und auf irgend eine Weise in der Einheit der Sichtbarkeit schlechthin schon sein.

Diese Frage, und mit ihr noch andere, die erst mit ihrer Beantwortung sich ergeben werden, ist leicht beantwortet aus dem eben aufgestellten Grundsate. Das Licht ist in der Form der Sichtbarkeit, und macht zugleich sich sichtbar, als eintretend in dieselbe; es versteht sich in derselben Rücksicht, wie es in derzselben ist. Gilt dieser Grundsat schlechthin; so muß er auch hier gelten. Wie ware es, wenn das Erste, das Sein des Lichts, die synthetische und objektive Einheit, das Zweite, die Sichtbarzkeit des Als, die absolute oder subjektive Einheit des Begriffs gabe, und durch die Synthesis der beiden eben das Sehen sich erzeugte?

Sehen mir biefe Bermuthung, bie und einen großen Auf-

schluß verspricht, besonders über den Unterschied des Subjektiven und Objektiven schärfer an. 1) Was heißt: das Licht ist eingestreten in die Form der Sichtbarkeit? Es versteht sich im hochsten und allgemeinsten Sinne. 2) Was heißt: es zeigt sich, als eintretend in dieselbe?

-Ad 1. Es tritt ein in die Bermittelung, ober bie Schlufform; in die Form des Durch; es macht fich schlechthin zu einem lebendigen Uebergeben und Fortgeben von Grund zur Folge: nimmt eben in fich an die Form eines Erfebens, wie diefe oben befchries ben. - Es tritt ein in ein Gefet ber Mannigfaltigkeit, eben von Grund und Folge, und jugleich ber, Ginheit; benn es ift felbst meder Grund noch Folge, fondern ber Uebergang; tritt ferner in ein Gefet ber Beftimmtheit; benn bas Licht ift nicht mahrhaftig eingetreten, ohne daß bas Berhaltniß, und fo ber Grund und die Folge fei ein bestimmtes. wird es gut fein, schon hier zu bemerken, bag, ba bie Sichtbar= feit im Uebergange, in ber eigentlichen Genefis besteht, ber Grund, von welchem übergegangen wird, burchaus unfichtbar bleibt, und nur die Folge, zu welcher hingegangen, die in ber Genefis erzeugt wird, fichtbar werbe. (Go im Allgemeinen und Bochften: benn bag biefe Folge abermals fei eine objettive Gin= heit einer absoluten Mannigfaltigkeit, wie wir dieselbe vorbin. auch burch gute Grunde genothigt, um namlich fpater baran ans aufnupfen, begriffen haben, thut hier, als unterhalb bes Grunds gesetzes ber Bebingtheit und Schlufform liegend, nichts zur Sache: es wird bavon abstrahirt).

(Daß bies nun noch tein wirkliches Sehen gebe, wenn wir nicht etwa unvermerkt unsere eigene Subjektivität mit hineinschiesben, ift unmittelbar klar).

- Ad 2. Das Licht zeigt sich, als eintretend in die Form ber Sichtbarkeit; also, wie ich schon oben bemerkt habe, als wes ber barin, noch nicht barin; barin ist es wirklich, in ber ersten objektiven Halfte; hier aber ist ein blosses Bild bes Darinseins, also kein wirkliches Darinsein.
- a) Es, das Licht zeigt sich als eintretend in diese Form. Damit ift die Synthesis geschlossen. Was darum liegt in dieser

Salfte, bas Bild bes Eintretens ift barin, und ift schlechthin sichtbar. Unabtrennbar vom absoluten Sehen.

- b) Was nun ift barin? Scheiden wir genau bie allgemeis nen Bedingungen, und bas, was die Sichtbarkeit des einen bes stimmten vorausgesetzten Falles, wie wir benn einen solchen vors ausgesetzt haben, erfordert.
- a) Bedingungen überhaupt. Es wird gesehen objektive ein in der That sich nicht sichtbar Machendes, also nicht das Licht, sondern nur ein Stellvertreter desselben, ein bloßes reines Bild, ohne alles Licht und Realität darin, mit der allgemeinen Form, daß es sich sichtbar machen könne, mit der Form der Bezziehung auf sich = Ich: das sich sichtbar machen könne, weiter Nichts; also der bloße Begriff eines Princips, das doch in der That nicht Princip ist.

Das fich fichtbar machen tonne; hat eine boppelte Bebeus tung, theile materialiter, bag es Gichtbarkeit ine Unbedingte auffer fich hervorbringen konne. Run ift es nicht bas Licht felbft, fondern es ift nur fein Bilb; es ift in ihm nicht abgebilbet bas Eintreten bes Lichts, und bie Form ber Gichtbarkeit, fonbern nur bas Eintreten : Ronnen, b. h. Bermogen; alfo alle feine Hervorbringungen find in Beziehung auf die wirkliche Sichtbar= feit nur Bilder ihrer Möglichkeit. Es ift in ihnen ausgebrudt. niedergelegt, und anschaulich gemacht bas bloße Bermogen bes Lichts, fich fichtbar ju machen, burchaus aber teine Birtlichkeit biefer Erscheinung. — Sodann in Absicht der Korm: die Korm ber Sichtbarkeit besteht in ber Schlufform. Das Ich foll innerhalb der so eben 'angegebenen Granzen, ein absolutes Princip fein, fichtbar zu machen. Es muß barum in ihm liegen, und fur dieses sein Bermogen in ihm abgesett fein eine absolute fich felbst flare und burchfichtige Pramiffe ber Folgerung, Die bas abfos lute Erfehen ift. (Gine absolut burchfichtige Pramiffe, Die nicht wie die oben gesetzte verborgen bleibt, weil alles biefes absolut im Sehen ift).

Unter welcher Bedingung ift es im Seben? Dies bringt uns auf die Beantwortung bes zweiten Theils ber Frage: mas

bie Genefis ber Sichtbarkeit in bem bestimmten verausgefetten ' Falle fete.

s) Es ist dieses Alles nur unter der Bedingung im Sehen, daß das Licht auf die oben vorausgesetzte Beise wirklich eingetrezten seiz indem ja diese Sichtbarkeit der Sichtbarkeit nur ist der Rester der wirklichen Sichtbarkeit, den die letztere, nach dem ausgestellten Grundgesetze nothwendig dei sich sührt. Dieses Grundsehen muß darum vor allen Dingen und als der Hauptpunkt sich sichtbar machen, d. i. nach dem Obigen, sich in seiner blossen Möglichkeit. Mit dieser bestimmten Möglichkeit bes bestimmten objektiven Sehens trate erst die ganze Genesis, ein Ich, als Princip derselben, und überhaupt als solches Princip, und überhaupt als Iches In das wirkliche Sehen ein.

Bor allen Dingen, damit ja nicht das lette Uebel arger werde, als das erste, was ist et, das sich sichtbar macht in der ganzen synthetischen Sehe, was das primum movens? Das absolute Licht, haben wir gesagt; dies also reslektirt sich in dem obern Einheitspunkte der faktischen Sehe, und was von dieser und auch anders gesagt werden mochte, seine Erscheinung allein ist der Grund alles Dessen, was in dieser Sehe des Resseres gesehen wird.

Und nun zu einer genaueren Beschreibung bes eigentlichen Quells biefer Sebe.

Es musse im Ich, als einem Principe bes absoluten Erses hens aus sich heraus, eine absolute Prämisse liegen, sagten wir. Diese Prämisse ist aus dem Obigen schon bekannt; es ist das Wesen des Bildes selbst, welches unmittelbar durch sich klar ist, oder der absolute Begriff. Vermittelst dieses wird ersehen als Bild irgend ein Anderes, indem dieses Andere eben jener Ansschauung subsumirt, mit ihr vereinigt, in ihre Anschauung ausgenommen wird. Woher nun hier dieses Andere? Wie konnte dieses Andere hineinkommen in die Sehe? Das eben war die Frage, die schon oben ausgeworsen wurde. Antwort: Das Ich ist auch unmittelbar in der Sehe (unter der Boraussehung), aber das Ich ist absolutes mögliches Princip von Bilbern. Las es irzgend eins entwersen; so ist dies in der durch das Ich vermittels

ten Sebe, und so entsteht dieses Andere, das von dem unmitztelbaren Begriffe aus ersehen wird als Bild. Gut; aber wie tommst du zur Annnahme, daß es entwerse? Entwirft es denn wirklich? Unter unserer Boraussehung allerdings, und nothwenzdig; denn das Licht ist eingetreten und macht sich als solches sichtbar in der Construction der bloßen Möglichkeit, die da, und darum auch das Ich, als Princip derselben, schlechthin ist im Restere. Nicht im Ich, sondern in der Construction der Möglichkeit (des Bildes) der wirklichen Sichtbarkeit, die da ist schlechthin, ist der Quell der Sichtbarkeit: das Licht ist das construirende, dadurch, daß es sichtbarkeit: das Licht ist das construirende, dadurch, daß es sichtbarkeit. Ihm entquillt erst ein Ich, und sein Construiren.

Sind wir fertig? Nicht allerdings! Das burch bas Ich frei conftruirte Bild foll erfeben werden vermittelft feines Begreifens als Bilb. Es foll gefagt werben: bas ift ein Bilb. . fes Das, foll burchgangig an bas Befen bes Bilbes gehalten fein. Es muß barum fur bie Moglichkeit bes Erfebens Gins, ein gefchloffenes Mannigfaltiges fein: (welcher Sat ber Ginbeit hier eben tiefer begrundet wird). Bober benn nun bie Ge= schlossenheit? Das Ich ift als Princip ein unendliches Bermogen; conftruirt es nun fein Bermogen, und bilbet bies, fo bilbet Die Granze liegt barum schlechthin nicht in ce ine Unendliche. ihm: nicht in ber Sichtbarkeit ber Sichtbarkeit. Sie liegt barum in ber unmittelbaren Sichtbarkeit, in welche bas Licht, bas Un ber Begranzung zeigt fich bas Licht und Reale, eintritt. die Realität. Der obige Sat: in ber genetischen Form wird construirt, was in ber wirklichen ift, ber ohne bies gang unverftandlich war, indem fich der Busammenhang der beiden Formen eben nicht einsehen ließ, ift jest so bestimmt: lediglich an ber Begrangung ber unendlichen Conftruction überhaupt zeigt fich bie Birklichkeit (unmittelbare Sichtbarkeit).

Das Resultat ist darum dies. Zum Sehen, was allemal ein Ersehen ist, gehört ein Doppeltes: theils die Identität des Ersehenen mit dem absoluten Sehen. Diese ist nun Wesen des Bildes, und diese Identität ist durchaus subjektiv, in der Sichtbarkeit der Sichtbarkeit begründet. Theils, daß das als Bild

Erfebene ein gefchlaffenes Bange fei; benn auch nur baburch ift die Apperception moglich. (Es wird badurch nicht Bild; bies if es badurch, bag es burch bas 3ch moglich ift, aber es wird baburch als Bilb fagbar). Aber bies ift bas Gubjektive fchlechts hin nicht burch fich felbft, fonbern burch bie Gichtbarkeit bes Dba jektiven: und badurch wird erft ein Dbjektives fur bas Gubjet tive. Alfo die Grange ift der vermittelnde Begriff beiber; die Granze entsteht durch das Ich nicht, also durch ein Anderes; bas Licht eben. hier die Dreiheit, ober auch Runffachheit ber reinen Apperception. Die Grange ift bemnach: woburch bas 3ch schließt auf ein begrundenbes auffer ihm, ein Gebenbes, im Gegenfage bes blogen Bilbes, ein Richt 3ch: ein bloger reiner Gegenfat: benn etwas Underes ift hier nicht zu erfchließen. Leicht zu beantworten ift bie noch übrig bleibende Frage: bas 3ch ift begranat in feiner Conftruction; fo feben wir: bies erfeben wir unter biefer Bedingung als nothwendig. Wie sieht es benn aber bas 3ch felbft, um barnach zu erschließen, und baburch ju erfeben ein Underes? Offenbar nur unter folgender Borauss fegung, bie fichibaburch als Bebingung ber Sichtbarteit erweift. Das 3ch ift schlechthin fich fichtbar und burchfichtig, nach Dbigem. Diefes Ich mußte nun einen Erieb haben, weiter ju conftruiren, und diefes Triebes unmittelbar fich bewußt werben. ihn fuhlen; ber nun allein durch die Grange fuhlbar murbe, und baburch jugleich bie Sichtbarkeit berfelben vermittelte. Granze tame ihm eben zur Erfichtlichkeit an ber Regation feis

So viel über die einzelnen Elemente. Jett lassen Sie und das Ganze übersehen, und das Resultat desselben scharf auffassen. Das ganze Gesicht, welches hier entsteht, ist Produkt einer geswissen freien Construction, und der absoluten Begriffsweise derselben. Die Construction vollzieht sich — unter der Boraussehung, die wir ausgedrückt haben: das Licht sei wirklich eingetreten in die Form; — schlechthin nothwendig, sowohl daß sie gesschieht, als daß eine solche geschieht, d. i. innerhalb dieser Gränze, welche ja allein die Qualität des Bilbes sowohl als des zusvelge der Begränzung ersehenen Objekts bestimmt. Aus dieser

nes absoluten Triebes.

Conftruction, fage ich, als ber eigentlichen Quelle und bem Brennpunkte folgt bas gange Geficht, sowohl a) bas Dbjektive, namlich bas Bilb, und fein ihm entsprechenbes Gein! als b) ein 3ch, bas ba conftruirt, schließt, und fieht. Ift dies also, was bedürfen wir benn nun, um biefe Construction felbst zu er= Blaren, aller ber Stuten, bie wir ihr erft unterlegten, eines Eintretens bes Lichts felbst, u. f. f. ? (3ch fage nicht grade, baß wir es abfolut aufgeben wollen; es mochte an einer andern Stelle mohl wieber erscheinen: ich fage nur, daß wir es bier nicht beburfen, und es barum nicht in unsere Synthefis aufnehmen mus-Es reicht vollkommen bin ein Gefet, bas theils formal fei, bag bie Conftruction überhaupt geschehe, theils qualitativ, baß fie geschehe innerhalb einer Granze überhaupt, und ba bies nicht geschehen fann überhaupt, daß fie innerhalb diefer beftimmten Granze geschehe.

Ferner, wie das Licht überhaupt eintritt, ist diese Synthesis; ein Sehen gesetht ist dies gesetht. Wie das Licht Sehen wird, wird es schlechthin dies. Wir haben darum ausgesprochen das faktische Geseth des Sehens, die Art und Weise, wie überhaupt ein Sehen möglich wird. Diese Möglichkeit sprechen wir aus als ein Geseth, unter welches das Licht, in seiner Verwandlung in ein Sehen, tritt (wie wir nach den Gesethen der Erkenntniß, unter benen wir selber stehen, dieses nicht anders, denn also, aussprechen können). Subjektivität demnach, das unter dem Gesethe siehende Licht: Objektivität dieses Geseth selbst.

Also das Ganze ist das absolute Faktum des Sehens, wels ches gesetst ist, so wie überhaupt gesetst ist ein Sehen. Wir has ben damit eine feste Grundlage, die da bleibt. —

Weiter. Wir gehen aus von der Grundvoraussetzung, das Licht trete ein in das Sehen. Ich aber sage: in dem besschriedenen Blide tritt nicht ein das Licht, und unsere Ausgabe ist noch nicht vollständig gelöst. Das Licht wird hier begranzzendes Geset; aber indem es dies wird, ist es in sich selbst begränzt und getheilt. Oder auch so: das Ich ist das getrossene Bild des Lichtes; aber es ist gesetzt als ein, in's Unbedingte, Sichtbarkeit entwickeln könnendes Princip. Dies wird nun hier

burch das Gesetz in seiner Construction beschränkt: also es gledt nur einen Theil, ein Muster und Grempel der Sichtbarkeit, die in ihm als Princip liegt; es giebt darum auch nur einen Theil des Lichts und seiner unmittelbaren Sichtbarkeit, als seines Urbildes wieder. Es ist darum, wie ich so eben behauptete, nicht gesehen das Licht schlechtweg, sondern nur ein Theil desselben.

(Ich will es hier bei diesem Beweise bewenden lassen: unsgeachtet es auch nicht einmal ein Theil des Lichts ist, was sichts bar wird, sondern ein Theil von etwas Andrem: da es denn doch ein Theil ist von Etwas, welches näher zu charakterisiren ich mir vorbehalte. Wohl gern wäre ich sogleich in den Mittelpunkt eingedrungen: aber ich surchte die Schwierigkeit. Sodald ich. Sie für gehörig vorbereitet halte, soll es geschehen).

Folgerungen: 1) bas Geben ift Sichtbarkeit bes gans gen Lichtes: ber jest aufgestellte Blid ift barum nicht bas Ge ben felbft, fondern nur ein Theil des Sehens. 2) Doch ift bies fer Blid, wie wir gesehen haben, ein in fich vollendetes, orgas nisches Gange, bas in feinem Umfreise teinen Theil weiter gus lagt. 3) Wir mußten barum unterscheiben zwischen bem Ginen Seben, als einer aus organischen Gangen gusammengesetten Gins heit, und den Blicken, die gleichfalls organische Einheiten anderer Art find, aus benen jenes zusammengesett ift. 4) Das Eine Seben mußte barum aus biefen organischen Ginheiten ber Blide fich felbft nach einem Gefete erzeugen, welches eine allgemeine Anficht bes Sebens und feines Berhaltniffes zu ben einzelnen 5) Nun insbefondere zu dem Blide, in welchem Blicken giebt. Er hat: fich gezeigt als bas absolute Faktum bes Sebens, ale bie Form, in welche bas Licht, wie es überhaupt eintritt, schlechthin eintritt: und zwar als eine, bet Nichts hinaugufegen ift, weil fie in fich organisch vollendet ift. noch foll er, obwohl in fich felbst ein geschloffenes Bange, in Beziehung auf ein boberes Gange nur ein Theil fein; und bas Seben muß barum, von ihm aus, fich machen konnen zu feinen andern integrirenden Theilen, und vermittelft diefer gur Ginbeit.

Wie foll bies zugeben? Dies zu beantworten ift unfere nachste Aufgabe. Buvorberft, auf die synthetische Einheit ber

Apperception, bie ja wohl bie Sauptsache ift, unfer Auge gerichtet: alles Sehen bat fich gefunden als ein Erseben, ein Schlies Ben. Gefeben ift ber Boraussehung nach ein Theil bes allge= meinen Lichtes. Aus biefem Theile mußten erschloffen werben bie übrigen organischen Theile, nach bem Gegenfage: Diefer Theil ist so, weil er nicht das Uebrige, und das Uebrige ift, mas es ift, weil es nicht ift biefes: alfo burch wechfelfeitige Beftimmung. Auf biefe Beife wurde aus bem im gegebenen Blice liegenden Theile immer erschlossen der ausgeschlossene, nicht vor-(Bir laffen biefes wechfelfeitige Durch liegen, bandene Theil. um bober aufzusteigen, freilich wohl in ber Absicht, es wieder aufaunehmen). Wohl, aber mas fett die Möglichkeit eines folchen Schließens voraus? Dffenbar bie absolute Anschauung bes Inhalts bes Gangen; benn nur burch bas Bange foll jeber einzelne Theil ein einzelner und bestimmter werden. Eine folde mußten wir barum als abfolute Anschauung, als schlechthin fichtbare Pramiffe fur bie Möglichkeit bes Ersebens eines Theia les burch ben andern voraussetzen.

Lassen Sie uns 1) ben Sinn wohl fassen; 2) ihn mit dem schon Bekannten vergleichen, und daran anschließen.

Die absolute Pramiffe ift, wie erseben worden, bas Be-Bas bies ift, ift's, und was es nicht ift, fen bes Bilbes. ift es nicht, und es felbft ift schlechthin burch fich klar: bies giebt in Beziehung auf Ginheit eine Schlechthin reine Ginheit, Die bes Befens. Sier ift bie Ginheit eines Gangen, aus Theilen bestehend. Wo und wie kam es aber laut dem Obigen über= baupt zu einem Theile? Lediglich burch Construction vom 3ch aus, und zwar burch beschrantte. Ließe etwa nun die erfte Ginbeit, die bes Wefens, sich begrangen, bag es Befen mare nur fo und fo weit, und fo weit nicht? Rein, fondern es ift's entweber, ober es ift's nicht; und hier ift gar tein Drittes moglich: Duantitat und Schranke ift bier burchaus nicht anmenbbar. Das aber, mas bas Befen tragt, und unter baffelbe fubfumirt wird, wird nur burch bie Schranke ju einem Das, und hur burch fie bes Wefens theilhaftig, namlich ber Charakteriftit durch daffelbe empfanglich. Dadurch wird es zu einem Das.

und nichts Anderem. Alle Qualificabilität ift barum gefest burch bie Quantitat, und beibe fteben in absoluter Bechsel-Aber das materiale und gualitative Sein ift von ber Einheit bes Befens genau unterschieben, und seine Genefis burch den hinzutritt ber Quantitat bestimmt. - Bas nun eis gentlich ift es, bas in biefer Befchrankung beschrankt, und baburch zu einem einzelnen Qualitativen wird, ba bas Wefen felbft es nicht ift? Die freie Conftruction bes Bilbes, bas immer Bild ift und bleibt, wird beschränkt, haben wir gesehen. `ift fie benn? Warum wurde construirt? Damit aus dem Besen heraus überhaupt er sehen wurde, und so es Princip wurde eines bestimmten Sebens, und fo an biefem Erschloffenen es felbst ersehen wurde, und faktisch eintrate in bas Geben. Die Freiheit ober That, ber Flug bes Conftruirens ift barum in ibrem Wesen bloke Sichtbarkeit bes Wesens selbft, in doppels tem Sinne, als Principiat beffelben, und als bas, woran bas Befen fich felbft reflektirt. Das Gange, welches aus Theilen ausammengeset ift, ift als absolute Pramiffe bes Schluffes porausgesett; heißt barum: die Freiheit ober Sichtbarkeit bes Bilbes, inwiefern fie begranzbar ift, nach aller ihrer möglichen Begrangung, wird als Pramiffe vorausgefest. (3ch habe einen tiefen Sat ausgesprochen, ber von den wichtigsten Folgen fein wird).

Der Grundbegriff bes absolut saktischen Sehens muß bems nach jett also erweitert werden: das absolut Sichtbare ist das Lilb in seinem Wesen, und in der möglichen Begranzung seiner Sichtbarkeit: jener Grundbegriff des Bildes, gemischt und unrein und weiterbestimmt, ist die unmittelbar sichtbare Prämisse alles wirklichen und faktischen Sehens.

Nach der nun gewonnenen Ansicht ift die absolute Sehe nochs mals zu confiruiren.

<sup>1)</sup> Buvorberft wollen wir aus ber erlangten neuen Ginficht ben erft beschriebenen Blid, wenn bas Licht eintritt in die absolute Sichtbarkeit, weiter bestimmen. Das Bilb ift eine geschlof-

seine Einheit, und da es bies nur durch Begränzung ist, die im Ich ihren Grund nicht hat, so ist das ihm zu Grunde Liegende selbst diese geschlossense Einheit; ein Das. (Das Sehen drückt sich aus: das ist ein Bild, oder das wird vorgestellt.) Ist es nun eine Einheit, ein Das überhaupt, oder ist es eine bestimmte Einheit? Eine Begränzung überhaupt, darum ein Das überhaupt ist nicht möglich. Es wird darum appercipirt als das so und so Bestimmte, mit seinem individuellen Charakter. Dieses aber trägt es nur im Segensahe mit dem Ganzen, dessen Abeil es ist: die absolute Anschwung vieses Ganzen liegt darum, als Prämisse, der Apperception zu Grunde, und nur vermittelst dieses, als des bestimmenden Durch, wird ersehen dieses bestimmte Objekt.

2) Diefer Blid ift, haben wir gefagt, wie bas Geben ift, und er ift das Seben felbst in feinem ursprünglichen, nicht weiter bestimmten Gein; (zu welcher weitern Bestimmung uns ein Erheben zu ben andern Theilen, und vermittelft biefes jum Gangen bes wirklichen Gebens, Musficht giebt. Dies giebt uns jes boch fur's Erfte Beranlaffung zu einer Unterscheidung im Seben felbst, in das faktische, schlechthin gegebene, bekannt burch biefen Reprafentanten, und bas von biefem Standpunkte aus in ihm felber, bem feienben Geben, und burch baffelbe frei zu erzeugende Sehen. Wie das lettere zum erftern, bem absolut faktischen, sich verhalten wird, läßt sich schon abse-Es fanden in biefem fich abfolute Pramiffen; fchlechtbin im Lichte, von welchen aus erfehen wird, mas erfehen wird, bie aber nicht felbft erfehen werben. In bem zweiten murben biefe Pramiffen baber felbft erfeben in einem wirklichen Seben, und so fande fich auch, wie bennoch bas gange Seben in bem erften Blide lage, und barin enthalten mare feiner Doglich feit nad).

Für's 3weite: hier liegt nun das ganze Spstem des gegesbenen faktischen Seins. Seinen Grundcharakter erhalt es das durch, daß die Pramissen des Ersehens: das Ich, seine unbesdingte Freiheit, zu bilden, und das Spstem seiner Begränzbarkeit, die bermalige bestimmte Construction und ihre Bestimmtheit eben

schlechthin sind, im Lichte, nicht etwa werden. ADas Faktische besteht barin, daß das Licht diese seine Bestimmungen schlechthin hat, und phne eine noch weiter dazwischen tretende, und die Bereinigung vermittelnde Sichtbarkeit mit sich bringt. Das faktische Sein ist oben charakterisirt worden als dasjenige, das schlechts hin auf den Credit des Gesehenwerdens, ohne weiteren Grund sei. Der Grund dieses Seins ist jest die in die Form der Apperception hierin angegeben; die Prämisse seines Ersehens ist schlechthin im Lichte, und wird durch das blose faktische Sein der Sichtbarkeit mit sich gebracht.

Wir haben barum an dem Gefagten bas Wefen und ben Grundcharakter ber faktischen Welt angegeben und begrunbet.

- 3) Eine Hauptaufgabe, die der ganze zweite Theil dieses Ubsschnitts an der Stirne trägt, war die: das Gesetz der Bestimmts beit des Blickes zu finden. Für die faktische Welt ist es gefuns den. Jeder Blick ist ein Theil der gesammten Erdlickbarkeit eis ner solchen schlechthin gegebenen Welt, und darum als Theil durch das Ganze bestimmt; und so das in ihm objektid hins gesehene.
- 4) Was nun eigentlich die Hauptsache ist für das ganze Spetem unserer Lehre: der Grundstoff dieser gesammten Welt hat sich gezeigt, lediglich als das, woran das Wesen des Bildes sich sichtstar macht, worin es sich als Princip zeigen soll, und an der Begränztheit desselben sich bricht. Die Fakticität ist überhaupt vorhanden sür die Ersichtbarkeit und Subsumtion unter die reine Appercibilität. Die Freiheit ist die Form des Bildes, verwandelt in ein Bilden, synthesirt mit einem Leben, zum Beschuse eines andern, eben zu Ersehenden; das es aber ersehen werde, dazu gehört die Begränztheit dieses Bildens. Also die Freiheit und ihre Begränzbarkeit, welche der Grundstoff ist, aus dem eine faktische Welt sich ausbaut, ist die blose reine Sichtbarkeit der Form des Bildens überhaupt.

Dies weiter auseinander gesett.

a) Das Ich, ber Einheitsbegriff bes Bilbens, ift unmittelbar im Sehen als unendliches Bermogen bes Bilbens (Einbilbungsetraft), welches Bilben insgesammt in Beziehung auf bie Birts.

Achteit nur ausbruckt bie Moglichkeit ihres Seins. In Beziebung auf die Birklichkeit ift biefes Bilben ferner abfolut begrangs bar, b. i. es ift schlechthin Richts in ihm, bas nicht begranzbar Da bieses Alles schlechthin im Seben ift, so verhindert måre. Nichts, bag es nicht auch in bemfelben vorkomme. (Go fage ich hier einstweilen, nicht mehr; bies aber ift erwiesen). Bilb biefes abfolut unbegrangten Bilbens (freilich, fein, begrangt, aber nur burch biefes auffer ihm liegende Gefet, nicht burch fich) ift ber Raum, fonthefirt mit absoluter Begrangbarteit, b. i. allenthalben fint Punkte und Abgrangungen in ber Unenblichkeite moglich. - Er ift Unfchauungsform ber Birklichkeit, b. i. Bebingung ber Moglichkeit eines Birklichen in ber Anschauung. --Bas will bas hier fagen, ber Raum ift fonthefirt mit Begrangbarteit? Das Bilden muß begrangt und gefchloffen, und baburch in fich felbft gum Stillftanbe gebracht werden, bamit es subsumirt werden fann als Bild uns ter die reine Apperception, ober reflektirt werden konne. hier wird nun eine folche Begranzung, und Alles, mas burch fie bedingt ist, gar nicht als wirklich geset, sondern nur in feis ner Möglichkeit abgebilbet, es ift barum nur Reflexibilitat, nicht Reflerion: Bild ihrer Möglichkeit. hier haben wir ben Grundbegriff von Refleribilitat, absolute Anschauung ber Begrangbarfeit.

b) Nur durch diese Begränzbarkeit wird Mannigsaltigkeit in das Bilden gebracht. Das Mannigsaltige sind die Punkte, als die Bilder der möglichen Begränzungen, und erst zwischen den Punkten, zwischen einem terminus a quo und einem ad quem sindet der Fluß, als die Unbegränztheit des Bildens Statt. Dualität und Duantität, die wir oben als vereinigt antrassen, sühren nothwendig die Mannigsaltigkeit dei sich, und stellen sich nur an ihr dar. Der wahre Quell der Mannigsaltigkeit aber ist die Begränzbarkeit. Darum ist das Objekt selbst ein Mannigsaltiges, weil sein Stoff nichts Andres ist, als das inz merhald seiner Gränze eingeschlossen Bilden (Einbildungskraft), welches aber dennoch auch innerhald dieser Gränzen ist und bleibt, was als ursprünglich ist, nämlich in's Unbedingte begränzbar;

baber man es, weim man auf biefe Refferibilität refletikt, finde bet in's Unendliche theilbar, — b. i. mannigfaltig.

- c) Anschauung ber Wirklichkeit ift bemnach Einbildungstraft, unter einem Gesete bes Dag und bes Bie, b. i. einer Grange.
- d) Dieses Wirkliche ist als Wirkliches anzuschauen, nur inwiesern es ist ein Bestimmtes. Diese Bestimmtheit ist möglich nur durch einen Grundbegriff der ganzen in der Wirklichkeit Möglichen (nicht überhaupt Möglichen, denn diese Mögliches keit ist kein Sanzes, sondern ein Unendliches, Begränzbarkeit des Bildens überhaupt). Die Anschauung des bestimmten Wirklichen seht demnach voraus eine Grundanschauung der gessammten in der Wirklichkeit möglichen Welt: des Systems bes faktischen Seins.

Es ift wefentlich, theils jum gegenwartigen Berftanbniffe. theils fur bie Folge, biefe Moglichkeit ber Begrangbarkeit uber= haupt, und diefelbe Moglichfeit ber Begranzbarteit in Begies bung auf die Birklichkeit, icharf zu unterscheiben. ift die lettere, was die Beziehung auf die Birklichkeit überhaupt ausbrudt, Begranzbarkeit nicht burch bas Ich, alfo bei positis per Anwendung des Grundes, burch bas Nicht=Ich. ware bie erfe eine Begranzbarkeit burch Ich felbft. Bie eine folche Begranzbarkeit burch bas Ich, bie boch auf bie Begrange barteit auch wirkliche Begranzung voraussett, fattifch moglich fei, ba wir eben bie Unmöglichkeit ohne irgend eine Bestimmung gezeigt haben, mochte hier nicht ber Ort fein zu beantworten : (bavon versprechen wir uns grade andere wichtige Resultate.) Bohl aber ift es leicht zu zeigen, worin fie besteht. Bilb von ber Möglichkeit eines Bilbens überhaupt zu faffen. was ja bie Einbilbungefraft fchlechthin fann und foll, muß fie fich begrangen eben auf ein Bilben ber Grange ober ber Begrange. barfeit überhaupt, und bies mare bie Begranzbarfeit burch bas Refultat: bie Begranzbarteit burch bas Nicht = 36. 3d). innerhalb ber faktischen Anschauung ift schlechthin eine gefchlofz fene und vollendete; barum auch die gange faktische Belt ift ein burchaus bestimmtes, geschloffenes Bange; (benn bas Gin=: geine ift nur bestimmt burch ein geschloffenes Sange). Dagegen

ift die Begranzbarkeit burch bas Ich in freier Einbilbungskraft eine unenbliche. Der Raum 3. B., ist menblich theilbar und begranzbar. Bergleiche Kants Antinomien, bie hier ihren Aufschluß bekommen, und weiter bekommen merben.

Resultat: die faktische Welt ist in der Anschauung ein Ganzes; es giebt nur ein bestimmtes und geschlossenes Quantum saktischer Anschaubarkeit, welches sich unmittelbar klar ist, und zur individuellen Bestimmung aller einzelnen Anschauungen als Prämisse dient. Die faktische Welt ist ferner eine begränzte und geschlossene Einheit der Begränzbarkeit der freien Construction durch Einbildungskraft überhaupt: also wohlzumerken: ihre Ansschauung in der Totalität ist selbst eine Begränzung der ab sozut freien Construction, die innerlich ist ein reiner Fluß, ohne Punkte und Gränzen; äusserlich unendlich.

Scharf: es kommt barauf an, benn ich gebe nicht barauf aus, eine nur fo ungefahre, fonbern eine burchaus flare Unficht Es find hier zwei Grangen: eine innerhalb ber andern, und fo auch zwei begrangte: wir heben an bei dem obern, allgemeinern. In ihm wird die freie Ginbildungefraft überhaupt gebildet als begranzbar: und zwar ift fie, die freie Ginbildunges Fraft, nicht schlechthin begranzbar, sondern nur ein geschloffenes Quantum berfelben ift es. Das Bilb bes Erftern ift ber Raum, mit feiner unendlichen Theilbarkeit, b. i. ber Fahigkeit von Lis nien und Punkten. Das Bild bes Lettern, ber reine Flug, ohne alle Punkte, ber aufferlich ein unendlicher ift: bas Bilb ber Beit, fonnte ich fagen, aber ohne Momente ber Unterscheibung; alfo richtiger, bas Element, aus welchem hinterher fich eine Reit bilben wird. Die zweite Granze ift basjenige, mas innerbalb ber erften freigelaffen murbe. Es war nur eine begranzte Begrangbarteit, ein geschloffener Raum, innerhalb beffen bie Punkte und Linien nach Belieben gezogen werden konnten. Bier mare ein folder geschloffener Raum mit Rothwendige feit gefett.

Alfo — in bem faktischen Seben ift bas Seben überhaupt

begränzt. Welches ist benn nun ber eigentliche Charafter bieser Begränzung? (Die Antwort wird die Frage ganz deutlich mazchen). Wir haben es schon oben erkannt an dem Charakter des faktischen Schens überhaupt. Es bringt seine Bestimmtheit schlechthin mit sich: es in seiner Form, als Apperception, als durch Schließen, und die Bestimmtheit des in die Apperception Aufzunchmenden sind schlechthin vereinigt. Das Geset der Bestimmtheit, dessen Begriff wir schon oben ausgestellt has ben, daß es nämlich Bestimmtheit sei durch Gegensatz, bleibt durchaus unsichtbar, und nur das Resultat desselben tritt ein in's Sehen. (Auch kennen wir selbst auf dem Standpunkte der W. L. dermalen dieses Geset durchaus noch nicht, sondern wir erwarten seine Erkenntnis von der Fortsetzung).

Nun ist dieses saktische Sehen nur ein Theil des gesammten Sehens, und kundigt ausdrücklich sich selbst an als ein solcher durchaus abgeschlossener Theil. Er ist aber als Theil nothwenzdig bestimmt durch den Gegensat; er ist, was er ist, dadurch, daß er nicht ist, was der andere ist, und umgekehrt. (Vergessen Sie nicht, daß es, in Beziehung auf diesen Gegensat des faktischen Sehens, im Sehen zwei Fragen giebt: die wesentliche, was ist er? und die genetische, wie kommt es zu ihm in der Wirklichkeit? Die zweite lassen wir vorjett, wie wir denn dies schon oben bei Seite geschoben haben; zu welcher Ordnung wir denn auch wohl unsere guten Gründe haben möchten). — Was ist also dieser Gegensat?

Wie das Sehen ist, ist es bestimmt durch ein Geset, was jedoch unsichtbar. Diese Synthesis ist, sie wird nicht. Mo wenn es eine neue Fortbestimmung des Sehens giebt, — so wird das Sehen innerhalb seiner selbst bestimmt: und als schon fertiges Sehen bestimmt. Das Geset namlich, das vorher unsichtbar blieb, wird jetz sichtbar: aber es wird sichtbar, heißt, es tritt ein im Bilbe, da die Form der Sichtbarkeit ist das Bild. Das ist eben der Unterschied von dem faktisch geges benen Sehen: dort tritt es nicht ein im Bilbe; es ist darum Geset, dessen nämlich, wovon es Geset sein kann, des Bilbes:

hier tritt es ein im Bilbe, es ift barum nicht in ber That Gefet, fonbern nur ein Bilb eines Gefetzes.

(Das Licht tritt ein in die Form der Sichtbarkeit, heißt: es bestimmt dieselbe, giebt ihr darum das Geset).

Das unmittelbar Sichtbare, b. i. ber absolute Vermittez lungspunkt bes Undern (»bas ist ein Bild«) mit der absoluzten Prämisse, dem Wesen des Bildes überhaupt, ist das Ich. So gewiß daher das Gesetz aufgenommen wird in die Einheit der Apperception, wird es gesehen als Gesetz an das Ich. Run ist hier gesetz das Bild eines Gesetz, das nicht faktisch Gesetzist, ein Soll. Das dem Faktischen entgegengesetzte Schen ist darum das Gesicht: ich soll.

(Allgemeine Bemerkung., Das muß Niemanden munbern. ober Erfcbleichung bunten, bag wir bas im fattischen Blide Befebene und bas im Sittengefet Geforberte fur ein reines Bilb erkennen, weil bas Gefet bes Sebens nur eines Bilbes, nicht eines Geins Gefet werben fann. Wie Sie fich gewundert ba= ben über Rants transscend. Ibealismus, ber freilich ben Unterricht baburch verbarb, bag er bie Aprioritat bes Wiffens fur bie Philosophie als reines Faktum binftellt. Nur wer in feinem faktischen Seben fteben bleibt, fieht ein Gein, und kann es gar nicht anders an fich bringen. Ber bie Sichtbarkeit vom Lichte unterscheibet (und auf diesem Unterschiede beruht eben die Philofophie), ber fieht, bag überall nur Gefete find. Wie follte er fich wundern, daß bas Gefet auch als folches in feiner Form heraustritt. Muß es nicht?)

Das Ich soll. Das Ich ist auf biesem Standpunkte ein Bermögen der Construction einer saktischen Welt. Also es soll ein Objekt einer solchen Welt anschauen: ein solches, wie es durch das Gesetz gegeben ist. (Woher das Gesetz, das wir lediglich als bloße Gesetzeks orm an das Ich abgeleitet haben, einen Inhalt in Beziehung auf die faktisch gegebene Welt bezkommen möge, möchte die Sache einer andern Untersuchung sein.) Aber diese gesammte Welt ist durch die erste Weise der Anschauzung durchaus geschlossen, eine geendete Totalität, und es kann in sie nichts weiter eintreten. Das Ich mußte darum nicht bloß

Princip ber Anschauung, fonbern bes Geins felbft biefes neuen Dbjetts fein: bemnach bie Belt über bie abgeschloffenen Grangen ihres gegebenen Seins burch neue Dbjefte vermehrenb. heißt bas, und wie ift bies moglich? Antwort: bas 3ch mußte in biefer zu erzeugenden Belt fich grade alfo zur Unschauung verhalten, wie sich in ber faktisch gegebenen Welt verhalt bas Gefet, bas in ber Unschauung fich verwandelt in ein Nicht= Dieses nothigt die freie Bilbungsfraft, ju produciren, und in diefer Granze. Go mußte bas 3ch fich felbst, aber hier= in unfichtbar, jufolge bes erften Gefetes, ein folches forma= les und qualitatives Befet einer gewiffen Conftruction werben, ein Befet über bas erfte, indem es bie burch bas erfte gegebene Belt erweitert und weiter bestimmt. (Das heißt, bas 3ch ift praftifch: es wirkt). Dag bie auf biefe Beife zu Stande gekommenen Objekte burchaus berfelben Art fein werben, wie bie in ber gegeben faktischen Belt, organische Ginheiten ber Mans nigfaltigfeit, in letter Begranzbarkeit, b. i. nach Dbigem, im Raume, ift unmittelbar flar.

Allgemeine Betrachtung. Befchreiben wir guvorberft bie Ups perception biefer neuen Belt bes Gefetes. Grundlage aller Apperception ift bas Wefen bes Bilbes; zweite, ein fteben= bes Seben, b. i. die Apperception und Subsumtion eines nach bem erften Gefete conftruirten bestimmten Bilbes; bies bie gleichs bleibenben Pramiffen bes Erfebens in jebem wirklichen Blide. Bas ift nun bas Andere, Befondere biefer Apperception? Chen fo, wie im erften Falle, ift die freie Conftruction anbeim gegeben einem formalen Gefete innerhalb gewiffer (qualitativer) Gefete, wodurch fich ihr ein Bilb macht, bas in biefem Bufam= menhange ift bas Bilb eines Gefetes an bas 3ch; ein Soll. Diefes Bilb bes Freiheitsgesehes, aufgenommen in bie Apperception, vollendet biefen Blid. Roch biefe Erlauterung: ba bas Gefet formal ift, fo fann man gleich fagen: bas Bilb bes Ges fepes macht fich folechtweg, eben burch bas unfichtbare bobere Gefeb. Gben fo in ber faktischen Welt macht fich bas Bilb bes

Seins schlechtweg; aus einer anbern Pramiffe namlich, ber ges foloffenen Moglichkeit einer wirklichen Welt überhaupt. Unterschied ber beiben Welten ift barum lediglich ber, baf bie Eine bas Ceben mit fich bringt, die zweite baffelbe porquefest: bie erfte baffelbe burch und burch in burchgangiger Beffinimtheit erschafft; die zweite es nur weiter bestimmt. Durchaus gleich aber find beide fich barin, daß bie freie Conftruction formaliter bestimmt, und qualitativ beschrankt wird durch ein ihr schlechthin verborgenes und unzugangliches faktisches Gefet, als Gefet, bas Dies Kaftum bes Blides macht, mit Ausschluß alles Uebrigen. -In beiben Belten ericheint barum bas Gefet als Nicht : 3ch, als bas Sichtbare, nicht bie Sichtbarkeit, welche ja eben 3ch ift. - In beiden ift die freie Conftruction barum beschrankt. Sie muß alfo jenfeite biefer beiben Belten frei fein: in beiben erfcheint baber nur ein Theil berfelben. Much nur ein Theil bes Sehens? Die absolut unbeschrankte Ginbilbungefraft giebt Befchrankt nur kann fie fubsumirt werben. ren bies alfo bie möglichen Beschrankungen bes Sebens, fo mare Aber Beschranktheit eben durch die Gubsus biefes erichopft. mirbarkeit, burch bas Bilb, ift ja auch moglich; bie wir felbft ja faktisch find. - Und fo maren jene beiben Formen boch nur ein Theil bes Ginen Cebens: Die burch bie Beschrantung bes 3ch felbft, nicht bes Nicht=3ch.

Wir haben bemnach breifache ober zweifache Welt = ober Sehensspfteme. Dazu ift noch ein neues gewonnen. Ich gebenke Ihnen heute die höchsten in dieser Bestimmtheit und Reinheit noch nicht vorgetragenen Principien mitzutheilen.

Halten wir und an den Sat: die absolut unbeschränkte Bildungskraft giebt kein Sehen, als wirkliches Er sehen; denn sie giebt kein unter den Grundbegriff des Bildes zu subsumirenz des Bild. Also kein Sehen, ohne wirkliche Beschränktheit der Construction. Hinwiederum, die an sich unbeschränkte Bildungstraft muß beschränkt sein. Kein Sehen darum, ohne diese, und ohne daß diese, als absoluter Grund vorausgesetzt, werden muß. Dies sind die beiden Grundbedingungen des Seins eines Sehens. W. d. E. w.

Beschränktheit ber Bilbungskraft ist die faktische Bedingung eines Sehens; die Beschränkung muß darum selbst absolut geseben werden, weil bei ihr das Sehen anhebt. Aber es ist unsmittelbar Nichts sichtbar, ausser was die absolute Bildungskraft selbst vollzieht. Diese mußte darum selbst sich beschränken. Alsles Sehen ohne Ausnahme siele in die zweite Klasse. Wie wir dazu gekommen, ein Sehen von der ersten Klasse, auf eine Beschränkung nicht durch das Ich gegründet, anzunehmen, mogen wit nun weiter verantworten. W. d. 2. w.

Liegt in ber unenblichen Bils Ueberlegen wir jeboch naher. bungstraft ihrem Wefen nach' bas Gefet, fich zu beschränten ? Durchaus nicht, vielmehr bas Gefet bes Gegentheils, unbeschrankt und unendlich ju fein. Wie fallt fie benn nun anheim diefem, ihrem Befen burchaus fremben Befete? Lediglich unter einer Bedingung, unter ber, daß fie Sehen werbe, barein fich ver-Soll fie bies fein, fo muß fie fich eben beschranken. Wird sie es nicht, was wird er= Muß fie unbedingt? Nein. folgen? Es wird tein Geben geben, Rann fie? Ja, fo gewiß fie überhaupt Sehen werden kann. Alfo - bas Postulat eines Sebens fest ber unendlichen Bilbungsfraft ein Bermogen, fich ju beschranten, bingu, und giebt ihr ein bedingtes Gefen, biefes Bermogen faktisch zu vollziehen. Das Faktum ber Beschranfung unmittelbar, bas rein formale, wie wir fpater feben wer= ben, liegt in ber Bilbungefraft unmittelbar: bas Gefet, melches aber kein faktisches ift, fondern eins an die Freiheit, Coll, ift ber Grund biefes Kaktums, So haben wir hier wies ber ein Subjektives und Objektives: jenes die fich beschrankenbe Bilbungefraft; biefes bas biefe Befchrantung wirkenbe Gefet. (Wir feben schon jest, auf welche Beise und wie verftanden die beiben obigen Behauptungen, daß alle Beschrankung burch bas Ich erfolge, und bag fie boch in ben beiben erften Welten aus bem Nicht-Ich hervorgebe, neben einander bestehen mogen). fultat: bas Seben überhaupt ift nicht burch ein mechanisch ge= bietendes Gefen ba, fondern burch eine Absicht und 3med, inbem es fich grundet auf ein Gefet fur bie Freiheit.

Bon einer andern Seite, wo moglich noch tiefer und deut=

licher eingesehen. Die absolute Bilbungsfraft felbft, wem que folge nehmen wir fie an? Um bes Gebens willen, und um burch beren Beschränkung ein folches zu conftruiren. Wenn bies wahr ift, fo ift fie felbft, baburch, bag bas Schen fein foll, und jenes Gefet brudt aus die Absicht ihres Seins. Diese wird barum als absolutes Wiffen ober Seben gesett; (bas Schen nicht als irgend ein Faktum, sondern in abstracto, und im reinen Begriffe als absoluter Stoff bes Wiffens genommen). Das Seben ift gar nicht schlechtweg faktisch, sonbern es ift bies um feiner bobern Bestimmung willen: feine Bestimmung ift ber eigentliche Sit feines Seins. Es ift frei und fall. wenn man so will, burch und burch praktisch und moralisch. (Dies ift bie Spige und ber reinfte Ausbrud bes Ibealismus ber 2B. = 2., ju bem ich burch frubere Cape vorbereiten wollte. Ber biefen einfieht, bem fallen bie bogmatischen und naturphi= Weiter; wir betrachten bie losophischen Schuppen vom Auge). Bilbungefraft ale fich befdrantenb; bies gilt fur's Faktum, abstrahirt vom Gefete. Wir reden barum hier junachst vom fattischen Seben, von ber Art und Beise bes innern zu Stande Rommens eines Schens.

Die Einbilbungstraft muß sich sehen, als sich beschränstend, haben wir gesagt. Dann muß sie zuvörderst sich sehen, um unter diesen Grundbegriff die Beschränkung zu subsumiren, und vermittelst dessen sie zu ersehen. Aber alles Sehen ist nur durch Beschränktheit möglich: selbst darum, um sich zu sehen, ein formales Bild von sich zu haben, muß die absolute Einbilzdungskraft sich beschränken. Das Ich ist demnach in der saktisschen Reihe das erste und Grundbild, nicht aber ist es die absolute Bildungskraft selbst, sondern nur ein durch Beschränzkung derselben entstandenes Bild.

Wie haben wir hier diese Ich erhalten, und welches ist sein Geset? Antwort: nur mittelbar, nicht unmittelbar ist es gessett. Soll namlich ein Sehen sein, so muß die Bilbungekraft sich beschränken; dies giebt das Sehen überhaupt. Soll ferner dieses Beschränken sich als solches sehen, so muß die Bilbungeskraft vor aller objektiven Beschränkung voraus sich sehen; eben

als ein unendlich mögliches Princip von Beschränkung. Die Beschränkung ist gesetzt lediglich durch die Sichtbarkeit, und trifft bloß diese: die Bildungskraft bleibt, was sie ist, im Begriffe, ein unendliches Vermögen der Sichbeschränkung, sie wird bloß beschränkt durch die Form des Bildes, und um in den Blick ausgenommen zu werden, welcher Beschränkung jedoch der Inshalt des Begriffs widerspricht. W. d. E. w.

Weiter: bas Ich wird erblickt als Princip ber Beschrankt: heit und diese unter baffelbe subsumirt; die Beschranktheit ift barum eine besondere, Gine von den unendlich möglichen: und fo bas Seben in ihr ein bestimmtes, von den unendlich auf dies felbe Beise möglichen Bestimmungen eines Gebens. Bie tommt bies? Beil bas Ich, als formale Bedingung bes Sebens überhaupt eintritt, und als Princip eintritt unendlich mannigfaltiger Bestimmungen. Das Ich ift die faktische Grundanschauung, bie allenthalben die gleiche bleibt, bas burch's Ich hindurchgesehene und vermittelte aber ift ein unendlich mannigfaltiges. Bufolge welches Gefebes ift bies fo? Dem aufolge, bag überhaupt ein Seben fei. Ueberhaupt, nicht biefes ober jenes bestimmte Seben. Alfo: bas Cehen überhaupt wird burch bas Gefet feiner Form nothmenbig zu einem bestimmten überhaupt, ohne bas mindefte Befet über bas Befondere, welches vielmehr gefetlos infofern ift, bag eine je be Besonderheit genügt.

Kann es so sein? Warum nicht! Ift es nur die Bestimsmung der Einbildungskraft, und ihr inneres Geset, daß ein Sehen sei, wie wir das oben mit Bedacht also ausgesprochen haben; wird dies Gesicht schlechtlin durch Nichts bestimmt, als durch das Gesetz der Beschränkung der Bildungskraft überhaupt: so ist es einmal nicht anders. Nur last und den Fall durchaus kennen, wo es so ist. Der Proces geht an bei der Beschränktscheit, und diese liegt im innern Gesetz; nun tritt, nicht zusolge jenes Gesetz, sondern zusolge der Form des Sehens, der Apperception und Subsumtion, hinzu die Anschauung eines Ich; darum wird die Beschränktheit bestimmt aus gar keinem Grunde; das Gesetz langt so weit nicht, und das Einzelne der Bestimmtheit ist insosern gesetlos. Bei der Beschränktheit, sagte

ich, geht ber Proces an, und barin eigentlich besteht er: bas Ich kommt bloß hinzu: und ist lediglich ber Rester bes ganzen Zustandes. (Es ist nicht unnothig, dies aus ben schärften Prinscipien zu begreifen. Es wird sich zeigen, daß es in der Answendung sich bestätigt, daß bieses Ungefähr, diese Gesehlosigkeit, bieser Rester wirklich sich sindet).

Sete man aber, jene Unbestimmtheit folle wirklich unter bas Gefet treten. Buvorberft, mas mare baburch gefett? Offens bar, bag nicht blog ein Seben überhaupt, fonbern ein beftimmtes Schen von bem und bem Behalte nach bem Befete fein foll: und biefes absolut bestimmte Geben grade bie Bestims mung ber freien Conftruction mare. Es mare also absolutes Gefet ber Bestimmtheit jenfeits alles Gebens; eben ein rein und absolut fichtbares, von welchem wir oben fprachen, das Grund bes Sehens, nie aber selbst Sehen wird. Db wir nun zu einer folden Behauptung berechtigt find, muß fich in ber Bukunft zeis Sier fragen wir nur, was wurde baraus auf bas Seben folgen? Offenbar: bas absolute Gefet mare ein bestimmtes, und zwar nicht ein faktisches, sondern eins an die Freiheit. Die Freis beit sonach mußte fich auf Diefe bestimmte Weife bestimmen. Freiheit fieht fich felbst als bas fich beschrantenbe, fie mußte sich barum hier feben als auf eine bestimmte Beife fich beschrantenb: und zwar auf diefe bestimmte Beife burch bas Gefet : es tonnte bie Bestimmtheit nicht erfeben, auffer in bem Gefete: es mußte barum vermittelft berfelben bas Befet felbft feben. Es sabe ein bestimmtes Sein burch fich felbst als Princip, hindurch, einem Gefete. (Es verfteht fich, bag bie Freiheit hier bie ftebende Das Ich fieht fich nur Grundanschauung bes 3ch bedeutet. als Freiheit; benn es ift der bloße Refler berfelben).

Wir haben basselbe, was wir erst von Unten hatten, von Oben her abgeleitet. — Wir können noch weiter geben. Wo bas Gesetz seinen Gehalt herbekomme, sehen wir. Es ist gar Nichts, als das Gesetz eines bestimmten und solchen Sehens, b. i. einer solchen Construction der Einbildungskraft zu einem solchen Bilbe. Nur wie es Gestalt aus der niedern und faktischen Welt sei, sehen wir noch nicht, weil beide Welten dastehen als zwei

besondere Falle, von benen wir ben einen oder ben andern ans nehmen wollen, nicht als zwei Salften eines unzertrennlichen Ganzen. Das Band fehlt uns noch. Der Charafter der faktissichen Welt halt sich gut. Der ber hohern ist erst jest erschienen. Wir mußten eben zeigen konnen, daß beide Gesete, das des Seshens überhaupt, und das des Sichtbaren, neben einander gelten, sich gegenseitig bedingen und bestimmen, und zusammen nur eine einzige Gesetzebung ausmachen.

Bu diefem Behufe Folgenbes: Falls nun bas Gefet bes Sehens das eines bestimmten mare, wie mare die Bollziehung biefes Gefetes burch bie Bilbungsfraft moglich? Das Gefet ift ein Befet ber Beschranttheit, und weiter Nichts; mare es mehr, enthielte es eine besondere Beschranktheit, fo feste es ein bestimm= tes Geben ichon voraus, bas ja burch baffelbe erft urfprunglich erklart werden foll. (Es hat schlechthin feinen Gehalt). kann auch bie Conftruction gufolge beffelben nichts weiter, als fich eben beschranten. Wie foll benn nun biefe Beschranktheit werben eine bestimmte, b. i. eine Beschranttheit innerhalb einer andern' Befchranktheit? Dies lagt fich auf teine andere Beife benten, benn also, daß bas Construction evermogen, in bem Rus ftande, ba bas erwähnte Gefet baffelbe ergreift und es zufolge beffelben fich begrangt, icho'n bestimmt und beschrantt ware: und erft innerhalb diefer ichon faktisch eingetretenen Befchrantung abermals fich beschrantte. Go entstande eine Beschrankung ber Beschränktheit nach bem Gesete. 2B. b. E. w.

Was könnte nun diese vorausgesette erste Beschränkung bes Constructionsvermögens sein? Nur durch ein Sehen entsteht eine solche Begränzung; nun ist ein Sehen ja vorausgesett, das Sezhen überhaupt, nämlich das bloß formale unbestimmte Sehen, noch von Nichts. Dies ist allerdings durch eine Beschränkung des Constructionsvermögens zu Stande gekommen. (Weiter bessehen; beides trifft, wie es soll, natürlich zusammen: das zweite tritt eben auch faktisch in's erste ein). W. d. B. w.

Was ware nun bas erste faktische Sehen in Beziehung auf bie bazutretenbe fernere Bestimmtheit? Auf jeben Fall erscheint

in beiben bas Conftructionsvermogen felbst fich; eben als 3ch, als Princip vom Construiren, und bei diefer einfachsten Grundanschauung tonnen wir bas beiberfeitige Geben nach feinem innern Inhalte am Sichersten construiren. Das erfte entsteht burch bas bloß formale Sehen von Nichts: es trägt barum nur ben reinen Charafter biefes Sebens; es ift Bilb. Dagegen trägt bas in bem zweiten zusammengefaßte ben entgegengefesten Charakter bes Abzubildenden, des Driginals und Urbildes zu bies Das Constructionsvermogen felbst, (es tommt auf diesen Begriff an), das wir bisher in sich als einfach betrach= tet haben, gerfällt fonach in biefen beiben Formen bes Sebens in eine boppelte Gestalt; die Begranzung betrifft nicht blog bie Qualitat, sie halt ben unendlichen Kluß des Confruirens nicht nur an: fondern es wird eine Ausscheidung bes Defens. In bet faktischen Form ift die Bildungekraft ein bloges Bild bes Sebens felbst: und bas 3ch ift Princip eines folden Bilbes. bestimmten Form ift fie bagegen absolut ursprüngliches, und mabres Conftructionsvermogen rein aus Michts: und bas 3ch Princip folder ursprunglichen Constructionen: — bagegen im Kaktischen nur Nachconftructionen find, ein Gein voraussegend. (Ein ibeales, praktisches Conftructionevermogen erkennt Jeder bier). Ift leicht: aber auch ba liegt ber Irrthum ber andern Philosophien. baß fie immer und ewig bie Einbilbungefraft nicht benten wol-Ien in ber letten Beise, als rein ibeale Conftruction, fonbern immer nur in ber als fo ober anders gefaßten Nachconstruction eis nes vorausgesetten Seins. -

- 1) Das das reine und formale Bild ift, und schlechtweg ift, unabhängig von dem Gebildeten, ist aus dem Verlause der bischerigen Untersuchung klar. Das faktische Wissen ift, ohne daß badurch das weiter bestimmte Wissen gesetzt wurde. Umgekehrt ist das weiter bestimmte aber nicht ohne das faktische; denn es ist ja nur seine weitere Bestimmung, und dieses, als den Kern und Grund und Boden voraussetzend. Also die Constructionen durch die ursprüngliche Bildungskraft werden stets begleitet von ihren Bildern oder Resserve.
- 2) Das Wesen der faktischen Anschauung hiernach noch weiter

auseinander gefett. Gie ift reines Bilb ber ursprunglichen Conftruction; biese ift in ihr barum auf teine Beise vollzogen. ift barum in ihr abgebilbet als bloges Bermogen. Diese Nicht = Bollzogenheit fommt aus ber totalen Befchrantung burch bie Form bes reinen Bilbes; ungeachtet jene Conftruction allers. bings im Wefen liegt, und nicht barin ausgetilgt ift; also ift fie zusammengebrängt auf einen Trieb (auf ein Kennzeichen, fie im Wesen liegt); ber bemnach burchaus sich nicht aussert-Trieb ift alfo bas unenbliche Conftructionsvermogen in feiner Befchranttheit burch bie Bilbform. Ein Trieb bes 3ch bemnach: bas Ich namlich ift bie unendliche Bilbungsfraft felbst in ihrer' Urfprunglichkeit, und icopferischen Babrbeit. (Denn jenfeits ibrer ift ja fein Seben, sonbern erft burch fie wird es). Aber bas Ich ist diese nur im Bilbe, barum als Trieb. Ein foldbes bloges reines Bild ohne allen Gehalt liegt nun bem faktischen Seben zum Grunde. Und fo bat fich uns erft jest eine mabre Disjunktion in ber Form ber Sichtbarkeit ergeben.

Beiter: die beiden beschriebenen Sehensweisen fallen, als Zustände des Constructionsvermögens, durchaus auseinander, und schließen sich aus. Das saktische Ersehen tritt ein im Zusstande des ersten und absoluten Begränzens. Das weiter besstimmte setzt die Begränztheit, als ein Gegebenes und Sehendes, schon voraus, und zu dieser tritt die neue Begränzung durch das sichtbare Gesetz. Also in beiden sind die Zustände des Constructis onsvermögens verschieden, wie unmittelbarer Akt und Ruhe, d. i. Nicht=Akt.

Abgerechnet, daß wir sogar schwer durften erklaren konnen, was dieses Ruhen im Zustande des Sehens sein mochte, ist klar, daß beides Ein Sehen sein muß: daß es aber nur zu vereinigen ist durch ein Sehen des beiderfeitigen Sehens im Gegens sațe mit einander: eben als beides Fakta des Sehens.

Was haben wir jest ausgesprochen? Ein bestimmenbes Gefet bes Sehens schlechtweg: soll Sehen überhaupt sein, so muß sein Sehen bes Sehens. Also ein unmittelbares Gesset an bas Constructionsvermogen, sich also zu beschränken, b. i. nicht zu construiren; worauf ihm entstehen werde ein Bild bes

: ]

durch die Construction in biefer Lage Pervorgebrachten, als eben eines Seienden und Bollenbeten. Es ist Geset an die ursprüngsliche Construction: also ein absolutes Geset des Seins, unter der Bedingung, daß ein Sehen sein solle: gebend darum und bringend in das Sein der Construction ein solches Vermögen; in doppelter Hischet: zu construiren, ergriffen vom Gesetze prozicirend ein Bild. Schlechthin nicht zu construiren, doch aber zu sein zusolge des Gesetze des Seins. So entsteht gleichfalls nach dem Gesetz, ein Bild des Bildes, und zwar des durch freie Construction entstandenen, ein Faktum voraussetzenden. Das ist es mit jenem Vilde der absoluten ursprünglichen Constructionstraft selbst. Dieses ist nun das früher nachgewiesene Gesetz der Reflexibilität, als absolutes Grundgesetz des Schens. Dies seis ist endlich scharf ausgesprochen und abgeleitet.

Auch hier eine absolute Funffachheit: die Beschrantung ber absolut freien Bildungstraft; b. h. das Sehen nach einem Gessetze: das Sehen sieht sich: endlich die besondern Blide, welche wir noch zu untersuchen haben.

Den Einheitspunkt der Unenblichkeit und Mannigfaltigkeit zu hindern, war unsere Aufgabe. Mit ihm die B.=2. vollendet, und der Lehrling in das Vermögen eingesetzt, sie sich selbst nach jeder Richtung hinzu aufzubauen. Darum suchten wir recht sest und tief zu begründen. Besonders die letzten Untersuchungen waren solche Vorbereitungen, um einzelne Punkte recht scharf zu bestimmen. — Bisher haben wir zwei Gegensähe tiefer in ihrem Wesen erkannt, das faktische und überfaktische Wissen, indem wir das letztere nachwiesen als absolut schöpferische Construction nach einem Gesete, jenes als Reflexibilität.

Sigt zurud zu bem Sate, in welchem die Losung ber eben bezeichneten Aufgabe, wenn er recht verstanden wird, schon liegt. Das schlechthin nur Sichtbare, welches nie Sehen werden kann, wird sichtbar nur, inwiesern es eintritt in die Form der Sicht-barkeit. Dann aber ist es auch nicht sichtbar, sondern statt seisner ein Anderes, eine Concrescenz aus ihm selbst und aus ber

Form ber Sichtbarkeit; wenn nicht zugleich biefe Form, als folche, eintritt in die Sichtbarkeit, und zwar in demselben Ginem Sehen: welches beschriebene Sehen darum eben mare bas ganze Sehen, von welchem wir bis jest einzelne Theile und Arten haben kennen lernen.

Diesen Cat muffen wir nun tiefet verfteben. Besonders brei Punkte babei michtig.

1) Der Sat: bas absolut Sichtbare ift in ber Form, giebt bas reine Geben, bas ba ift, fcblechtmeg, nicht fein foll; bas binaus liegt über alle Freiheit und alles Collen, die abfolute Epibeng, bie nicht mird, und allem andern Seben ju Grunde liegt, und bas Licht in baffelbe bringt. Rants Intuition, jumt Unterschiede vom biscursiven Denten; welches lettere wir nennen Erfeben. Wie bies ift, fo ift auch die Form, als reine und bloge Form, ichlechthin fichtbar. (Go fage ich, nicht etwa erfeben). Dies heißt ber Cat: aber beißt er nur bics? wen foll es fich fichtbar machen, ba es felbft ja bas absolute Ceben ift? Wir haben es nach Beife ber Naturphilosophen ges macht, unfer eigenes Subjettives eingeschoben, fur bas es fichtbar fein tonne, und bas naturlicher Beise ftets fich unters Denten wir nun jedoch jenes absolute Seben energisch. Es ift in fich und burch fich felbst fichtbar, heißt: 'es ift ein abs folutes Bermogen, fich felbft fichtbar ju machen fur fich felbft, burchaus von fich felbft. Das Absolute ift fichtbar, in ber Form feiner Sichtbarteit, (fo muß ber Sat ausgesprochen merben), heißt: es ift ein abfolutes Bermogen, fich fichtbar gu machen, fur fich felbft. (Das Bermogen als ber urfprungs liche Grundbegriff bes Schens, ift in bem Grunde feines Seins abgeleitet, beutlicher und tiefer, benn vorher). Db bies Bermos gen fich vollziehe, ober nicht, ift nicht zu fagen; benn es ift Bers mogen bes Abfoluten. Bollgieht es fich nicht, fo wird es fich nicht sichtbar. Die Sichtbarkeit, die in ber ersten Rucksicht, in ber absoluten Intuition ift, ift jest in Freiheit vermanbelt, bas Sichtbare barin barum in ein Gefet. Wie ergreift nun bies Befet die Freiheit, ober bas Bermogen, fich fichtbar gu machen? Unter ber Bedingung, daß es Seben werde. Gut: und unter

welcher Bebingung ift es Sichtbarkeit? Dag bas absolut Sichtbare barin eingetreten fei. Alfo bas absolut Sichtbare geht nicht verloren, es erhalt nur bie Form bes Befetes: es ift gar fein Seben, als das des absolut Sichtbaren; benn burch daffelbe erft ift überhaupt Seben und Sichtbarkeit. Das Geset ift nur in ber Korm und im Segensage mit ber Freiheit. Ceben entftebt namlich nur burch Begrangung bes Bermogens. Das aufgeftellte ift ein Bermogen bes Sebens, beißt: es ift burch und burch, fo weit es Sichsehen ift, (biefer Busat ift nicht ohne Bebeutung); begranzbar, b. i. ein unendliches Mannigfaltiges. Die Mannigfaltigkeit liegt in ber Form des Bermogens, und in ihr schlechthin mefentlich, und von ihr unabtrennlich. Es ift ein abfolutes Bermogen, bas nie aufhort es ju fein, es ift berausgebend über jebe mögliche Begranzung, und fo als Bermogen unendlich.

Bemerken Sie biefe boppelte, burchaus entgegengefeste Unsenblichkeit, die ber Begranzbarkeit, und die, welche felbst ift absolute Granzlofigkeit. Beides wird gewöhnlich verwechselt. (Das Lettere ist absolutes Constructionsvermögen, bagegen die unendliche Begranzbarkeit ist Bildungskraft, als ursprüngliche Darstellung der Sichtbarkeit als solcher).

Das formale Geset des Sehens ist, daß diese Bildungstraft eine beschränkte Construction unter sich selbst, das absolut Sichts bare in der Einheit, subsumire: dadurch zeigt sich jene absolut formale Sichtbarkeit eben in der Anwendung. — Jenes Ich, Bild, wird Stellvertreter der Intuition. — Die Bildungskraft hat ursprünglich das Geset, sich selbst sich sichtbar zu machen; die beschrichene unendliche Bildungskraft heißt: sie soll, als unendliche, also ins Unendliche fort sich beschränken, und sich wieder ausschließen neuer Beschränkung ohne alles Ende: sie soll eine unendliche Reihe Bilder entwerfen. Welches ist die innere Bezbingung, daß diese Constructionen ein Sehen sind? Daß eingetteten ist das absolut Sichtbare. Es ist eben das Geset des Sehens, daß bie Vildungskraft auf diese Weise construire; etwas Underes, als Bilder des Urbildes, kann nicht entworfen werden: denn andere Wilder gäben kein Sehen. (Dieser Sat ist

Das Gefet ift binbend genug; conftruirt bas freie Wermogen nicht, fo giebt es fein Seben: conftruirt es nicht nach bem Befete, fo conftruirt es eben nicht; benn es fann nicht ans bers construiren benn nach bem Gefete, und es giebt abermals fein Geben; und wir haben bann eine Nichtigkeit gefett). auffere Unendlichkeit, die innere Mannigfaltigkeit liegt baber nicht im Sehen schlechtweg, bas ba ift eins, fonbern in ber Korm ber Sichtbarkeit, und ftammt aus bem Befen bes Bermogens. Bas find diese Bilder an sich selbst ihrer Form nach? - Ginbeit eis nes Mannigfaltigen , ftebenbe Ginbeit eines Mannigfaltigen : alfo Bilber einer Drbnung. Das urfprungliche Geben nach bem Gefete giebt eine unendliche Reihe von Bilbern von Orba nungen, bie im Befebe ausbruden bas Urbilb bes fcblechthin Die eine unendliche, niemals ju schließende Reibe Sichtbaren. von Bilbern ausbruden tonne eine Ginbeit, barüber tiefer unten die Belehrung.

Hiermit ift bas absolut ursprüngliche, übersaktische Sehen in seiner Tiefe abgeleitet. Daß diese ganze unendliche Reihe bes Sehens ist ein Ersehen, ist dadurch klar, weil stets nur bas, was bas unmittelbar sichtbare Ich ober bas Constructionsvermds gen auf der Stelle vollzieht, subsumirt wird, unter dessehen Sichtbarkeit.

2) In einer nach bieser Regel einhergehenben Reihe wird ofsehendar die Sichtbarkeit in ihrer Einheit, das Ich, nicht gesehen, oder ersehen; und ist nicht, wie wir erst vorgaden, sichtbar. Das wirkliche, in der ganzen unendlichen Reihe Statt findende Ersehen geht auf in der Subsumtion unter das Ich, und dieses ist das Licht verbreitende, das sich zeigende und offenbarende: (für ein anderes Auge nämlich, das etwa dazu tritt, und welsches zu suppliren der natürliche Hang und treibt); nicht aber für sich und in sich ist es sichtbar. Aber ist die Sichtbarkeit nicht sichtbar in ihrer absoluten Einheit, so ist auch das absolut Sichtbare selbst nicht sichtbare selbst nicht sichtbar, und tritt nicht ein als solches, wie doch unser Sat fordert, denn es kann sichtbar werden nur als das in die Eine Sichtbarkeit eintretende.

Alfo die Sichtbarkeit in reiner Ginheit muß fichtbar mer-

ich, geht der Process an, und darin eigentlich besteht er: das Ich kommt bloß hinzu: und ist lediglich der Rester des ganzen Bustandes. (Es ist nicht unnothig, dies aus den schärsten Prinzeipien zu begreifen. Es wird sich zeigen, daß es in der Answendung sich bestätigt, daß dieses Ungefähr, diese Gesehlosigkeit, bieser Rester wirklich sich sindet).

Sete man aber, jene Unbestimmtheit folle wirklich unter bas Gefet treten. Buvorberft, mas mare baburch gefett? Offen: bar, daß nicht bloß ein Seben überhaupt, fondern ein beftimmtes Schen von bem und bem Behalte nach bem Befete fein foll: und biefes absolut bestimmte Geben grabe die Bestim= mung ber freien Conftruction mare. Es mare also absolutes Befet ber Bestimmtheit jenfeits alles Sebens; eben ein rein und absolut sichtbares, von welchem wir oben fprachen, das Grund bes Sehens, nie aber felbst Seben wird. Db wir nun zu einer solchen Behauptung berechtigt find, muß fich in ber Zukunft zei= gen. Bier fragen wir nur, mas murbe baraus auf bas Geben folgen? Offenbar: bas absolute Gefet mare ein bestimmtes, und zwar nicht ein faktisches, sondern eins an die Freiheit. beit fonach mußte fich auf Diefe bestimmte Weise bestimmen. Freiheit fieht fich felbst als bas fich beschrantenbe, sie mußte fich barum hier feben als auf eine bestimmte Beife fich beschrankenb: und zwar auf biefe bestimmte Beife burch bas Gefet: es konnte bie Bestimmtheit nicht erfeben, auffer in bem Gefete: es mußte barum vermittelft berfelben bas Gefet felbft feben. Es fahe ein bestimmtes Sein durch sich felbst als Princip, hindurch, nach einem Gefete. (Es verfteht fich, baf bie Freiheit hier die ftebende Grundanschauung bes 3ch bedeutet. Das Ich fieht fich nur als Freiheit; benn es ift ber bloge Refler berfelben).

Wir haben basselbe, was wir erst von Unten hatten, von Oben her abgeleitet. — Wir konnen noch weiter geben. Wobas Gesetz seinen Gehalt herbekomme, sehen wir. Es ist gar Nichts, als das Gesetz eines bestimmten und solchen Sehens, d. i. einer solchen Construction der Einbildungskraft zu einem solchen Bilbe. Nur wie es Gestalt aus der niedern und faktischen Welt sei, sehen wir noch nicht, weil beibe Welten dastehen als zwei

besondere Falle, von benen wir ben einen oder ben anbern ans nehmen wollen, nicht als zwei Salften eines unzertrennlichen Ganzen. Das Band fehlt uns noch. Der Charafter ber faktissschen Welt halt sich gut. Der ber hohern ist erst jest erschienen. Wir mußten eben zeigen konnen, daß beibe Gesete, das des Sestens überhaupt, und das des Sichtbaren, neben einander gelten, sich gegenseitig bedingen und bestimmen, und zusammen nur eine einzige Gesetzebung ausmachen.

Bu diefem Behufe Folgendes: Falls nun bas Gefet bes Sebens das eines bestimmten mare, wie ware die Bollziehung biefes Gefetes burch die Bilbungsfraft moglich? Das Gefet ift ein Befet ber Beschranktheit, und weiter Nichts; mare es mehr, enthielte es eine besondere Befchranttheit, fo feste es ein bestimm= tes Geben schon voraus, bas ja burch baffelbe erft urfprunglich erklart werden foll. (Es hat schlechthin feinen Gehalt). fann auch bie Conftruction zufolge beffelben nichts weiter, als fich eben beschranten. Bie foll benn nun biefe Beschranktheit werden eine bestimmte, b. i. eine Beschranktheit innerhalb einer anbern' Beschranftheit? Dies lagt fich auf feine andere Beise benten, benn alfo, bag bas Conftruction evermogen, in bem Bu= ftande, da das ermahnte Gefet baffelbe ergreift und es zufolge beffelben fich begrangt, fcon bestimmt und befchrantt ware: und erft innerhalb diefer icon fattifch eingetretenen Befchrantung abermals fich befchrantte. Go entstande eine Befchrankung ber Beschranktheit nach bem Gesete. 2B. b. E. w.

Was könnte nun diese vorausgesetzte erste Beschränkung bes Constructionsvermögens sein? Nur durch ein Sehen entsteht eine solche Begränzung; nun ist ein Sehen ja vorausgesetzt, das Seshen überhaupt, nämlich das bloß formale unbestimmte Sehen, noch von Nichts. Dies ist allerdings durch eine Beschränkung des Constructionsvermögens zu Stande gekommen. (Weiter besstimmte Beschränkung ist demnach auch weiter bestimmtes Sehen; beides trifft, wie es soll, natürlich zusammen: das zweite tritt eben auch faktisch in's erste ein). W. d. 3. w.

Was ware nun bas erfte fattische Seben in Beziehung auf bie bazutretenbe fernere Bestimmtheit? Auf jeben Fall erscheint

in beiben bas Conftructionsvermogen felbst fich; eben als 3ch. als Princip vom Construiren, und bei biefer einfachsten Grundanschauung konnen wir bas beiberfeitige Geben nach feinem innern Inhalte am Sicherften conftruiren. Das erfte entfteht burch bas bloß formale Cehen von Nichts: es tragt barum nur ben reinen Charafter bieses Sebens; es ift Bild. Dagegen trägt bas in bem zweiten zusammengefaßte ben entgegengefetten Charafter des Abzubildenden, des Driginals und Urbildes zu biefem Bilde. Das Conftructionsvermogen felbft, (es tommt auf biefen Begriff an), bas wir bisher in fich als einfach betrach= tet haben, gerfallt sonach in diefen beiben Formen des Sebens in eine boppelte Geftalt; Die Begrangung betrifft nicht blog die Qualitat, sie halt ben unendlichen Flug bes Confruirens nicht nur an: fondern es wird eine Musscheidung bes Defens. faktischen Form ift bie Bildungekraft ein bloges Bild des Sebens felbst: und bas Ich ist Princip eines folchen Bilbes. bestimmten Form ift fie bagegen absolut ursprungliches, und mab= reb Conftructionevermogen rein aus Nichts: und bas 3ch Princip folder ursprunglichen Constructionen: - bagegen im Faktischen nur Nachconftructionen find, ein Gein voraussegend. (Ein ibeales, praktifches Conftructionsvermogen erkennt Jeder hier). Ift leicht: aber auch ba liegt ber Errthum ber andern Philosophien, baß fie immer und ewig die Ginbilbungefraft nicht benten wol-Ien in ber letten Beise, als rein ibeale Construction, sonbern immer nur in ber als fo ober anders gefagten Nachconstruction eis nes porausgesetten Seins. -

- 1) Daß das reine und formale Bild ift, und schlechtweg ift, unabhängig von dem Gebildeten, ift aus dem Verlause der bisherigen Untersuchung klar. Das faktische Wissen ift, ohne daß badurch das weiter bestimmte Wissen gesetzt wurde. Umgekehrt
  ist das weiter bestimmte aber nicht ohne das faktische; denn es ist
  ja nur seine weitere Bestimmung, und dieses, als den Kern und
  Grund und Boden voraussehend. Also die Constructionen durch
  die ursprüngliche Bildungskraft werden stets begleitet von ihren
  Bildern oder Resseren.
  - 2) Das Wefen ber faktischen Anschauung hiernach noch weiter

auseinander gefett. Sie ift reines Bilb ber urfprunglichen Conftruction; biefe ift in ihr barum auf teine Beife vollzogen. Sie ift barum in ihr abgebildet als bloges Bermogen. Diefe Nicht = Bollzogenheit kommt aus ber totalen Befchrankung burch bie Korm bes reinen Bilbes; ungeachtet jene Conftruction allerbings im Wefen liegt, und nicht barin ausgetilgt ift; also ift fie zusammengebrangt auf einen Trieb (auf ein Kennzeichen, bag fie im Wefen liegt); ber bemnach burchaus fich nicht auffert-Erieb ift alfo bas unenbliche Conftructionsvermogen in feiner Befchranttheit burch bie Bilbform. Ein Trieb bes 3ch bemnach : bas Ich namlich ift bie unendliche Bilbungefraft felbst in ihrer' Urfprunglichfeit, und ichopferischen Babrbeit. (Denn jenseits ibrer ift ja tein Seben, sonbern erft burch fie wird es). Aber bas Ich ift biefe nur im Bilbe, barum als Trieb. Gin folches bloges reines Bild ohne allen Gehalt liegt nun bem faktischen Seben jum Grunde. Und fo bat fich und erft jest eine mabre Disjunttion in ber Form ber Sichtbarkeit ergeben.

Beiter: die beiden beschriebenen Sehensweisen fallen, als Bustände des Constructionsvermögens, durchaus auseinander, und schließen sich aus. Das faktische Ersehen tritt ein im Busstande des ersten und absoluten Begränzens. Das weiter bestimmte setzt die Begränztheit, als ein Gegebenes und Sehendes, schon voraus, und zu dieser tritt die neue Begränzung durch das sichtbare Gesetz. Also in beiden sind die Justände des Constructis onsvermögens verschieden, wie unmittelbarer Akt und Ruhe, d. i. Nichtsatt.

Abgerechnet, bag wir sogar schwer burften erklaren konnen, was dieses Ruhen im Zustande des Sehens sein mochte, ist klar, daß beides Ein Sehen sein muß: daß es aber nur zu vereinigen ist durch ein Sehen des beiderseitigen Sehens im Gegens sahe mit einander: eben als beides Fakta des Sehens.

Was haben wir jest ausgesprochen? Ein bestimmenbes Geset bes Sebens schlechtweg: soll Seben überhaupt sein, so muß sein Seben bes Sebens. Also ein unmittelbares Gesets an bas Constructionsvermogen, sich also zu beschränken, b. i. nicht zu construiren; worauf ihm entsteben werde ein Bild bes

burch die Construction in dieser Lage Hervorgebrachten, als eben eines Setenden und Wollenbeteit. Es ist Geset an die ursprüngz lithe Construction: also ein absolutes Geset des Seins, unter der Bedingung, daß ein Sehen sein solle: gebend darum und brinz gend in das Sein der Construction ein solches Vermögen; in doppelter hinsicht: zu construiren, ergriffen vom Gesetz prozicirend ein Bild. Schlechthin nicht zu construiren, doch aber zu sein zusolge des Gesetzes des Seins. So entsteht gleichfalls nach dem Gesetz, ein Bild des Bildes, und zwar des durch freie Construction entstandenen, ein Faktum voraussetzenden. Das ist es mit jenem Vilde der absoluten ursprünglichen Constructionstruction entstandenen, ein Faktum voraussetzenden. Das ist es mit jenem Vilde der absoluten ursprünglichen Constructionstruction interes ist nun das früher nachgewiesene Gesetz der Refleribilität, als absolutes Grundgesetz des Schens. Diezses ist endlich scharf ausgesprochen und abgeleitet.

Auch hier eine absolute Fünffachheit: bie Beschränkung ber absolut freien Bildungskraft; b. h. das Sehen nach einem Gessetze: das Sehen sieht sich: endlich die besondern Blicke, welche wir noch zu untersuchen haben.

Den Einheitspunkt ber Unenblichkeit und Mannigfaltigkeit zu hindern, war unfere Aufgabe. Mit ihm die B.=E. vollendet, und der Lehrling in das Vermögen eingeset, sie sich selbst nach jeder Richtung hinzu aufzubauen. Darum suchten wir recht fest und tief zu begründen. Besonders die letzen Untersuchungen wa= ren solche Vorbereitungen, um einzelne Punkte recht scharf zu bestimmen. — Bisher haben wir zwei Gegensabe tiefer in iherem Wesen erkannt, das faktische und überfaktische Wissen, in= dem wir das letztere nachwiesen als absolut schöpferische Consstruction nach einem Gesete, jenes als Reflexibilität.

Sigt zurud zu bem Sate, in welchem die Losung ber eben bezeichneten Aufgabe, wenn er recht verstanden wird, schon liegt. Das schlechthin nur Sichtbare, welches nie Sehen werden kann, wird sichtbar nur, inwiesern es eintritt in die Form der Sicht= barkeit. Dann aber ist es auch nicht sichtbar, sondern statt sei= ner ein Anderes, eine Concrescenz aus ihm selbst und aus der

Form ber Sichtbarkeit; wenn nicht zugleich biefe Form, alf folche, eintritt in die Sichtbarkeit, und zwar in bemselben Ginem Sehen: welches beschriebene Sehen darum eben mare bas ganze Sehen, von welchem wir bis jest einzelne Theile und Arten haben kennen lernen.

Diefen Cat muffen wir nun tiefet verfteben. Befonbers brei Punkte babei wichtig.

1) Der Sat: bas absolut Sichtbare ift in ber Korm, giebt bas reine Seben, bas ba ift, schlechtmeg, nicht fein foll; bas hinaus liegt über alle Freiheit und alles Gollen, die abfolute Evibeng, die nicht wird, und allem andern Sehen ju Grunde liegt, und bas Licht in baffelbe bringt. Rants Intuition, junt Unterschiebe vom biscurfiben Denten; welches lettere mir nennen Erfeben. Wie bies ift, fo ift auch die Form, als reine und bloge Form, ichlechthin fichtbar. (Go fage ich, nicht etwa erfeben). Dies heißt ber Sat: aber heißt er nur bice? Fur wen foll es fich fichtbar machen, ba es felbst ja bas absolute Ceben ift? Wir haben es nach Weife ber Naturphilosophen ges macht, unfer eigenes Subjettives eingeschoben, fur bas es fichtbar fein fonne, und bas naturlicher Beife ftets fich unters Denken wir nun jedoch jenes absolute Seben energisch. Es ift in sich und burch fich felbst fichtbar, beift: 'es ift ein abs folutes Bermogen, fich felbft fichtbar zu machen fur fich felbft. burchaus von fich felbft. Das Absolute ift fichtbar, in ber Form seiner Sichtbarkeit, (so muß der Sat ausgesprochen werben), beißt: es ift ein abfolutes Bermogen, fich fichtbar ju machen, fur fich felbft. (Das Bermogen als ber urfprungs liche Grundbegriff bes Schens, ift in bem Grunde feines Seins abgeleitet, beutlicher und tiefer, benn vorher). Db bies Bermos gen fich vollziehe, ober nicht, ift nicht zu fagen; benn es ift Bermogen bes Abfoluten. Bollgieht es fich nicht, fo wird es fich nicht fichtbar. Die Gichtbarkeit, bie in ber erften Rudficht, in ber absoluten Intuition ift, ift jest in Freiheit vermandelt, bas Sichtbare barin barum in ein Gefet. Wie ergreift nun bies Befet die Freiheit, ober bas Bermogen, fich fichtbar gu machen? Unter ber Bedingung, bag es Seben werbe. Gut: und unter

welcher Bedingung ist es Sichtbarkeit? Daß bas absolut Sichtbare barin eingetreten fei. Alfo bas abfolut Sichtbare geht nicht verloren, es erhalt nur bie Form bes Befetes: es ift gar fein Sehen, als bas bes abfolut Sichtbaren; benn burch baffelbe erft ist überhaupt Sehen und Sichtbarkeit. Das Gefet ift nur in ber Form und im Gegensate mit ber Freiheit. Seben entfteht namlich nur burch Begrangung bes Bermogens. Das aufgestellte ift ein Bermogen bes Sebens, beißt: es ift burch und burch, fo weit es Sichfeben ift, (biefer Bufat ift nicht ohne Bedeutung); begranzbar, b. i. ein unendliches Mannigfaltiges. Die Mannigfaltigkeit liegt in ber Form bes Bermogens, und in ibr folechthin mefentlich, und von ihr unabtrennlich. Es ift ein abfolutes Bermogen, bas nie aufhort es ju fein, es ift berausgebend über jebe mögliche Begranzung, und fo als Bermogen unendlich.

Bemerken Sie biefe boppelte, burchaus entgegengesete Unendlichkeit; die der Begranzbarkeit, und die, welche felbst ift absolute Granzlofigkeit. Beides wird gewöhnlich verwechselt. (Das Lettere ist absolutes Constructionsvermögen, dagegen die unendliche Begranzbarkeit ist Bildungskraft, als ursprüngliche Darstellung der Sichtbarkeit als solcher).

Das formale Geset des Sehens ist, das diese Bildungstraft eine beschränkte Construction unter sich selbst, das absolut Sichtbare in der Einheit, subsumire: dadurch zeigt sich jene absolut formale Sichtbarkeit eben in der Anwendung. — Jenes Ich, Bild, wird Stellvertreter der Intuition. — Die Bildungskraft hat ursprünglich das Gesetz, sich selbst sich sichtbar zu machen; die beschriebene unendliche Bildungskraft heißt: sie soll, als unendliche, also ins Unendliche fort sich beschränken, und sich wieder ausschließen neuer Beschränkung ohne alles Ende: sie soll eine unendliche Reihe Bilder entwersen. Belches ist die innere Bezbingung, daß diese Constructionen ein Sehen sind? Daß eingeztreten ist das absolut Sichtbare. Es ist eben das Gesetz des Sehens, daß die Bildungskraft auf diese Weise construire; etwas Underes, als Bilder des Urbildes, kann nicht entworsen werden: denn andere Bilder gäben kein Sehen. (Dieser Sat ist

ł.

Das Gefet ift bindend genug; conftruirt bas freie Bermogen nicht, fo giebt es fein Seben: conftruirt es nicht nach bem Gefete, fo conftruirt es eben nicht; benn es kann nicht ans bers construiren benn nach bem Gefete, und es giebt abermals kein Seben; und wir haben bann eine Nichtigkeit geseth). auffere Unenblichkeit, die innere Mannigfaltigkeit liegt baber nicht im Seben schlechtweg, bas ba ift eins, fonbern in ber Form ber Sichtbarfeit, und fammt aus bem Befen bes Bermogens. Bas find diese Bilder an sich felbst ihrer Form nach? — Einbeit eis nes Mannigfaltigen , ftehende Ginheit eines Mannigfaltigen ; also Bilber einer Drbnung. Das ursprüngliche Geben nach bem Gefete giebt eine unendliche Reihe von Bilbern von Orbnungen, die im Geseige ausbrucken bas Urbild bes schlechthin Wie eine unendliche, niemals zu schließende Reibe Sichtbaren. von Bilbern ausbruden tonne eine Ginbeit, barüber tiefer unten die Belehrung.

Hiermit ist das absolut ursprungliche, übersaktische Seben in seiner Tiefe abgeleitet. Daß diese ganze unendliche Reihe des Sebens ist ein Erseben, ist dadurch klar, weil stets nur das, was das unmittelbar sichtbare Ich ober das Constructionsvermogen auf der Stelle vollzieht, subsumirt wird, unter desselben Sichtbarkeit.

2) In einer nach biefer Regel einhergehenben Reihe wird offenbar die Sichtbarkeit in ihrer Einheit, das Ich, nicht gesehen, oder ersehen; und ist nicht, wie wir erst vorgaben, sichtbar. Das wirkliche, in der ganzen unendlichen Reihe Statt sindende Ersehen geht auf in der Subsumtion unter das Ich, und diesses ist das Licht verbreitende, das sich zeigende und offenbarende: (für ein anderes Auge nämlich, das etwa dazu tritt, und welsches zu suppliren der natürliche Hang und treibt); nicht aber sür sich und in sich ist es sichtbar. Aber ist die Sichtbarkeit nicht sichtbar in ihrer absoluten Einheit, so ist auch das absolut Sichtbare selbst nicht sichtbare selbst nicht sichtbare selbst nicht sichtbar und tritt nicht ein als solches, wie doch unser Sat fordert, denn es kann sichtbar werden nur als das in die Eine Sichtbarkeit eintretende.

Alfo bie Sichtbarkeit in reiner Ginheit muß sichtbar mer-

ben. Dies erklart unsere aufgestellte Debuktion nicht, und sie muß bafur erganzt werben.

Daß sie in dem beschriebenen ursprünglichen Ersehen nothe wendig verloren geht im Sehen, obwohl sie zur Möglichkeit deseselben gehört, und dasselbe als Prämisse und Grundglied der Subsumtion bilden hilft, ist klar. Daß sie nichts Anderes thut oder leistet im Sehen, denn dies, ist gleichfalls klar. Es ist darum ersichtlich, daß sie nur in einem Bilde der Genesis der jegt beschriebenen Ersehweise sichtbar werden könne. Ein solches Bild heißt Resterion; das ursprüngliche Sehen muß sich zum Anhalten, zu einem Sein machen, um sich darin restektiren zu können.

ş.\*,

Der absolute Grund der Resterion ist gezeigt. Wir mochten nun auch ihre absolute Möglichkeit, ihre Genesis, kurz, das noch immer verborgene Wesen der Resteribilität einsehen: und zwar als ein utsprüngliches und absolutes, als ein Seinsgesetz des Sehens so gut, als das der Construction, und in einem Schlage mit bemselben. (Wir wollen es nicht etwa nur hier oder da anssließen. Darin unterscheidet sich die gründliche Beantwortung von allen bisherigen vorbereitenden Versuchen).

Beschreiben wir junachft bas ursptungliche Seben, bas Begentheil bet Reflerion. Die Bilbungsfraft beschrankt fich in a. Alles wird aufgenommen unter baffelbe Ich, einher= gebend nach bemfelben Gefete: aber die Geh : Afte fielen burchaus auseinander, jebe mare eine neue und fur fich bestebenbe So ware es allerdings nach unferer Deduktion. Schopfung. Sollte es nun nicht fo fein: wie mare bem abzuhelfen? - 3ch fage, jebe funftige Begrangung mußte fein eine neue innerhalb ber erften; also eine weitere Bestimmung ber erften und bes in ihr unbegrangt Gebliebenen. Run ift die Grange überhaupt nur um bes Sebens willen, und im Sehen: bei jeder neuen Construction muffte barum bem 3ch gegenwartig fein fein voriges Geben, indem nur biefes ber Ort ber neuen Begrangung bezeichnet: ober - fichtbar fein die vollzogene Ordnung, weil die neue ift eine neue Menderung und weitere Bestimmung der erftern, und, fo scheint es, gurud ins Unbedingte. Muf biefe Beife mare in ie-

bem einzelnen Gefichte vorherbebingt, und möglich gemacht bie gange unendliche Reihe ber kunftigen; es mare ber Grund ber-Möglichkeit, bas principium essendi berfelben: und umgekehrt. in jedem kunftigen Gefichte maren fichtbar, refleribel gemacht. alle vorhergegangenen, als eben bie Bebingungen feiner eigenen Eristeng: jeder folgende ware bas principium cognoscendi bervorhergegangenen: und fo werden benn alle moglichen Sehafte übersehbar aus Ginem: bas unendliche Mannigfaltige ber Gefichte. wurde wenigstens in der Ibee (auszuführen ift es freilich nicht wegen feiner Unendlichkeit) eine organische Ginheit, aus beren jedwedem Theile fich herstellen ließe das Bange: und beren jeber Theil ware principium cognoscendi aller abgelaufenen Bebingungen, und principium essendi alles burch ihn Bebings Das Gefet mare auf Diefe Beife niemals Gefet eines Ges bens überhaupt, sondern allemal eines bestimmten durch bie absolute Einheit, welche es mit bem vorhergehenden und folgen= ben verbinbet.

Was macht nun biese organische Einheit für die absolute Prämisse, das schlechthin sichtbare Ich, um welches es uns doch eigentlich zu thun ist, und dies nur eine Hinleitung ist. Unter die reine Apperception des Ich ist aufzunehmen nur das, was das Ich thut. Kann es schlechthin thun? Nein; es kann nur construiren unter Bedingung eines, hier durch vorhergehende Consstructionen erworbenen Bermögens.

Also: so gewiß bas Gesetz bes Sehens überhaupt ein, bestimmte Begranzung innerhalb anderer Begranzung enthaltenbes ift, so gewiß ist das Ich nicht sichtbar bloß als thuendes, sons bern thuendes zufolge eines gewissen Bermögens, zu thun: und mit diesem Bermögen ist es sich schlechthin sichtbar.

(Was ich in biesen beiben Stunden noch sage, erreicht seinen 3weck nur, inwiesern es leicht, begreislich und natürlich ist. Denn es kommt dabei an auf die Uebersicht des Ganzen, auf die schnelle Construction eines Totalblick, und hierin muß Eisnem das Einzelne nicht mehr hinderlich sein. Dafür ist nun durch die vorigen Untersuchungen gesorgt).

Es ergeben sich folgende Resultate: Die Anschauung des Ich als eines ausgedehnteren Vermögens, wird der Anschausung einer Beschränkung desselben, als ursprünglicher Anschauung, durchaus vorausgesetzt. So gewiß daher Sehen sein soll, so gewiß soll diese Anschauung sein: und sie liegt darum in dem absolut ursprünglichen Gesetze an das Constructionsvermögen; geshört zum Wesensgesetze des absoluten Sehens. W. d. E. w.

In der Anschauung, die wir postuliren, soll das Ich gesehen werden als thatig; aber die Form der Sichtbarkeit einer Thatigskeit ist nicht selbst wieder eine Thatigkeit, sondern das Gegenstheil, die Ruhe: die stehende Einheit eben zur Beweglichkeit und Agilität des Flusses; ihr bloßer Resler: also ein Gesicht, das eben ist, und damit gut, wie wir oben das faktische Wissen besschrieben haben. W. d. 3w. w.

Ein folches Seben muß fein, als Bedingung alles andern Alles Sehen aber entsteht burch eine That bes absolus ten Constructionsvermogens, (bes, bas eben ift, bes allgemeinen. -Bemerken Sie wohl, daß ich hier noch nicht fage: bes Sch; haben wir fo Etwas als unabtrennlich eingemischt, fo ift hier ber Ort, wo wir es ablegen muffen). Diese That ift hier aber schlechthin unfichtbar, und tritt nur in ihrem Resultate, Das gange Conftructionsvermogen ift in biefer Erzeugung stehende und geschlossene Ginheit. Das Bild ift barum ein ganzes und vollendetes fur die unendliche Beschrantbarkeit innerhalb feiner felbst. Bollendetes Bild bes Gesammtvermb= gens ber absoluten Construction ins Unendliche fort: bes Ginen ftehenden und bleibenden Bermogens, welches burch bas Gefet für unendliches mahrhaftes Conftruiren ins Unendliche fort weiter bestimmt werben wirb.

Es ist dem Wesen nach bloges Bild der Art und Weise, ber allgemeinen Form des ursprünglichen und wahrhaften Construirens; also in ihm ist durchaus kein Construiren, sondern nur ein Bild der allgemeinen Construirbarkeit, wie wir dies ehezgestern sehr forgfältig von einer andern Seite auseinandergesett haben.

Ein solches Bild ift, und ist schlechthin fertig in der absolusten Construction, so gewiß das wahre Sehen sein soll, und zusfolge dieses absoluten Soll. Hierin die Deduktion der faktischen Welt in ihrer Einheit, Geschlossenheit und absoluten Gegebenheit im Bilde ihrer selbst, in dem sie nämlich durchaus Nichts ift, als selbst ein Bild der höheren Welt in ihrer formalen Mogslichkeit.

Dies ist wohl zu merken. Die hohere Welt soll eine Besschränkung der niedern sein; wiederum soll die hohere unendlich sein, die niedere dagegen geschlossen und endlich. Es ist kein Widerspruch, wenn man nur bedenkt, daß beide dem innerlichen Wesen nach verschieden sind, indem die hohere allein die Wahrsheit, die niedere nur die Form der Wahrheit enthält, welche lessetere, als Form eben, wohl geschlossen sein kann. Freilich wird die niedere Welt durch die hohere bildsam sein ins Unendliche. Diese Weise der Unendlichkeit trägt sie aber nicht in sich selbst, sondern erhält sie erst durch Beziehung auf jene. W. d. Dr. w.

So viel im Allgemeinen über biefe faktische Belt. Rern = Puntt ihrer Anschauung ift Bild bes Conftructionsvermos gens, ober 3ch. Gie giebt barum fcblechthin bas Bilb eines 3th, bas ba eben ift, und bamit gut: ein bie Form bes eigentli= den mahren 3ch genau ausbrudenbes Bilb, eines abfolut freien Princips aus fich, von fich, burch fich. Buvorberft: bas abfos lute Conftructionevermogen fpaltet fich, wie wir eben gefehen bas ben, burch bas Grundgeset seines Seins in ein mahres Conftruis ren, und in ein bloges Bild eines folden. Das wahre Cons struiren wird in Beziehung auf bas bloge Bilben reale Birts Diefe Spaltung muß fich auch in bem Bilbe, wo in ber That reale Wirksamkeit gar nicht ift, ausbrücken: bas 3ch wird sonach sich in ber faktischen Anschauung anschauen als ibes ales Princip - eines Sebens, und reales, - eines Birtens. That und Sehen aber ift burch Beschrankung: hier ift eine feis ende That, (nicht eine mahrhaftig werbenbe); alfo auch ihre Beschranktheit ift eben: es ist ein allgemein Beschrankenbes; bies konnte Gegenstand ber blogen Unschauung fein. (Gine gegebene

Simmenmelt). Das bloffe Seben fclieft jeboch aus bas Wirten: im Bilbe fa wie in ber Wahrheit; wiewohl bas Wirken vam Geben begleitet wirb. Berfchiebenet Geben und Birten innerhalb bes gegebenen Umfreises wird fich baber ausschließen: es ist parum klar, bag bie faktische Anschauung sein wird im Mankel, und zwar nach zwei Grundklassen, und in dem unends lich Mannigfaltigen biefer Rlaffen. Diefe ganze Unschauung aber geht aus vom Bilbe, wird aus bem Bilbe, bem burchaus feine Meatitat zu Grunde liegt, nach bem Gefete ber faktischen Cons struction überhaupt zu conftruiren; es ift nur ein Bild nach biefem formaten Gefete; barum burchaus gefetilos in Rudficht bes Befonberen. Es ift baber an mahre Wirksamkeit, ober mahres Sehen eines Realen innerhalb biefer Bilberwelt burchaus nicht gu benten: es ift ein leeres Spiel ohne alle Bedeutung und Sinn, bas fich macht, wie es fich macht, burch's Ungefahr. Die einzige Beziehung auf Wahrheit ift, bag baburch immer fort vorgebildet wird die Form bes Bermogens, als Mittel bet Erfichtlichkeit ber mahren Construction. 2B. b. Bierte w.

Diese gesammte Construction ist bie bes blogen Bermogens gur eigentlichen Conftruction, welches erftere in ber letteren bes Im Bilde bes Ich insbesondere wird fie bes schränkt wird. fchrankt auf Ginheit, es ift nur ein Conftructionevermogen, eine Sichtbarkeit, ein Sichtbares. Beschranktheit auf Ginheit geschieht aus Mannigfaltigfeit. Mithin muß burch bie faktische Confiniction bas Gine Ich gespalten werben in eine geschlossene Ginheit mehrever Iche, Dies burch die faktische, mithin absolut unfichtbare Conftruction. Das Refultat berfelben ift faktische Uns fchauung bes Ich : verfieht fich, inwiefern est ift, b. i. faktische Gelbstanfchauung jebes einzelnen 3ch fur fich. In ber fattis fchen Confinuction spaltet fich bie Anschauung in ein vollenbetes Suftem von Gelbstanschauungen ober Ichen. — Im Gefebe liegt bie Mannigfaltigeett überhaupt, und ihre Gefcoloffenheit. keinesweges aber bas Befonbere, Die einzelne Bielheit. Diese ift ohne Gefet, burche Ungefahr. Es tommt auf Reinen Etwas an, benn es tommt auf bas Gange Richts an. Wie ein Indis

viduum sich Bebeutung verschaffen könne, mußten wir erft im Berfolge ersehen. 2B. b. Fünfte w.

Dies gesammte jett beschriebene Sehen ist nach dem fattisschen Gesete, und es ist nach demselben in sich vollendet und geschlossen. Wenn es nun gesett ist, was ist dadurch in Beziehung auf das Ganze gesett? Die Bedingung, unter welzcher die wahre Construction sichtbar ist. Also diese ist sichtbar. So viel ist gesett. Ist sie denn darum ersehen? Wer sagt das? Jenes saktische Geset giebt ein in sich geschlossens System des Wissens, und mehr als das, was wir aufgezeigt haben, liegt in ihm nicht. In Beziehung auf die wahre Welt liegt in ihr nur die Möglichkeit, und nichts Anderes.

Man fege, biefe Moglichfeit folle gur Wirklichkeit übergeben; was wurde geschehen muffen? Die absolute Construction - (bie= felbe, von der wir oben redeten, nicht das Ich;) mußte sich eben beschranken auf bas Geset bes ursprünglichen Construirens; mithin sich lobreißen von dem erften, bloß faktischen Gefete, ale bas Seben allein beftimmenbes. Dies mußte es thun burchaus ohne ersichtlichen Grund; indem ja hier bas eigenkliche Geben erst angeht, also schlechtweg. Bas wurde baburch im Seben ent= stehen? Das 3ch, das gegebene faktische, ist der unmittelbare Reflex jener Construction: also dieses, seiner sich bewußte Ich murbe fich erbliden, als mit feiner bekannten, ichon im Bilbe gegebenen Freiheit fich lobreigend von jenem faktischen Gefete, das auch als Trieb angeschaut ift. Mit der bekannten, fage ich, d. i. mit ber in ber faktischen Welt zwischen einem vorausgegebenen Mannigfaltigen schwebenben Freiheit: also mit ber, bie ba kann, ober auch nicht, mit ber Freiheit in Indiffereng. : 150, fage ich, wird bas fichtbare, individuelle Ich (benn nur biefes ist faktisch gesehen) sich erscheinen im Refleme. Wie es fich in ber That verhalt, seben wir. Mitht es reißt fich los, fondem die absolute Sehfraft reißt sich lod, und dieses wahrhafte Indrei: Ben reflektirt fich nur als freies Basveißen inth Inh. -Sedste w.

So viel über die Form. In Absitht des Inhaltes entsteht

Es entgeht Keinem, daß wir noch immer nicht herausgekomsmen find aus dem individuellen Selbstbewußtsein, in beren Mehrheit die faktische Construction sich spaltet, und daß Alles Gesagte nur davon gilt: daß es eben zur Anschauung Eismes numerischen Ich ganz und gar nicht gekommen ist. Zugleich leuchtet auch wohl Jedem ein, daß wir hier an einen Endpunkt gekommen sind, der leicht ein Mittelpunkt sein durfte, von welschem aus es keinen stätigen Fortgang giebt. Wir thun darum wohl, an dem andern aussern Ende wieder anzusangen.

Die Sichtbarkeit ift Bilb bes Eintritts bes absolut Sichtbazzen in die Form. Sie ist darum, wie wir schon oben bemerkt, kein wirkliches Eintreten, sondern ein Schweben zwischen Sein und Nichtsein, bloßes Vermögen, einzutreten. Nun soll in ihm durch und das Sehen abgebildet werden, welches geschieht durch eine Beschränkung bes Vermögens: ein Bild des Seins (bes Sehens nämlich), welchem doch wieder ein Nichtsein, eine Entwickelung für neue Beschränkung folgt. Diese absolute Vereinigung des Seins und des Nichtseins, und die Unverztilgbarkeit beider in dem Einen, die hier als wechselnd sich darzsstellen, ist eben der wahre Grund der Unendlichkeit, der hier endlich in seiner Tiese angegeben ist. W. d. E. w.

Nun ist die Sichtbarkeit sich schlechthin sichtbar, b. i. sie kann sich auch in jenem Nichtsein, als Blokes reines Vermögen, bas durchaus sich nicht vollzieht, sehen. Doch ist Sein und Nichtsein schlechthin entgegengeset, und es giebt demnach zwei nie zu vereinigende Grundseheweisen. Das kann nicht so Bleisben; denn die Sichtbarkeit ist Bild des Einen Sehens, und muß sich so sichtbarkeit ist Bild des Einen Sehens, und muß sich so sichtbarkeit ist Bild des Einen Sehens, und were Sinheit? Eben das Sichsehen schlechtweg: die Iche heit. Dieses sonach ware der Einheitspunkt, der die höchsten und absoluten Gegensähe vereint.

Die Sichtbarkeit in biefer ihrer Ginbeit ift fichtbar, beift, fie kann unter ber gegebenen Bebingung, d. i. bag Gogenfäge ba feien, fich feben, fich, fage ich, schlechthin, burch fich folifit;

fie muß nicht; benn sie ist absolute Freiheit. Wenn sie est thut, thut sie es schlechthin aus keinem sichtbaren Grunde, well hier die absolute Sichtbarkeit ist. (Die Resterion ist, wo sie ist, absolut, weil sie ist, ohne Grund). Dieses Ich ist schlechthin nur sichtbar; niemals selbst ein Sehen: der reale Kern, an dem alles Sehen sich bricht. In ihm werden Gegensähe des Sehens vereint, also beide gesehen: es ist in seinem Sehen Sehen des Sehens. Es, das Ich, ist also die absolute Resterribilität. W. d. d. d. w.

So viele Weisen des Gegensates, so viele Weisen der Refleribilität, d. i. der Sichtbarkeit des Ich, als des Bandes; also
auch so viele Arten des Ich, konnte man sagen. Dies giebt das
System der Resleribilität in subjektiver Rücksicht.

Jebe Beise ber Resterion ift bedingt burch die Bilbbarteit ber Einheit in den zu restektirenden und zu vereinigenben Sehakten. Dies giebt die objektive Resteribilität und ihr System, als Bedingung des subjektiven.

In der Unendlichkeit war diese objektive Resteribilität die Bedingtheit jedes folgenden durch das frühere. Die einfache Abhängigkeit: dadurch wurde das Ich als Eins in der gesammten Unendlichkeit resserbel, wie schon gezeigt worden.

Teht zu einer neuen Zusammensassung: — ber absolute Gesgensatz im Wirklichen, b. i. im Constructionssehen ist zwischen Sein und Nichtsein. Durch die Lobreisung vom saktischen Gesseite bes bloßen Bildes geht dem Sehen oder dem Ich überhaupt erst sein Sein auf: dies ist die absolute Reflexion, d. i. sichtbarmachung der Sichtbarkeit, und zu ihr ift die ganze faktische Welt bloße Reflexibilität (Bedingung der Mogslichkeit).

Diese Resterion ist der Beziehung nach Ethebung zur Einsheit des Ich aus der Mannigfaltigkest der Iche Ich Einschen Beitagkest der Iche Einschen Beitage Bedingt sein durch einen Bistensung derch wine gegenselige Bedingtheit derselben unwer in

ander. (Gegenseitig muß fie sein, weil hier Totalität ist; nicht' Unendlichkeit, wie in den Ordnungen der Sinnenwelt).

Die Iche sind Bilber der bilbenden Anschauung selbst, die nichts als Bild ist. Es muß darum im faktischen Sehen allerbings geben eine allgemeine Sichanschauung der Individuen,
in welcher jedes einzelne der erste Erkenntnißgrund ist, alle übrigen ihm Seinsgrunde seines bestimmten Seins sind. Diese Anschauung der Allheit der Iche ist es, die in der Grundresserion
zur Einheit erhohen wird, d. i. sie erscheinen alle, als stehend
unter demselben Gesetze und Produkte derselben Ginen, nur nach
dem Gesetze sich spaltenden faktischen Construction.

Innerhalb ber faktischen Welt ist eigentlich keine Resterion; boch kommt in ihr vor ein Bild derselben, sich gründend auf das Bild einer objektiven Resteribilität, wie es ja sein muß: die Bedingtheit des Wirkens nämlich, durch das Sehen des Obziekts, als eines vergangenen. Dadurch entstehen zwei Glieder, oder die wahre Grundresterion hinzugerechnet, drei, im Systeme der subjektiven Resteribilität, alle begründet durch ihre objektiven Bedingungen.

In dem Willen und der Reslerion, d. h. dem Bewußtsein desselben, ist das gesammte Sein der Sichtbarkeit zur absoluten Einheit reslektirt: die Unendlichkeit des Gesetzes, — die geschlossene Welt der Individuen, — die Sinnenwelt, als das ewig fort zu Ordnende und geordnet Werdende. Das Gesetz in seiner Einheit ist begriffen, als in's Unendliche fortbestimmend die Gemeine der Iche von einem vorausgegebenen Punkte zum unendlichen Ordnen der gegebenen Sinnenwelt, daß sie werde ein faktisches Bild des Absoluten. So wird das Sein ressektirt, und hier liegt die Unendlichkeit.

Uebrig bleibt baher noch bloß bas zweite Glied, bas Richtsfein, bas bloße Bermogen, welches erscheint in absoluter Freiheit, ohne alles Geseth.

Es wird dieses reflektirt,, wie es benn laut des Obigen refleribel ift, — heißt: es wird vereinigt mit einem Gegensate, als durch ihn bedingt. Also zuvörderst: es wird überhaupt in seinem Sein als bedingt, als Folge eines Grundes angeseben. Da wird es eben eingesehen als Sichtbarkeit des Absolusten, und so das Absolute gedacht als sein Grund: der Begriff Gottes. Sodann: es wird angesehen in seiner Bestimmbarsteit, eben durch die allgemeinen formalen Gesehe der Unendlichskeit und der Fünfsachheit, die wir oben angegeben haben. Dies gieht die W. L., als selbst vollendend die Fünfsachheit des Systems der subjektiven Resteribilität; und damit sich eben selbst ableitend und umfassend in ihrem Systems.

Es ist klar, daß in dem Begriffe von Gott nur ein Bild seiner Sichtbarkeit überhaupt, die bloße leere Form derselben dargestellt wird. Ferner klar, daß in der W.=E. nur das Bild der allgemeinen Begranzbarkeit, aber durchaus keine wirksliche Begranzung oder Sein dargestellt wird. Es ist darum klar, daß sie und der Begriff des Absoluten, wie er hier aufgesstellt ist, nur dienen zur Klarheit der Erkenntniß, und daß, sobald diese errungen, sie wieder verweisen muß an das Leben, und an den Sig des wahren Lebens, den Willen, der durch sie theils klar erkannt und geheiligt, theils vollkommen möglich gemacht wird.

Wer die W.=E. erkannt hat, ist in alle Bedingungen einsgeset des Willens; und es fehlt eben nur am Willen noch selbst.
— Sie soll eine Wegbahnung zur Sittlichkeit sein: eine klare Kunst des Sittlichwerdens, und dies ist ihre hochste Bestimmung.

Durch bas faktische Sehen wird bas Sehen ber wahren Construction erst moglich. Wirklich konnte es nur badurch werden, wenn diese Construction vom faktischen Gesetze sich loszrisse zur Erscheinung ihrer selbst. Das faktische Ich, als der Rester, wurde dann sich ersehen, als sich loszeisend mit absoluter Freiheit. Dies demnach die Bedingungen zur wahren Sitts lichkeit. —

Ich schließe hiermit ben Vortrag. — Es leuchtet wohl ein, bag nun, nach Legung bieses Grundes, bas Philosophiren erst recht angehen kann. Dafür hoffe ich nun Sie ausgestattet zu

haben. Wer bies indes auch noch nicht vollfommen ist, aber boch ergriffen ware von der hier dargestellten Welt der Wahrheit, nicht dem bleibe ich ja in Berbindung. Wer dies gar nicht ware, der hatte seine Beit übel angewendet, und thate am Besten, wicht ahnliche Beit dier zu verlieren. Wer aber selbst ergriffen ware von dem Geiste, der hier lebt, der wird getrieben werden, diese Wahrheit auch darzustellen in einem ihrer würdigen Leben.

## System der Rechtslehre.

Worgetragen von Oftern bis Michaelis 1812.

(In bem nachgelaffenen hefte ber Rechtslehre fanden fich einige Rudweis fungen auf Ficte's frühere Drudfchift: Grundlage bes Raturerechts, Jena 1796. 97. Um die Gedantenfolge nicht zu unterbrechen, und bem tefer die Mühe des Rachfclagens zu ersparen, hat der herausgeber die betreffenden Stellen abgefürzt, wo es möglich war, dem vorliegenden Texte eingefügt).

Wir haben zuerst zu reben über ben Bortrag ber Rechtslehre: er ist rein analytisch, entwickelnd bie Gine, feste Grundlage, ben Begriff bes Rechtsverhaltniffes; barin muß Alles enthalten sein.

Hierbei ist zu merken 1) bie Methode; 2) ist biefe sehr leicht, jedennoch übend. -3) In diesem Begriffe mussen wir und feststellen, um so mehr, ba ja die Analyse hier nur bis zu gewissen Granzen fortgeführt wird, und wir die Kunst, sie selbststanz big fortzusetzen, hier erhalten sollen.

Borerinnerungen.

- 1) Die Rechtslehre ist eine reine mahrhaftige Biffenschaft.
- 2) Einer solchen liegt zu Grunde ein absolut sich selbst mas chender Gedanke des Grundes eines gewissen Phanomens, so weit wir in der Einleitung die Sache sahen; die Ableitung wird sich sinden. Wir sagten: für den empirischen Blick sind die Ersscheinungen, und er spricht sich aus, das und das ist. Der wissenschaftliche Blick bagegen sieht das, was dem empirischen Blicke schlechthin ist, werden aus seinem Grunde, nach dem Gessehe desselben. Er sieht nie das Sein, sondern nur das Werden.
- 3) hier treten nun zwei entgegengesette Falle ein: einmal, bas Phanomen ift, auch ohne ben Gedanken ber Nothwendigkeit; biese wird erst nachher eingesehen. Es ist eben schlechtweg und unmittelbar ein Geset bes faktischen Seins, ein Naturgeset.
- 4) Ober bas in bem Gefete ausgefagte Phanomen ift gar nicht, fondern es foll erft burch Freiheit hervorgebracht werden.

i 

## Francisco Commission of the Co

ir haben zuerst zu reben über ben Bortrag ber Rechtslehre: er ist rein analytisch, entwickelnd bie Gine, feste Grundlage, ben Begriff bes Rechtsverhaltnisses; darin muß Alles enthalten sein.

Hierbei ist zu merken 1) bie Methode; 2) ist biese sehr leicht, jedennoch übend. -3) In diesem Begriffe muffen wir und feststellen, um so mehr, da ja die Analyse hier nur bis zu gewissen Granzen fortgeführt wird, und wir die Kunst, sie selbststanz big fortzusen, hier erhalten sollen.

Vorerinnerungen.

- 1) Die Rechtslehre ift eine reine wahrhaftige Wiffenschaft.
- 2) Einer solchen liegt zu Grunde ein absolut sich selbst maschender Gedanke des Grundes eines gewissen Phanomens, so weit wir in der Einleitung die Sache sahen; die Ableitung wird sich finden. Wir sagten: für den empirischen Blick sind die Erzscheinungen, und er spricht sich aus, das und das ist. Der wissenschaftliche Blick dagegen sieht das, was dem empirischen Blicke schlechthin ist, werden aus seinem Grunde, nach dem Gezsetze besselben. Er sieht nie das Sein, sondern nur das Werden.
- 3) hier treten nun zwei entgegengesette Falle ein: einmal, bas Phanomen ift, auch ohne ben Gebanken ber Nothwenbigkeit; biese wird erst nachher eingesehen. Es ist eben schlechtweg und unmittelbar ein Geset bes faktischen Seins, ein Naturgefet.
- 4) Ober bas in bem Gesetze ausgesagte Phanomen ift garnicht, sonbern es soll erst burch Freiheit hervorgebracht werben.

Wenn es fein wirb, fo wirb man finden, und fagen konnen, esfei durch bas Gefet, aber nicht ohne diefen Bufat, es fei durch
bas Gefet vermittelst eines freien Entschlusses.

Darum a) es ist bies ein Gesetz unmittelbar an bie Freis heit, bas zu einem Phanomen wird nur durch sie, nicht durch bie Natur.

- b) Freiheit handelt immer mit klarem Bewußtsein, und nach einem Iweckbegriffe. Die Freihelt, durch welche jenes Gesetz zu einem Phanomen werden soll, muß darum dasselbe vor dem Entsschlusse erkannt haben. Also Erkenntniß des Gesetzes geht dem Phanomen voran. In dem ersten Falle war es nicht so, sons dern umgekehrt; das Phanomen war, und an dem seienden Phasnomen entwickelte sich die Einsicht des Gesetzes; dort ein Naturzgeset, das dagegen, welches wir jetzt sanden, ist ein praktisches Gesetz das praktische Bewußtsein aber ist ein wissenschaftzliches, denn es läßt das Phanomen aus dem erkannten Gesetze folgen. Dies scharf zu fassen.
  - 5) Das praktische Geset ist ein boppeltes: a) es gebietet unsbedingt und kategorisch (bas sittliche). b) Es gebietet bestingt; wenn man diesen und diesen Zweck hat, so muß man so und so handeln (bas pragmatische). Wer gelehrt und wissenschaftlich werden will, muß sich anstrengen; wer ein festes Haus bauen will, muß einen sesten Grund legen, b. i. man kann zum Phanomen, das man sich beliebig als Zweck sest, und das nur durch Freiheit möglich ist, nur durch ein solches Handeln kommen.
  - 6) Bu welcher von biesen Klassen gehört nun das Rechts gessetz, als bestimmender Grund eines Phanomens? Ich sage, es past unter keine der beiden; es ist weder ein Naturgesetz, noch ein Sittengesetz. Sein Phanomen ist: ein solches Zusammenleben mehrerer freier Wesen, in welcher alle frei sein sollen; Keines Freiheit, die irgend eines Andern sidren kann. Ich frage: ist brefes Phanomen durch ein ausseres Naturgesetz? Antwort: zum Thest ja. Es ist Naturgesetz, daß Keiner in den Andern hineinsbenken, Keiner durch seinen Willen die Gliedmassen des Andern regen kann. Dies Geset ist Allen gegeben durch ihr bloses fak-

rtisches Sein, und insofern ift das aufgestellte Phanomen nach elsnem Raturgesetze. Dann aber wieder nicht. Rämlich diesseits des freien Entschlusses: das Naturgesetz hindert nicht, das sie sich angreisen, sich mittelbar oder unmittelbar hindern; ja grade umgekehrt, das Naturgesetz ist ein Widerstreit der Freiheit in's Unendliche. Also Rechtsverfassung ist kein Phanomen der Art, wie Ruhen oder Fallen der Körper.

Es ist aber eben so wenig ein Gesetz an die Freiheit. Denn ein folches richtet sich in einem unmittelbaren Bewußtsein an dieselbe, und ist immer ein individuelles Gebot für Einzelne. Nun kann kein Einzelner das Gesetz einführen; denn es ist Eins für Alle. Alle mussen ihre natürliche Freiheit beschränken, falls Keiner die Freiheit des Andern stören soll; Alle in Einem Schlazge: Alle auf die gegebene, genau bestimmte, einzig rechtliche Weise. Wie sollte das Gesetz jemals auf diese Weise im gemeinssamen Bewußtsein Aller durchbrechen?

Es läßt fich fonach gar nicht einsehen, wer bas Gefet ausführen folle. — Laffen Sie es uns noch anbers betrachten. haben es hier zu thun mit einer Rraft. Diese kann eine zwies Sie ift entweder Naturfraft, b. i. eine folche, fache sein. bie überhaupt ift nur unter ihrem Gefete, nur unter ihm bans belt; (bie burch und burch gesetmäßig ift, ihr Sein und ihre Gefetmäßigkeit find Gins:) ober fie ift eine freie Rraft, b. i. eine Rraft, bie an fich gefetlos, und nur burch fich felbst unter bem Gefete ift: burch fich felbft, b. i. mit Bewußtfein, alfo beren Gefete Gefete unmittelbaren Bewußtseins find. Nun haben wir hier ein Geset: mas ber Eine kann, das folle ber Anbre Dies ift tein Naturgefet; barum ein Gefet an auch konnen. Die Freiheit; aber es ift nicht ein Gefet an die Freiheit Einzels Die nun biefe bas Gefet zugleich einseben fondern Aller. und befolgen follen, scheint unbegreiflich. Es scheint bies auf eine Bereinigung ber Ratur und ber Freiheit im Fortgange ber Geschichte und Bilbung schließen zu laffen; furz, bas Mittel glied zwifchen beiben zu fein. Bir wollen indeffen jest bie Frage liegen laffen. (Es werben zum Schluffe fich noch intereffante Bemertungen barüber anstellen laffen). Es ift aber nothwenbig,

half, man es wisse. Die Verkennung bieses Sages hat ber Rechtes lebre bebeutenben Nachtheil gebracht. Wir werben auf bie Spusen bavon stoßen.

Alfo biefe Frage noch liegen gelaffen, und nur bas Refultat fest gehalten: Die Rechtslehre ift tein Theil ber Naturlehre, Chafur ift fie auch nie gehalten worben. Gine Bermirrung je-Sie ift aber auch ferner tein Theil ber Gittenboch soaleich)! lehre, tein praktisches Geset. Damit ift fie verwechselt worben bis auf mich; man hat beshalb fie gegrundet auf die bekannten Grundfate: neminem laede, suum cuique tribue, quod tibi fieri non vis, alteri non feceris, die Marime des Willens, Princip einer allgemeinen Gefetgebung fein zu tonnen. bers hat man fich feit Kant wieber geplagt. (Meine Rechtslehre mar früher, benn bie Kantische naum ewigen Frieden. Ceine eigene Rechtslehre ift eine gute Ginleitung, übrigens alte Befte ohne Rlatheit). Die Rechtslehre ift kein Rapitel aus ber Sit= tenlehre. Es ift mahr, bu follst bas Recht wollen, bu follst von beiner Seite es nicht verlegen, gerecht fein. Aber mas heißt Bum Theil, bu follst Reinen an Leib und Leben angreis fen. Aber wie verhalt es fich benn in beiner eigenen Birfungs: fphare? Soll man nur bulben, weichen, nachgeben, wie Ginige es genommen haben? Daburch entsteht eben Unrecht. biefer Unnahme ift 1) Ginseitigkeit und Ginmischungen fittlicher Principien; 2) ift baburch eine wichtige und bebeutenbe Form bes Wiffens gang übergangen, und bas Urtheil in ben, ben Menschen so nabe liegenben Gegenständen verwirrt.

Man hat auch gesprochen von einem Naturrechte; es entsgegensehend dem durch faktische Uebereinkunft, Bertrag, oder auch durch willkubrliche Gewalt des Gesetzebers sestgeseten Rechte, oder dem geschriebenen Gesetze: haec lex nata, non scripta. Es ist darin eine Fülle von Irrthumern. 1) Naturrecht, b. i. Bernunstrecht, und so sollte es heißen. Aber alles Recht gründet sich auf einen Begriff a priori, einen Gedanken, schlechts hin; es ist ein intelligibles; das Wissen selbst ist Grund, und lex nata waren angeborene Ideen. 2) Ist auch die Unterscheisdung salsch, als gründe sich Einiges darauf, Einiges auf Uebers

Borauf grundet fich benn bie Uebereinfunft felbft ? Das vertragene und gefchriebene Recht ift niemals Recht, wenn es fich nicht auf Bernunft grundet. Alles Recht ift reines Bernunftrecht. 3) Man versteht auch wohl Natur noch anders, Indem man fagt, bas naturliche Gefühl leite bis zu einem ge= wiffen Beifammenfteben, biefes aber halte zu gewiffen Beiten nicht mehr vor; ba trete benn ber funftliche Staat ein, und Fein Recht. Ift mahr, und hat fich gezeigt im alten Germanien. Dobbes widerspricht auch bem naturlichen Gefühl, behauptend bellum omnium contra omnes; und nur durch Gewalt und Bwang komme es zu einem gegenseitigen Rechte. Much bies bat fich fo gemacht. Man febe nur die Subfee-Insulaner. Aber was wollen fie benn bamit fagen? Bas geht benn biefes Gange ben Begriff an und die wissenschaftliche Untersuchung? Dies ift eben bie oben liegen gelaffene hiftorische Rebenfrage. Bir bagegen haben es zu thun mit einer icharfen Analnse bes Begriffs. In diefer zeigt fich nun: burch die bloße Natur, im obigen Sinne, ohne Runft und freien Billen, ohne Bertrag, tommt nie ein rechtlicher Buftand berbei. Das Rechtsgefet fagt aus, bag ber Bertrag geschlossen werben solle, und nur, wo biefer Bertrag Statt finbet, ift feine Form walifirt. Ein Naturrecht. in bem Ginne eines rechtlichen Buftanbes auffer bem Staate, giebt es nicht. Alles Recht ift Staatsrecht. Auch biefen Punkt aber allen 3weifel erhoben zu haben, ift ein Gigenthumliches unferer Bearbeitung.

Rurg, die Rechtslehre ift eine Analyse des Rechtsbegriffs a priori, als eines Soll; also wir haben es zu thun mit bem Inhalt bieses Soll, ohne ausmachen zu wollen, wer solle.

Die Form, in welcher bas Geset eintritt, bleibt im Soll, falls auch keine Freiheit sich findet, an welche bieses Soll sich richtet. Das fiehe Ihnen fest. Das Rechtsgeset ift ein absolustes Bernunftgeset, jufolge bessen ein Rechtszustand sein soll.

Die erste Frage, die wir zu beantworten haben, ift die: Giebt es nun einen solchen apriorischen Begriff im Systeme bes Biffens, b. h. 1) nicht, haben Alle diesen Begriff in vollenbester Rlarheit? Saben benn Alle ben Begriff ber Schwertraft

ober irgend eines andern Gesetes im klaren Bewußtsein, und ist derselbe nicht dessen ungeachtet? Gine andre Frage, die uns aber auch nichts verschlägt, ist die, ob er sich aussere? Allers dings, schon bei Kindern in starken Ausbrüchen, man wird bei ihnen weit mehr Unwille sinden über Rechtsverletzung, als über, die des Bortheils. Er übt allerdings eine natürliche und unsichts dare Gewalt aus. —

Sondern 2) wer zu Ende benkt, muß der ihn denken? Dies ware nun eigentlich durch eine Deduktion auszumitteln, die in die B.=2. gehort, und die die Rechtslehre jener mit Recht übers läßt. Denn jede besondere Wissenschaft geht aus von ihrem Grundgesete, als einem Faktum, so die Mechanik von dem Sesgebenen der Schwerkraft. Wo dieser Grund wieder begründet wird, ist eine andre Wissenschaft (für alle W.=2.). Mit Recht darum, und um der Reinheit der Wissenschaft willen, überheben wir uns dieser Deduktion an gegenwärtiger Stelle.

In einer Nebenbemerkung wollen wir jedoch ben Ort bers selben anzeigen, also eine Erdrterung bes Begriffs geben.

1) Das Rechtsgesetz beruht auf bem Faktum, daß mehrere freie Wesen in einer gemeinschaftlichen, die Wirksamkeit Aller fortpflanzenden Sphare stehen. (Nur auf diesem. So wie diese Bedingung nicht gesetzt wird, fällt der Begriff weg. 3. B. wo die Menschen keine solche gemeinschaftliche Sphare haben, da kann Jeder seinem eigenen Verstande und seinem eigenen Willen folgen).

Woher nun aber biese gemeinschaftliche Sphare? Das Wifs, sen foll sich begreifen als das und das (als Erscheinung Gottes); es ift darum für sich ein Sich, Ich.

Soll es sich begreifen, so muß es sich begreifen als Eins; wie es in der That Eins ist.

Aber es muß selbst wieder begreifen sein Begreifen biefer Einheit. Es muß biefe begreifen als ein Zusammenfassen ber Einheit aus ber Mannigfaltigkeit. Das Wissen muß barum vor bem Sichbegreifen als Eins und als Bedingung bieses Begreisfens sich porfinden als ein Mannigfaltiges von Ichen. Dieses Finden muß vollendet sein, wenn es sich begreifen soll als Eins,

also das Wissen muß sich sinden als eine geschlossene Welt, als ein System von Ichen. — Alles dieses liegt in der Selbstansschauung und dem Selbstbegriffe des Wissens von sich.

Diese Iche mussen angeschaut werben als wirkend in einer gemeinschaftlichen Wirkungssphare. Beweis. Denn an sie, als Individuen, richtet sich das sittliche Gebot, das Bild Gotstes zu realisiren. Das Gebot an Jeden aber ist nur ein Theil des Einen Bildes, das Alle mit gemeinschaftlicher Kraft hervorsbringen sollen; das Eine Bild hangt zusammen in Allen anschausdar, und ist nur zum Theil von Jedem hervorzubringen. Alle haben darum nothwendig ein gemeinschaftliches Objekt und Sphare dieses Bildens des einen Bildes durch gemeinschaftliche Kraft.

Zweite Bedingung bes Rechtsbegriffs (eigentlich Folgerung). In biefer gemeinschaftlichen Sphare tann nun die Freiheit bes Ginen bie bes Unbern ftoren. Mur biefer Storung foll bas Rechtsgefet abhelfen. Giebt et teine Möglichkeit ber Storung, fo giebt es teinen Rechtsbegriff. 3ch fage: aufgestelltermaßen ift Storung und Eingriff ber Freiheit bes Einen in bie bes Unbern gar nicht bentbar. - ' Bebes Freiheit geht barin auf, feinen Theil bes Einen Bilbes Gottes aufzuftellen. Da biefe Einheit ift eine organische Einheit, aus ben Geboten an alle Individuen; fo tonnen biefe Bebote fich nie widersprechen, oder einen Widerftreit Bas bem Einen geboten ift, ift es bem Unbern begrunden. nicht, und umgekehrt, was biefem geboten ift, ift es jenem nicht. Thut nun Jeber nur bas ihm Gebotene, fo greift Aller Freiheit in einander. Es ift bier teine Storung, und es bedarf barum feines Gefetes, die Storung aufzuheben, die ganze Gemeine vernunftiger Wesen unter bem Sittengesete gebacht, bat fie ben Ginen Billen.

Thefis. In reiner Bernunft ift ein Rechtsgeset nicht möglich.

Antithesis. Aber das Sittengeset kann an das Indivisuum sich wenden, erst'nachdem die Freiheit desselben entwickelt ist. Die Welt der Individuen muß darum frei sein, und frei handeln, um zur Möglichkeit, vom Sittengesetze ergriffen zu werden, sich erst zu bilden. In dieser Lage stehen sie nicht unter

haben. Wer dies indeß auch noch nicht vollkommen ist, aber doch ergriffen ware von der hier dargestellten Welt der Wahrheit, mit dem bleibe ich ja in Verbindung. Wer dies gar nicht ware, der hatte seine Zeit übel angewendet, und thate am Besten, nicht ahnliche Zeit dies zu verlieren. Wer aber selbst ergriffen ware von dem Geiste, der hier lebt, der wird getrieben werden, diese Wahrheit auch darzustellen in einem ihrer würdigen Leben.

## System der Rechtslehre.

Worgetragen von Oftern bis Michaelis 1812.

(In bem nachgelaffenen hefte ber Rechtstehre fanden fich einige Rudweis fungen auf Ficte's frühere Drudfchrift: Grundlage bes Rature rechts, Jena 1796. 97. Um bie Gedantenfolge nicht zu unterbrechen, und bem tefer die Muhe bes Rachfclagens zu ersparen, hat ber herausgeber die betreffenden Stellen abgefürzt, wo es möglich war, dem vorliegenden Texte eingefügt).

.

wir haben zuerst zu reben über ben Bortrag ber Rechtslehre: er ist rein analytisch, entwickelnd die Eine, feste Grundlage, ben Begriff bes Rechtsverhaltnisses; darin muß Alles enthalten sein.

Hierbei ist zu merken 1) die Methode; 2) ist biese sehr leicht, jedennoch übend. -3) In diesem Begriffe mussen wir und feststellen, um so mehr, da ja die Analyse hier nur bis zu gewissen Granzen fortgeführt wird, und wir die Kunst, sie selbststanz big fortzusetzen, hier erhalten sollen.

Vorerinnerungen.

- 1) Die Rechtslehre ift eine reine mahrhaftige Wiffenschaft.
- 2) Einer solchen liegt zu Grunde ein absolut sich selbst maschender Gedanke des Grundes eines gewissen Phanomens, so weit wir in der Einleitung die Sache sahen; die Ableitung wird sich finden. Wir sagten: für den empirischen Blick sind die Erzscheinungen, und er spricht sich aus, das und das ist. Der wissenschaftliche Blick dagegen sieht das, was dem empirischen Blicke schlechthin ist, werden aus seinem Grunde, nach dem Gezsetz desselben. Er sieht nie das Sein, sondern nur das Werden.
- 3) Hier treten nun zwei entgegengesetzte Falle ein: einmal, bas Phanomen ift, auch ohne den Gedanken der Nothwendigkeit; biese wird erst nachher eingesehen. Es ist eben schlechtweg und unmittelbar ein Gesetz des faktischen Seins, ein Naturgesetz.
- 4) Ober bas in dem Gesetze ausgesagte Phanomen ift gar nicht, sondern es soll erst durch Freiheit hervorgebracht werden.

kein Recht, und ba in biesein Zustander Aller sein Anspruch auf Freiheit ohne Ausnahme sich nur auf bas Recht grunden kann, Leipen Anspruch auf Freiheit:

Anspruch auf Freiheit hat er nur baburch, baß er in dem Rechte begriffen ware: aber er ift in dem Rechte begriffen, nur inwiefern er selbst alle Andren barin, begreift. Recht ist nur, in- wiesern der Wille Aller bemselben unterworfen ist. Wer den Willen nicht unterwirft, der ift nicht in dem: Alle, und wird nicht unter diesen begriffen.

Also: bas Recht jedes Einzelnen ift baburch bedingt, baß er bie Rechte aller Uebrigen anerkennt, und auffer dieser Bedingung bat Niemand ein Recht.

Anmertung.

Hare und bestimmte Ansicht, daß das Rechtsgeset vom Sittenges setzennt werbe.

Es erkennt Einer bas Recht nicht an. Soll ich ihn denn nun beshalb ohne Schonung als einen burchaus Rechtlofen, als ein Ding, behandeln? Ber fragt fo? Bielleicht ein sittliches Befen. Er ift ja benn boch ein Berkzeug bes Sittengefetes; jest freilich ift er roh, aber er tann fich bilben; trage ibn, er= giebe ibn. - Alles biefes wird er fagen nach fittlichen Princi= pien, und bas werben wir auch fagen in ber Sittenlehre. Da ift bas Gefet an mich allein gerichtet, und ift unbebingt. fo nicht bas Rechtsgeset, sonbern bies ift an Alle gerichtet, und bie Unterwerfung bes Ginzelnen ift bedingt durch die Aller, und jebes Einzelnen. Fallt die Bedingung weg, fo fallt auch bas Bebingte meg. So verhalt es sich mit bem Rechte. Wenn ich jenes thue, ihn trage und erziehe, fo thue ich es meiner Pflicht, nicht aber feines Rechtes wegen, und bavon mar jest bie Rebe. (Wibersprechen fich benn also Sittengeset und Rechtsgeset? Das lettere ignorirt bas erftere, bas erftere bagegen bebt bas lettere auf. Bie ber Staat, ber neben feiner Rechtlichkeit zugleich fitt= lich ift, die beiberfeitigen Unspruche zu vereinigen habe, werben wir feben.

. Das Rechtsgeset verbindet Alle, und die Einzelnen verbins

bet es nur, inwiefern es Alle verbunden hat. Wer nicht unter big Alle gehort, burch den ist kein Einzelner verbunden.

ungen. Bolgerungen.

- 1) Die Rechtsverfassung umfaßt eine bestimmte und geschlossene Gemeine von Individuen, welche als umfaßte allen mittelbar oder unmittelbar bekannt sein mussen, indem nur sie die in dieser Berfassung Berechtigten sind.
- 2) Ein Recht überhaupt wird nur durch Uebernehmung- der Verbindlichkeit erlangt, die Rechte der Andern zu schauen, und zwar lediglich bei denen, welchen man sich auf diese Weise verbinsdet. Tein Recht darum ohne Verbindlichkeit, und umgekehrt; denn eben dadurch, daß man sich verbindet, beweist man sich als dem Rechtsbegriffe unterworfen, welches die Bedingung ist, unter der man Recht hat. Co weit gegen die Personen die Verzbindlichkeit sich erstreckt, so weit erstreckt sich auch das Recht. Wan hat Rechte, so weit man Rechte zugesteht.

Resultat des Aufgefundenen.

- 1) Das Rechtsgesetz umfaßt nothwendig eine All-
- 2) In biefe Allheit gehort nur ber Ginzelne, ber felbft feinen Billen bem Rechtsgefete untermorfen hat.

Die formale Bebingung des Rechtes auf bestimmte Andre ist, daß man die Rechte diefer bestimmten Ans dern anerkenne, und sich ihnen, als einem Gesete, unters werse: dadurch werden auch sie seinem Rechte unterworfen.

## Fortsetzung der Analyse.

Was heißt bas: es unterwerfen sich Alle ben Rechsten Aller, als einem Gefete?

Es liegt barin Zweierlei: 1) Der ursprüngliche Streit ber Freiheit muß geschieben werden, die Freiheit Aller muß innerhalb der Wirfung der Freiheit so bestimmt werden, daß die Freiheit Keines mit der des Undern in Streit kommt. Es muß darum Jedem seine eigenthumliche Wirkungssphäre angewiesen werden,

ober sein Eigenthum. Jeder Einzelne erhalt dieses sein Eisenthum zum Recht, als schlechthin von allen Uebrigen nicht zu berührendes, dadurch daß er das Recht aller Uebrigen anerkennt. Wem er sich verbunden hat, ber ist ihm verbunden. Ausserdem, und über diese Sphare hinaus giebt es kein Eigenthumsrecht.

Wie foll nun biefe Scheidung realifirt werben? Da die Natur sie nicht gemacht hat, burch Uebereinkunft, burch Bereinigung des Willens Aller, daß jeder Einzelne dies ober das zum Eigenthum besigen solle. Bas das Erste mare.

Nun soll biese Uebereinkunft geschehen nicht zusolge irgend eines andern Motivs, der Sewalt, der Klugheit, der Sittlichskeit, des Ruhens; sondern: lediglich zusolge des Rechts, oder des Begriffs, der Freiheit Alter. Alle haben benselben Rechtsansspruch. Run mag in sener Uebereinkunft etwas Billkuhrliches sein. Es fragt sich darum, in wie weit diese Billkuhrliches sich erstrecken, in wie weit siese Billkuhrliches sich erstrecken, in wie weit sie aber durch das Rechtszgesche beschränkt werden soll?

Bur Berdeutlichung. Uebereinkunft ist soviel als Berstrag, also hier mußte ein Eigenthumsvertrag geschlossen werden. Einen solchen verlangt das Recht überhaupt. Nun könnte es sein, daß er geschlossen werde, und dadurch wäre der Form des Rechts überhaupt ein Genüge gethan. Wenn aber, wie wir so eben zu verstehen gaben, die Rechtssorderung nicht etwa nur ginge auf die Form, daß ein solcher Vertrag überhaupt geschlossen werde, sondern auch auf einen gewissen Inhalt desselben, auf ein Wie; so könnte, odwohl die erste Bedingung ersstüllt wäre, die zweite dennoch nicht erfüllt sein. Es ist ein Siegenthumsvertrag geschlossen, und das ist dem Rechte gemäß; aber er ist nicht geschlossen so, wie er dem Rechte gemäß ist, und so ist denn das Recht durch ihn nicht realissert.

Wir haben barum allerdings zu untersuchen, ob bas Rechts: geseh ben Inhalt des Eigenthumsvertrages, zufrieden, daß er nur überhaupt sei, der Willführ und dem Ungefähr blosstelle, oder über ihn Etwas postulire, und im Bejahungsfalle, was?

Sie sehen, wo die Untersuchung hinfallt. Man benke sich, — (wie man hypothetisch ja wohl kann); wie es bei ber Abschlie-

Sung eines folden Bertrages wirklich jugeben moge (biefe Unterfuchung habe ich bermalen gang von mir abgeschoben): fo tres ten biefe, die ben Bertrag ichließen wollen, ohne Zweifel ichon mit Befigthum (nicht Eigenthum, benn bas Befigthum wird Eigenthum erft im Rechtszustande) bingu. Ift nun ber Gigenthumsvertrag lediglich ein formaler; (Jeder wird in feinem Befitthume bleiben wollen, und ber Bertrag wird ihm nicht fchabe lich fein follen): fo fligt er blog die fehlende Form des Rechts und bes Gigenthumes feinem Befitthume bingu, und ber Inhalt bes Bertrages wird heißen: jeder foll behalten als Recht, mas er Der jest viel befige, bem foll bies Biele als fein jest bat. Recht bleiben; wer aber Nichts befigt, ber foll auch in alle Ewige feit Richts bekommen. - Gang anbers bagegen ift es, wenn ber Eigenthumsvertrag einen rechtlichen Inhalt mit fich bringt. Da konnte ber Titel bes Besites einer Rritik untermorfen und gefragt werben, nicht, was besitest bu? fonbern, was besitest bu mit Recht? und eine neue Theilung beginnen.

Die bisherigen Rechtslehren find fehr weit entfernt gewesen, in diese Untersuchung hineinzugehen, sondern sie haben immer nur aus der ersten Voraussehung heraus philosophirt (oft beschösnigend, und sophistisirend, und einen Rechtstitel erschleichend). Wir werden auch hier redlich verfahren. So gefährlich sind auch die Folgen nicht, besonders in unseren Zeiten, die haben eine Alles gleich machende Kraft. Man kann jeht vieles hören, weil man Nichts mehr zu fürchten hat.

Unfere nächste Beschäftigung wird also die Untersuchung über ben Eigenthumsvertrag sein.

Die personiche Freiheit des Menschen ist dem Inhalte nach nicht ein Gegenstand des Vertragens. Darüber hat die Natur und geschieden. Aber, wohl gemerkt, und dadurch, daß der Einzelne den Rechtsvertrag überhaupt, und zuvörderst den Eigensthumsvertrag sabschließt, erhalt er jene personliche Freiheit als Recht, Andern sich verbindend, indem er nur durch diese Aeusserung seines Willens in ein Rechtsspsiem tritt. Er hat sie darum in der Rechtsform lediglich durch den Vertrag sohne diesen Verstrag mag seine personliche Freiheit schonen, wer da will, etwa

aus Pflicht : von Reit es weiten Aft Reftier bagut verbindent). De wohl' barum eine Behre bon ber Freiheit bes Menschen überhaupt und nach allen Seiten bin, in die Anthropologie gehoren wurde, und nicht in die Rechtslehre, so gehort boch die Lehre von den perfinlichen Rechten bes Menfchen als folden, inwiefern baburch Andere verbunden werden, allerdings in die Rechtslehre, und auf ihr muß bas, was als Gefet hieruber in einer rechtlichen Berfaffung fein foll, beruben, und baraus abgeleitet werben. Sie barf barum nicht fehlen, und um fo mehr ift ihr in berfelben ber Plat angewiesen, ba burch fie eben ber Inhalt bes Efhenthumsvertrages bestimmt wird, und fie bemfelben als-Pramiffe Darum muffen wir fie eben als folde, als Pramiffe bes Sigenthumsvertrages betrachten, und reben: Bon ben perfontiden Rechten bes Denfchen, als Bafis bes Gigenthumevertrages. Um fo größere Schuld ber Rechtslehren Ift es, bag fie jene Untersuchung verabsaumten, ba fie bas Rapis tel pom perfonlichen Rechte allerdings haben, und zur Ungebuhr --(meil fie es als ein Rapitel aus der Moral ansehen,) es ausdeh= nen, wo fie benn wohl die Berkettung beffelben mit bem Eigens thumsvertrage hatten fichten follen.

Dies ware sonach ber Cine Haupttheil ber Rechtslehre, b. i. bes als geltend vorausgesetzten Rechtsbegriffes, und was bamit ausammen hangt.

I. Dadurch, daß Alle die gemeinschaftliche Wirkungssphare theilen, und sich gegenseitig versprechen, keiner den Anderen darin zu stören, entsteht noch kein rechtlicher Zustand. Sie erklaren zwar ihren Willen als einen rechtlichen durch ein Zeichen; aber es sind dabei zwei Zweisel: 1) ob die Erklarung mit der Wahrsheit übereinstimme, und nicht Einer den Andern nur zutraulich machen wolle, um die Sicheren mit desto größerem Vortheil zu überfallen. 2) Sodann, auch dieses abgerechnet; der Wille ist wandelbar: jest ist es vielleicht sein Ernst, aber späterhin kann es ihn gereuen; die bloße Erklarung, daß er sich dem Rechte der Anderen unterwerfe, giebt darum kein Recht, denn sie führt überhaupt den Rechtszuskand nicht ein.

Ueberlegen Sie bie Sache also: So wie die Freiheit, bas

burch, daß sie in einem Momente gesett ift; bont biesem Mosmente aus gesett wird für alle Zeit; eben so wird das Necht,
welches nichts weiter ist, benn eine weitere Bestimmung der Freisheit, für alle Zeit gesett, wenn es einmal gesett ist. Was sett
mir zukommt, zu irgend einer Zeit mir aber genommen werden
kann, ist nur zufälliger Besit; nicht aber ist es mein Necht; in
diesem liegt, daß es mir zu keiner Zeit genommen werden
könne. Das Necht suhrt bei sich eine ewige Integrität.

Dazu bedarf es nun, daß der im Eigenthumsvertrage erklarte Wille Aller gesett werde als ernstlich gemeint, und als
unveränderlich, nach einem Gesetz, nach einer absoluten Nothwendigkeit, d. h. es sei unmöglich, daß irgend Einer einen anbern, wenigstens thätigen Willen habe (was er im Herzen
wünscht, geht das Recht Nichts an): als benjenigen, den er erklart hat, und daß es eben so unmöglich sei, diesen Willen zu
ändern: (dies ist das Hauptersorderniß, wie schon oben auseinanber gesetzt wurde, hier aber ex professo gezeigt wird, um die
Prämissen der kunstigen Schlusse badurch zu befessigen).

Eine absolute Nothwendigkeit, sage ich, und zwar eine Rasturnothwendigkeit, ein Naturprincip, also eine Macht, ist durch bie Realisation des Rechts gesetzt. Es läßt sich nun zwar nicht begreisen, wie dieselbe in den inneren Willen des Menschen eins greisen könne, der ja bei jedem Individuo schlechthin frei ist. Es ist ja aber auch nur von dem, thätige Causalität in der Sinnenswelt habenden Willen die Rede. Jene Macht müßte darum schlechthin jeden gesetzwidrigen Willen am Ausbrüche, an der Causalität verhindern, und nur dem rechtsgemäßen Freiheit lassen. So wurde das Recht Aller, durch ein der mechanischen Rasturnothwendigkeit gleiches Gesetz, gesichert sein. Wie Keines Causalität gegen das Naturgesetz handeln kann, so Keines Wille gegen das Rechtsgesetz.

Idee die ser Macht. Sie ist durch das Wollen des Rechts (d. i. des bestimmten in dieser Gesellschaft abgeschlossenen Eigenthumsvertrages) und durch das absolute Nichtwollen des Unrechts in Bewegung gesett: das Recht, und dieses allein, ist der Inhalt ihres Willens.

Sodann: sie muß größer sein, als jede andere Macht in dies ser Gesellschaft, und durchaus übermächtig. Wenn Alle, Einen ausgenommen, einig werden, über den Einen herzusallen; so muß jene Macht die Unterdrückung verhindern können. Sie muß nie wollen, oder sich regen, ausser wenn das Recht verletzt werden soll. Dann aber muß sie sogleich sich regen, und Nichts muß ihr widerstehen können.

Folgerung.

Nur inwiesern eine solche Macht errichtet ist, und Jeder, ber zur Verbindung aufgefordert ist, klar einsieht, daß gerade eine solche errichtet ist, kann sich derselbe verbinden. Denn er verbindet sich nur dem Rechte; das Recht aber ist ein ewiges und nothwendiges, diese Verbindung aber ist es nicht, und ist als solches nicht zu begreisen, ausser durch die beschriebene Macht.

Jest weiter:

Eine solche Macht ift nun burch die Natur nicht ba; (wie sattsam gezeigt worden, benn auf die Abwesenheit berfelben grunz bet sich ja der ganze Rechtsbegriff, in Absicht der Moglichkeit einnes Widerstreites der Freiheit). Sie mußte darum errichtet werzben durch Kunst, nach einem 3 wedbegriffe.

Sie ist der Ausdruck des Rechtsbegriffes in einem kräftigen Willen. Wer sie darum errichtete, mußte sich als seinen Zwecksbegriff benken das Recht, und die Einführung besselben in der Gesellschaft.

Diesen Begriff benkt, ber Voraussegung nach, und feine Ausführung will die verbundene Gemeinde: biese sonach mußte eine solche Macht errichten, so gewiß sie das Recht will, ba das felbe aufgezeigtermaßen nur durch eine solche Macht möglich ift.

Das Recht herrscht nur durch die beschriebene Macht.

Mun wollen Alle bas Recht.

Ulso muffen Alle wollen biese Gemeinde, und muffen fie wirklich errichten; aufferdem wollen fie nicht bas Recht, ba fie seine unerläßliche Bebingung nicht wollen.

Es liegen barin eigentlich zwei Sage, beibe von Bebeutung: 1) nur burch eine bas Recht wollenbe Gemeinde kann eine Macht bes Rechts, ober nennen wir es sogleich, wie es heißt, eine Staatsgewalt, rechtlich hervorgebracht werben. 2) Durch biese muß sie nothwendig, so gewiß sie das Recht will, hervorges bracht werden.

Ad. Nur burch eine, bas Recht wollende Ges meinde kann eine Staatsgewalt rechtlich hervorges bracht werden. Dieses beruht auf dem Sage, daß nur eine solche Gemeinde das Recht, um des Rechts willen, wollen könne. Das Recht ist ein Gemeinbegriff, der nur durch gemeinschaftliche Einsicht Aller entsteht.

Man konnte sagen, (und ich bereite aus gutem Bebacht schon an biefer Stelle, wo ber Einfachheit halber bie Sache fich noch febr flar machen lagt, barauf vor): auch ber Ginzelne fann bas Recht wollen ober auch mehrere, schlechthin um bes Rechts willen. 3ch antworte, ja: nur nicht um feines Rechts willen. wenn er zu der Ginsicht bes Rechtes gekommen ift, und bie Bes malt hat, eine Rechtsmacht zu errichten; fo hat er eben barum auch die Gewalt, nicht nur fein Recht ju fchugen, sondern fogar ein Unterbruder ber Rechte Unberer zu fein. Dag er bas nun nicht ift, geschieht aus sittlichen Grunden, bie ba bober liegen, Um ihres Rechts willen konnen nur Alle in benn bas Recht. Bereinigung eine folche Macht wollen, weil Jeber fieht, bag er nur unter diefer Bebingung ficher ift. Der Antrieb bes eige= nen Rechts tann nur in ber Bereinigung Statt finben. eine Obergewalt auf die erfte Beife entsteht, burch einen naturlich Uebermachtigen, fo wird immer, wenn auch die Materie bes Rechts rein heraustritt, bennoch gegen die Form bes Rechts gez fehlt, indem Einige wiber ihren Willen und ohne ihre Einficht gezwungen werben, in ben rechtlichen Buftand fich ju begeben. Sie werben genothigt, nach bem Gefete frei zu werben. nun biefer 3mang nicht eintreten, fo muffen eben Alle ohne Musnahme bas Recht, und um beffentwillen eine Staatsgewalt wol-Der Sinn unserer Behauptung ift barum ber: ber Form bes Rechts gemäß kann die Staatsgewalt nur durch Alle errichtet werben. Die Errichtung berfelben burch Ginen, ober mehrerer bedarf boberer, d. i. fittlicher Principien ju ihrer Ertlas rung, mit benen wir es bier nicht ju thun haben. Benn Alle

nur durch das Recht verbunden fein follen, konnen nur Alle biefe Macht errichten, aufferdem find Einige nur durch Zwang, Furcht, u. f. w. verbunden. Wie eben gesagt ift.

Alles, was in ber gegenwartigen Menscheit von Recht ift, ist auf die erste Weise zu Stande gekommen, gegen die Form bes Rechts, und nicht auf die zweite. Dieses schadet aber dem Begriffe Nichts, und mag und hinterher einen Maasstab der Bezurtheilung der Wirklichkeit gegen die Forderung des Ideals des Rechts geben.

Ad 2. Durch eine folche Gemeinde, die das Recht will, muß eine folche Staatsgewalt nothwendig, fo gewiß sie das Recht will, hervorgebracht werden. Dieser Sat ist an sich klar, und schon erwiesen; die Macht ist die Bedingung des Rechtes. Ich stelle ihn nur auf um einer wichtigen Folgerung willen.

Bodurch beweist nun ein Individuum feine Rechtlichkeit, und wird ber Rechte überhaupt empfanglich? Wird ein Rechts: Wir haben vorläufig gesagt: burch Abschließung bes fubjekt? Aber die bloße Declaration des Willens. Eigenthumsvertrages. bie Freiheit ber Unbern anzuerkennen, fichert nicht bas Recht. Es wird bagu erforbert, bag Jeber fich's unmöglich mache, einen anberen Willen zu haben, als ben bei Abschließung bes Gigenthumsvertrages etklarten. Diese Unmöglichkeit ber Menberung bes Willens entsteht erft durch die Errichtung ber Staatsgewalt. nicht burch Declaration, bag man seinen Willen in Sinsicht ber Freiheit ber Uebrigen beschranken wolle, wird ein Rechtssubjeft; benn biefer Wille ift nicht unwandelbar, wenigstens muffen nicht Alle von feiner Unwandelbarkeit nothwendig überzeugt fein. bann, wenn einmal ein übermächtiger Wille besteht, ber allein bas Recht will, wird dieser wohl selbst bie Declaration bes Gis genthums übernehmen, und Jeden in feine Granzen einfeben. Also er wird ein Rechtssubsekt auch nicht burch bie Unterwerfung unter biefe Macht; benn wenn biefelbe nur madtig genug ift, wie sie es sein soll; so wird fie ohne Zweifel Jeden burch fich felbst unterwerfen, und bet freie Bille ber Gingelnen wird babei nicht gefragt werben; wohl aber wird Jeber gefragt werben in

dem Beitrage eines Jeden zur Errichtung einer solchen Macht. Dieser Beitrag ist ber einzige unzweideutige Willensakt, daß er nur nach dem Rechte leben wolle, indem er die Vernichtung jezber Möglichkeit jedes andern Willens ist durch eigene Thätigkeit; die Selbstvernichtung ber Möglichkeit eines ungerechten Willens, und die gangliche Ausrottung desselben. Also:

Sat.

Nur burch seinen Beitrag zur Errichtung einer Staatsgewalt zeigt sich Jemand unwidersprechlich, als ein rechtliches Subjekt, und erhalt Rechte, des Eigenthums sowohl, als seine personlichen. Diese Leistung des Beitrages allein ist die Rechtszueignung. Dhne diese ist auf dem bloßen Gebiete der Rechtslehre Jedweder rechtlos.

Natürlich mussen Alle, die sich zum Rechte vereinigen, diesen Beitrag leisten, und indem Alle auf dieselbige Beise und aus dem gleichen Grunde das Recht wollen, ihn auf die gleiche Weise leisten. Die Staatsgewalt entsteht sonach durch einen Bertrag Aller, der nicht, so wie der Eigenthumsvertrag, ein Berztrag bloßer Unterlassung, sondern ein positiver Leistungsvertrag ist. Jeder verpfändet einen Theil seiner Freiheit, um den übrizgen als ein Recht zu erhalten, und erhalt diese seine Freiheit als Recht und durch jene Berpfändung. Also der Staatsburgerverztrag ist die eigentliche letze und vollendete Bedingung der Rechtszfähigkeit.

Ausser bem Staate ift tein Recht. Niemand hat Recht, benn ein Staatsburger; ein Staatsburger aber ift nur ber, ber feinen Beitrag jur Errichtung ber Staatsgewalt leiftet. (Es giebt also tein Naturrecht, sondern nur ein Staatsrecht).

Bir hatten barum ju fprechen in einem zweiten Theile von bem Staatsburgervertrage.

Es versteht sich, baß biefen beiben Untersuchungen vom Gi= genthumsvertrage und vom Staatsburgervertrage die über ben Bertrag überhaupt und über bessen Berhaltniß zum Rechtes vorher geben muß. (Die Lehre von den Berträgen und der Berbindlichkeit derselben auf dem Gebiete des Rechtes, oder eigentlich, die Quelle der Verbindlichkeit aus den Berträgen ist oft streitig geworben, und es bedarf eines fehr bestimmten Aussprezchens der Wissenschaft hieruber, wozu die Pramissen freilich in bem Bisherigen schon liegen).

Die Unterabtheilungen, besonders in der Lehre vom Staatse 'burgervertrage, werden sich an Ort und Stelle ergeben.

Schlußanmerfung.

In dem letteren Sate: Recht erhalt Jemand nur dadurch, baß er die Staatsgewalt mit errichtet, und es giebt gar keinen bestimmten Rechtsgrund benn diesen; hat sich das Eigenthumliche unsrer, ober eigentlich der Wissenschaftslehre über das Recht scharf ausgesprochen, und es kommt darauf an, diese streng zu bez gründen.

Ueberlegen Gie Folgendes:

Recht ist Freiheit nach einem Gesete. Wer ein Recht anspricht, erwartet dieses Recht nicht als Gunst, sondern als Schuldigkeit und Verdindlichkeit des Anderen, nach einem ihm, dem Anderen, gebietenden Gesete, dessen er sich bewußt ift. Er beruft sich gegen ihn auf dieses, seinen Willen beschränkende Geset.

Giebt es ein folches Geset? Allerdings: bas Sittengeset; nach ihm foll Jeder die Freiheit der Uebrigen respectiren. Also bieses Geset giebt Allen bas Recht, frei zu sein, weil es Allen die Berbindlichkeit auflegt, die Anderen frei zu lassen; hier ist darum Jeder ein Rechtssubjekt durch seine ihm absolut verliehene Freiheit, durch sein Sein als ein Freier.

Ist dies Geset auch bestimmt über die Granze ber Freiheit und des Rechts eines Jeden? In Absicht der Personlichkeit, ja: aber man konnte sagen, in Absicht der Sphäre der Freiheit nicht; da bedarf es doch immer eines Bertrages, und ich habe wohl selbst ehemals so gesagt. Darauf ist die Antwort, die ich schon oben gegeben habe: das Sittengeset kann sich in seinen Geboten an die Einzelnen und in seinen Ausgaben nicht widersprechen. Was dem Einen geboten ist, ist dem Andern gewiß niemals geboten. Steht darum Jeder lediglich unter dem Sittengebote, als sein Werkzeug; so tressen sie ohne ihren Bedacht und Willen,

und von felbst, nie auf einander. Bie burch ein unverbrüchliches Naturgeset sind ihre Bahnen von einander geschieben.

Also: wenn das Sittengeseth gilt, bedarf es keines besondes ren Rechtsgesehes. Aber wie soll das Sittengeseth geltend wers den? Lehnsat, der in unser Theorie eine große Rolle spielen wird. — Das Sittengeseth wendet sich nur an den von allen dusseren Bwecken befreiten, gleichsam von der Natur mussigen, und von ihr losgesprochenen Willen. Die aussern Zwecke aber, die uns die Natur aussetz, als Bedingungen des höheren Zweckeh, sind unsre Erhaltung, und unsre Sicherheit. Diese mussen darum erreicht sein, und allgemein erreicht sein, ehe das Sittengesethallgemein erscheinen kann.

Es muß barum ein von der Sittlichkeit unabhängiges Mitztel geben, um die Freiheit Aller, durch die die Sittlichkeit in ihz nen als Erscheinung, und in der Reihe der Erscheinungen bedingt ist, zu sichern. Und diese Frage grade, nach dem von der Sittzlichkeit unabhängigen Gesetze, war zu beantworten, die das Prinzeip der Rechtslehre enthält.

Sie sehen darum, wo jene fehlten. Sie dachten nur übershaupt, daß ein Recht sein sollte; aber nicht, wie es werden sollte, wodurch es nach ihnen ward, namlich die Sittlichkeit. Ihre Einssicht war nicht genetisch bis auf den Boden herab, darum nicht eigentlich wissenschaftlich. Das Necht liegt vor dem Nechte durch das Sittengeses, als die Bedingung seiner Erscheinung.

Jest also hat sich uns aus durchgeführter Genesis der Sate ergeben: die Freiheit muß Allen gesichert sein als ein Recht, nach einem Gesete: nach welchem Gesete? Einem physischen. Wer darum das Recht will vor der Sittlichkeit, der will diese physische Gewalt, und nur dadurch, daß er sie thätig will, d. i. daß er zu ihrer Errichtung beiträgt, bestätigt er seinen erklärten Wilslen, daß er das Necht will. Aber nur wer selbst das Recht will hat Nechte. Nur dadurch darum bestätigt er sich als ein Rechtssssubjekt.

Das Recht, als kunftliche Anstalt, barum als Gegenstand einer wissenschaftlichen Construction, fällt nur ausserhalb bes sitts lichen Reiches. Innerhalb besselben giebt es sich von felbst, und ift ein bloßes Accidens ber sittlichen Erscheinung, worauf man im sittlichen Gebiete gar nicht weiter merkt, weil bas Wesen ber sittlichen Erscheinung ganz in etwas Anderem besteht.

# 3meiter Theil.

## Erstes Rapitel.

Bom Vertrage überhaupt und von seiner Verbindlichkeit nach bem Rechtsgesete,

(Als Ginleitung in die beiben Sauptabschnitte vom Gigenthums; und Burgerrechtsvertrage),

Auch hier werben wir genetisch zu Werke gehen.

Ift unter ber herrschaft bes Sittengeseges ein Bertrag moglich? Rann bort Giner um bes Unberen willen etwas thun, und fann er ihm auch versprechen, Etwas ju thun, bamit er in feinem eignen Sanbeln auf biefe Unterftugung rech: nen tonne? Aus welchem Grunde tonnte bies geschehen? Doch nur um Sittlichkeit überhaupt ju beforbern, ben Undern in biefe Rudficht fortzuhelfen, und aus teinem anderen; benn Alle find nur burch bas Sittengefet belebt, und beffen Berkzeuge. ber Grund meg, fo fallt bas Begrundete meg. Rann er alfo, ohne Gefühl für die allgemeine Sittlichkeit, feiner, ober der bes Anderen, es nicht mehr thun, fann er ohne biefe Gefahr fein Berfprechen nicht halten; fo wird er es nothwendig nicht thun, benn biefes Gefet, Jeber foll die Sittlichkeit beforbern, gebietet allein. Auch wird ber Undere fobann nicht begehren, daß er fein Bersprechen halte, benn auch er will bloß die Herrschaft bes Sittengeseges. Auf Diesem Gebiete thut überhaupt Reiner Etwas für ben Andern, indem auch Reiner Etwas fur fich thut. Die Individuen find ba gar nicht ba, Alle find nur fur ben gemeinsamen Bwed. Und ba thut benn Jeber Alles fur ben Unbern, mas in biesem gemeinschaftlichen Zwede liegt, schlechthin und ohne Weisteres, ohne es besonders zu versprechen, oder sich dazu zu versbinden, und ohne einen Gegendienst zu verlangen. Weit entfernt darum, daß etwa der Vertrag nur auf dem Gehiete des Sittenstengeses gelte, gieht es da vielmehr gar keinen.

Das Wesen des Vertrages besteht darin, daß Jemand für den Anderen Etwas unterlasse oder thue (ich bediene mich hier noch der zunächst sich darbietenden Rede, tiefer unten werden wir auch darüber nachforschen) lediglich, damit dieser wieder für ihn Etwas unterlasse oder thue, daß darum Jeder nicht eigentlich für den Andern handelt, sondern für sich, und für den Andern nur handelt, weil er ausserdem nicht für sich handeln kann; also in der Unterlassung — um der Unterlassung willen, und der Leistung — um der Leistung willen,

Beitere Anglyse.

Jeder Vertrag hebt an von zweien Willen, die mit einander streiten, weil Jeder vom beiden Ein und dasselbe Objekt für die Wirkungssphäre seiner Freiheit begeht. Die Wirkungssphäre ist allgemein: Alle haben Anspruch auf Alles. Dabei besteht nun aber die Freiheit der Einzelnen nicht, und Einer beschränkt den Andern in seiner Freiheit; sie mussen darum Jeder von seinem Theile nachgeben, dis ihr Wille nicht weiter streitet. So entsteht der gemeinsame Wille beider, das Beisammen ihrer Willen ohne Widersstreit. Ihr sich Vertragen, oder das sich Vertragen ihres Willens.

Muß nun ein solcher Bertrag sein aus irgend einem Grunbe? Ja, und zwar aus bem Rechtsgrunde, bes Beisammenstehens ber Freiheit Aller. Die Freiheit soll gesichert sein; bas kann sie nicht, wenn sich nicht die ihr widerstreitenden Willen vereinis gen; also, sie sollen sich vereinigen. Und somit ist der Bertrag überhaupt um des Rechts willen.

Nun aber wird die Freiheit durch die bloße Erklarung, daß man gegenseitig des einem Jeden zugestandenen Eigenthums, oder ber ihm ausschließlich angehörigen Wirkungssphäre der Freiheit sich enthalten wolle, Nichts erlangt; denn es ist ungewiß, ob sie den Vertrag halten werden. Also sie muffen ihn halten,

fie muffen sichs unmöglich machen, ihn zu brechen. Barum? Alles um bes Rechts willen.

Nun kann aber bas Recht sich nicht wibersprechen; es kann nicht als Recht forbern, was sein Gegentheil ist: also nur gezrechte, bem Rechtsgesetze gemäße Verträge sollen geschlossen werzben; nur sie sind Verträge, und sollen gehalten werben, und anzbere sind nichtig. — Der Inhalt bes Vertrages in Beziehung auf die Rechtsgemäßheit, entscheidet über seine Form.

Also ein Bertrag ift verbindlich, nur inwiefern er burchaus bem Rechte gemäß ift. Wo die Gate: ich will mein Wort hals ten, und baran mich binben, ob es gleich unbillig fei, liegen, und in welcher Denkart, geht uns hier nicht an; auf bem Boben bes Rechts liegen fie nicht, ich binde und verbinde mich nicht burch bein Recht, fonbern ich verbinde mich burch mein mit Auf bem Boben bes Sittengefebes liegen theures Chrenwort. fie auch nicht, benn ba giebt es feinen Bertrag und fein Banb, und es geschieht Alles blog um ber Sittlichkeit willen, ber Srrthum aber muß von uns gurudgenommen, und von den Undern uns erlaffen werden; Niemand wird ba ein foldes Salten bes übereilten Wortes zugeben. Dies hat aber gar feine Unwens bung; benn oft fallt ber Sittliche auf ben Boben bes Rechts zurud, und ba muß er ben Vertrag halten, benn bas Recht ift eher als die Sittlichkeit, und ihre Bedingung. Indessen kann ich anzeigen, wo biefe Gate liegen. Sie liegen in bem Mittels ftandpunkte ber Borbereitung bes Willens jur Sittlichkeit, wo es Gebot ift, fich felbst und Underen Wort zu halten, und seinen Willen erst an die Unwandelbarkeit und Unverbruchlichkeit zu ge-Mus biefem Sage find teine gefährlichen Folgen ju bes fürchten; wie etwa bie, bag Jemand fich felbst jum Richter, und zwar zum bestochenen und parteiischen Richter ber Rechtsguls tigfeit seiner abgeschloffenen Bertrage mache. Wenn man et in bem Busammenhange benft, in welchem es vorgetragen ift; so ift Denn ber Bille bes Rechts ift ja niebergelegt bies unmöglich. und errichtet im Staate. Diefer fest, baf Bertrage fein follen, und wie fie fein follen; er bestimmt bie Bebingungen ihrer Gultigkeit. In concreto barum ist die Frage nach ber Rechtsgultigs

keit jedes Vertrages immer auf allgemeine Beise zu beantworten: ber Vertrag ist gultig, und ist verbindend, inwiesern er den Vorschriften des Staates über Verträge gemäß ist. Ift er densselben nicht gemäß, so ist er nichtig: er håtte nicht geschlossen werden sollen, und soll nicht gehalten werden: beides ist strasbar und verboten. Es versteht sich darum, daß wir hier nur im Allsgemeinen von der Form des Vertrags reden wollten. Die masterielle Rechtmäßigkeit der Verträge jeder Art, d. i. was in eisnem rechtsgemäßen Staate über Verträge geschlich sein soll, wers den wir einzeln bei den Materien, zu denen es gehört, abzuhans beln haben.

Wir haben hier bas Wesen bes Bertrags bestimmt: er wird geschlossen, bamit man zu seinem Rechte komme, also nur aus einem eigennützigen Grunde: er ist bie Vereinigung bes streitens ben Willens. Eben so haben wir ben Grund seiner Berbindlichs keit gefunden, er ist bas Rechtsgesetz selbst.

Der Bertrag in feiner allgemeinen Form ift bier beschrieben worben als ein blog negativer Unterlaffungevertrag: als bie Befchrantung zweier Billen, bie ba Anspruch machen auf biefelbe Birfungsfphare: bie Theilung berfelben, und bie gegenseitige Enthaltung eines Jeden von dem dem Andern überlaffenen Theile; also zugleich als Eigenthumsvertrag. Wir haben aber auch eis nes positiven Leiftungevertrages erwähnt, die Bereinigung mit Allen gur Errichtung einer Staatsgewalt, bag biefer benfelben Grund, namlich bas Rechtsgefet felbft, habe, ift flar geworden. Aber ihn fchließt tein Gingelner mit einem Gingelnen, fondern jeder Einzelne schlechthin mit Allen. Seine Form hat barum gang andere Gefete, Die an ihrem Orte werben untersucht wer-Der Eigenthumsvertrag aber ift nur ein negativer ben muffen. Wenn Reiner in Die Sphare bes Unbern Unterlaffungsvertrag. eingreift, so geht es ibn burchaus Richts an, was Jeber in der seinigen thue ober nicht thue. In dieser hat Keiner Etwas zu suchen.

Diesem ausgestellten Sate widerspricht nun die gewöhnliche Ansicht, und es ist gut, gleich hier, wo noch Alles hochst einfach ist, uns mit berselben auseinander zu setzen. Sie stellt Eigens thumsvertrage über Mein und Dein in Formeln auf, in benen fie aussehen, als waren es positive Leistungsvertrage; als da sind: facio, ut facias; do, ut des; facio, ut des; do, ut facias.

Der Ausbrud ift dabei nicht gleichgultig. Denn 1) die Wiffenschaft gewinnt durch die Einfachheit ihrer Formeln. Bleibt ber Eigenthumsvertrag durchaus ein negativer, so ist das Objekt ihrer Analyse ein einzelner strenger Grundsatz. 2) Führt diese Strenge sogar auf wichtige Folgerungen, die bei jener Laritat verloren geben, wie sich gleich zeigen wird.

3ch erinnere barum bei jenen Formeln fur's Erfte: fie lies Ben fich, inbessen bie affirmative Form jugegeben, auf Gine gurudbringen. Das Geben namlich, wovon in ben brei fola genben Formeln: do, ut des, facio, ut des, do, ut facias, bie Rebe ift, ist es benn nicht auch ein Thun, und bebeuten benn alle brei etwas Unberes, als bie erfte, facio, ut facias? ob nun diefes mein ober bein Thun bestehen mag in einem fort= fliegenben wirklichen Schaffen und Birten, ober in einem mit einem Male vollendeten Geben und Uebergeben eines fruber ge-Schaffenen und vollendeten Produktes meiner ober beiner Arbeit, ift boch wohl gang gleich. Der Grund biefer leeren Unterfcheis bung ift ber, bag nicht gleich von vorn berein bas Eigenthum richtig bestimmt worben ift, als eine ausschließend eigene Sphare für bas freie Birken, sondern nur auf eine biodfichtige Beife burch die Objette dieses freien Wirkens. Daher ihr do. derher konnte fich ihnen freilich nicht verbergen, bag bas Dbiekt es nicht allein thue, fondern bag es ber Bearbeitung bedurfe, daß barum die Arbeit allerdings auch einen Werth habe; und nun bekommen fie zwei Arten bes Gigenthums; Gigenthum, wel: ches auf Sachen geht, und Eigenthum, welches auf Rrafte geht, ba ce boch nur Gin Eigenthum giebt, bas bes freien Rraftge= brauchs. Ift dieses bestimmt, so führt es sein Dbjekt wohl bei fich, benn es fann nur burch fie bestimmt werden.

2) Sage ich, ift überhaupt ber affirmative Ausbruck falfch, und last sich zurucksuhren auf die Unterlassungsformel: non faoio, nu facias. In allen biefen Fallen habe ich mein unbezweis

feltes, burch ben ursprünglichen Eigenthumsvertrag mir zugesproschenes Recht, mein Eigenthum zu behalten. Der Andre begehrt, daß ich auf dieses Recht Berzicht leiste, es nicht behalte; er hat gleichfalls Etwas, woran mir liegt, daß er es nicht behalte; wir werden einig, und so tauschen wir. Ich bestehe nicht auf meinem Rechte, damit er nicht auf dem seinen bestehe. Sehen Sie es noch von dieser Seite an. Wird denn durch diesen Berztrag bei Einem von den Beiden, die sich vertragen, Erwerdung oder Berlassung vom Eigenthum gesett? Wird dadurch das Eizgenthum Eines von Beiden größer, das des Andern kleiner? Ich denke, wohl nach dem Rechte nicht. Es ist darum lediglich ein Tausch der Objekte des Eigenthums, nach dessen Abschliessung das Eigenthum Iedes in seinem vorherigen Werthe bleibt, darum nicht verändert worden ist.

Jebem soll sein Eigenthum ungeschmalert bleiben, wie es burch ben ursprünglichen Eigenthumsvertrag ihm zugesprochen wurde. So will es die Grundlage alles Rechts. Kann bieses barum zugeben, daß in diesem Tausche Einer bevortheilt werde, und wurde ein Vertrag, ber dies zum Erfolge hatte, gultig sein können? Durchaus nicht.

Also allen diesen Tauschverträgen liegt zu Grunde, als boheres Gefet und als Granze, innerhalb welcher fie geschloffen werben konnen, ber bloße negative Unterlassungsvertrag, ber bie Berletung fremden Gigenthums verbietet, und Alles in statu Dies nun grabe ift baburch, bag biefe Bertrage zu absoluten gemacht und die eigentliche Bafis, auf ber fie ruben, übersehen murbe, vernachläffigt. Bin ich benn rechtlich berbunden, wenn ich übervortheilt bin, den Bertrag gelten zu las= Wie konnte ich, ba ja ber ursprungliche Rechtsvertrag an Man mochte vielleicht mir ben Sat entgegen= mir verlett ift? ftellen: volenti non fit iniuria, thue bie Augen felbst auf u. Bas beifit bas aber ? Schute felber bein Rocht; benn bu bift in biefer Rudficht im gesetlofen Naturzustande, und un: ter bem Reiche ber Lift und bes Betruges geblieben! wußte ich aber nicht, benn ich habe ja ben Gelbsischut burch Unterwerfung unter ben Staat aufgegeben, und trage bei gur fchugenben Gewalt; barum ift biefe schulbig, alles mein Recht mir ju fichern.

Die Praris mag anders sein; dies aber will das Recht. Alle Zausch = und Handelsverträge stehen unter der Bedingung, ind sind nur unter ihr verbindlich, daß Jeder den Werth seines Eigenthums behalte. In's Unendliche fortgetauscht, werden Alle dadurch nicht reicher, noch armer. Wie nun eine solche Gesetzgebung genauer durchzusübren sei, und woher sie einen Maaßstab des Werthes erhalten solle, ist eine ganz andre Untersuchung, welche zu ührer Zeit abgehandelt werden wird.

## 3weites Kapitel.

Ueber bas personliche Recht (formaliter und ohne Beschränkung).

Der Grundfat aller Rechtsbeurtheilung ift ber: Jeber bes schrante seine Freiheit burch ben Begriff ber Freiheit bes Andern, so baß auch ber Andre als überhaupt frei babei bestehen konne. Der Begriff ber Freiheit schlechtweg, formaliter und ohne Besichrantung giebt ben Begriff bes Urrechts, b. i. besjenigen Rechts, bas jeder Person als einer solchen absolut zukommen foll.

Dieser Begriff ift, ber Qualität nach, ein Begriff von bem Vermögen: absolut erste Ursache zu sein: ber Quantität nach hat bas darunter Begriffene gar keine Gränzen, sons bern ist seiner Natur nach unendlich, weil die Rede nur übershaupt davon ist, daß die Person frei sein solle, nicht aber, inwieweit sie frei sein solle. Die Quantität widerstreitet diesem Begriffe, so wie er hier als ein bloß formaler aufgestellt ist. Der Relation nach ist von der Freiheit der Errson nur insofern die Rede, inwiesern nach dem Rechtsgesetze der Umfang der freien Handlungen Andrer dadurch beschränkt werden soll, weil diese die geforderte formale Freiheit unmöglich machen könnten, und hierdurch wird die Quantität der Untersuchung bestimmt.

Es ift nur von einer Causalitat in ber Sinnenwelt die Rebe, als in welcher allein die Freiheit durch die Freiheit eingeschrankt werden kann. Endlich der Modalitat nach hat dieser Begriff apodiktische Gultigkeit: jede Person soll schlechthin frei sein.

Das Urrecht ist baber bas absolute Recht ber Person, in ber Sinnenwelt nur Ursache zu sein, schlechthin nicht bewirktes; erstes, Princip; und niemals zweites, Folge.

In dem Begriffe einer Wirkung und zwar einer absoluten Wirkung liegt Folgendes: 1) daß die Qualität umd Quantität der Thuns durch die Ursache selbst vollkommen bestimmt sei; 2) daß aus dem Gesetzsein des Zweckbegriffs die Qualität und Quantität des Leidens im Objekte der Wirkung unmittelbar folge, so daß man von jedem auf jedes andre übergehen, durch Eines unzmittelbar das andre bestimmen könne; nothwendig beide kenne, sobald man Eins kennt.

Was das Erste betrifft, daß die Person der absolute und lette Grund des Begriffs ihrer Wirksamkeit, d. i. ihres 3wecksbegriffs sei: der Wille der Person tritt auf das Gebiet der Sinnenwelt lediglich, inwiesern er in der Bestimmung des Leibes ausgedrückt ist. Auf diesem Gebiete ist daher der Leib eines freien Wesens anzusehen als selbst der lette Grund seiner Bestimmung, und das freie Wesen als Erscheinung ist identisch mit seinem Leibe; er erscheint zugleich als 3weckbegriff und als Werkzeug. (Mit der Freiheit des Leibes geht überhaupt die Freis heit an).

#### Daraus folgt:

- 1) Der Leib als Person betrachtet, muß absolute und lette Ursache seiner Bestimmung zur Wirksamkeit sein; er darf nie als bloßes Werkzeug betrachtet werden. Es muß überhaupt gar nicht unmittelbar, gewaltsam auf ihn gewirkt werden; (sein Leib darf nicht angegriffen werden).
- 2) Aus seiner Bewegung muß die baburch mögliche Wirkung in der Sinnenwelt unsehlbar erfolgen; nicht eben die babei gestachte, und beabsichtigte; benn wenn Semand die Ratur der Dinge nicht wohl gekannt, seine thatige Kraft gegen ihr Bersmögen der Erägheit nicht richtig berechnet bat; so ist die Schuld

fein eigen, und er hat Reinen auffer sich anzuklagen; aber bie Sinnenwelt muß nur nicht durch eine fremde, auffer ihr liegende freie Kraft seiner Einwirkung zuwider bestimmt werben; seiner Birksamkeit barf nicht unmittelbar entgegengewirkt werden.

3) Ein Zweckbegriff aber setzt Erkenntnis bes Objektes des Birkens; und zwar ist eine bestimmte Erkenntnis des Objektes Bedingung des bestimmten Zweckbegriffes: es wird gerechnet auf dieses stehende, bleibende Sein, welches geführt werden soll durch Wirksamkeit zu dem beabsichtigten Ziele. Diese sich zu erwerben, ist seine Sache; wenn aber die erworbene geandert wird, die er also seinem Zwecke unterworsen hat; so wird seine Freiheit gesstört.

Ich fage: bie er seinem Awede unterworfen hat, und so als bleibend benkt, es sei nun durch ihn besonders modificirt oder nicht. Das nicht Modificirte wird, wenn es nur durch das Ber-nunftwesen gedacht, und mit seiner Welt zusammengereiht wird, grade badurch, daß es nicht modificirt worden ist, ein Modisizirtes. Die Person hat es zusolge ihres Zweckbegriffs von dem Ganzen, zu welchem dieses bestimmte Ding passen soll, nicht modificirt, weil es nur in seiner natürlichen Gestalt dazu paßt, und wurde es modificirt haben, wenn es dazu nicht gepaßt hatte. Seine Enthaltung von einer gewissen Thatigkeit war daher selbst ein Zweckmäßiges, mithin eine Modification, wenngleich nicht dieses bestimmten Dinges, doch des Ganzen, zu welchem cs passen sollte.

Nun kann bie Natur sich selbst nicht verändetn, und aller scheinbare Wandel in ihr geschieht nach unabanderlichen Gesetzen. Wird also nach ihnen Etwas in der auf unsre Zwecke bezogenen Welt verändert, so ist das unsre eigne Schuld; denn entweder batten wir auf die Fortdauer besselben nicht rechnen sollen, wenn und- diese Gesetze zu übermächtig sind, oder wir hatten ihrer Wirkung durch Kunst zuvorkommen sollen. Nur andre freie Wesen können eine unvorherzusehende und nicht zu verhindernde Verzänderung in unfrer Welt, d. i. in dem Systeme desjenigen, was wir erkannt und auf unfre Zwecke bezogen haben, hervorsbringen; dann aber wurde unsre freie Wirksamkeit gestört. Die

Person hat das Recht, zu sorbern, daß in bem ganzen Bezirk ber ihr bekannten Welt Alles bleibe, wie sie dasselbe erkannt hat. Also: der mir bekannte und meinen Zwecken, sei es auch nur im Gedanken, unterworfene Theil der Sinnenwelt ist ursprüngs lich und ohne Beschränkung durch den Vertrag mein Sigenthum. Was ich meinem Zwecke unterworfen habe, kann ohne Beschränzkung meiner Freiheit kein Andrer modisiciren; es ist also mein Recht, daß meiner Wirksamkeit nicht mittelbar (durch Aenderung der mir möglichen Objekte derselben) entgegen gewirkt werde.

4) Die Verson will, daß ihre Thatigkeit in der Sinnenwelt Ursache werde, heißt: sie will, daß eine ihrem Zweckbegriffe der Thatigkeit entsprechende Wahrnehmung gegeben werde, und zwar in einem zukunftigen, dem Momente ihres Willens überhaupt folgenden Momente. Also in jedem Zweckbegriffe wird eine Zuskunft umfaßt.

Jeder Gebrauch der Freiheit schließt datum nothwendig das Wollen einer Zukunft in sich. Der Erfolg des Freiheitsgebrausches ist ein Recht, und ist Jedem durch sein Recht gesichert, heißt: seine beabsichtigte Zukunft, d. i. seine Selbsterhaltung ist Jedem gesichert, und gehort zu seinem personlichen Rechte. Der Erfolg seiner Zukunft ist ein allgemeiner. Seine Wirksamkeit enthalt in sich seine Zukunft. Ich lasse ihm die erstere, heißt, ich lasse ihm die zweite. Man sichert sich dadurch der Zukunft.

Man konnte benken, burch Unverletlichkeit und Unantafibars teit bes Leibes fei biefe gefichert. Ja, gegen unmittelbare Geswaltthatigkeit, aber nicht gegen mittelbare bes Eigenthumsvertrages. Um biefe Folgerung ift es und zu thun, ba kommen wir auf ben oben berührten Punkt.

5) Alles jest Deducitte zusammengesaßt, forbert die Person burch ihr Urrecht eine fortbauernbe Bechselwirkung zwisschen ihrem Leibe und ber Sinnenwelt, bestimmt und bestimmbar, lediglich durch ihren frei entworfenen Begriff berselben. Dies ist erschöpfend für den Begriff der absoluten Causalität in der Sinnenwelt, oder des personlichen Rechts. Es ist also ein absolutes und geschlossenes Ganze, jede theilweise Berletung desselben betrifft das Ganze. Wollte man

also eine Eintheilung in diesem Begriffe, so tonnte es teine andre fein als die, die im Begriffe der Causalitat selber liegt. Es lage sonach im Urrechte:

- 1) Das Recht auf die absolute Unantasibarkeit bes Leibes (b. i., daß auf ihn unmittelbar gar nicht eingewirkt murde).
- 2) Das Recht auf die Fortdauer unfres freien Einflusses auf bie gesammte Sinnenwelt.

Ein besondres Recht ber Selbsterhaltung giebt es nicht; benn daß der Gebrauch des Korpers, als eines Wertzeuges, oder der Sachen, als Mittel in einem gewissen Falle, unmittelbar die Sicherung der Fortdauer unfres Leibes, als eines solchen, zum Bwecke habe, ist zufällig. Auch wenn wir einen geringern Zweck hatten, durfte man unfre Freiheit nicht stören; denn man darf sie überhaupt nicht stören. Aber daß unser gesammtes Urrecht nicht bloß für den gegenwärtigen Augenblick gelte, sondern daß es so weit in die Zukunft hinausgehe, als wir dieselbe nur um= fassen können mit unsrem Geiste und in unsren Planen; daß daher in ihm das Recht, unsre gesammten Rechte für alle Zuskunft zu sichern, unmittelbar liege, ist nicht aus der Acht zu lassen.

Das Urrecht lauft in fich selbst zurud, wird ein sich selbst berechtigenbes, b. i. absolutes Recht; und hierin liegt benn ber Beweis, daß ber Umfreis unsrer Untersuchung über dasselbe vollendet ist, da eine vollständige Synthesis zum Vorschein kommt. Das Recht, freie Ursache zu sein, und ber Begriff eines absoluten Willens, sind basselbe.

### Drittes Rapitel.

Erster Abschnitt.

Bom Eigenthumsbertrage.

1) Das Urrecht beschrieben wir als eine fortbauernbe, lebiglich burch ben 3medbegriff ber' Person bestimmte Wechselmirkung ber-

t

setben mit ber Sinnenwelt: Riemand barf ihm weber unmittels bar entgegenwirken noch mittelbar. In dieser Welt ift Jeber frei wie ein Gott.

2) Der Eigenthumsvertrag grundet fich auf biefes Urrecht; benn er weift einem Jeben feine Sphare, fein Quantum auss schließenben Freiheitsgebrauches an: bies und fonft Dichts. bestimmt Jebem seine Sphare als fein Recht, fein ausschließenbes Recht, ober beffer, als fein Eigenthum. Die Raturobjette find fur fich ohne Streit: erst wenn ber Mensch in feinem boberen 3wedbegriffe fie fast, ftreiten in ihnen biefe Dbjette. Da liegt ber Punkt bes Streites, ba bie Scheibung. Grund ber Bermirrung ift bie nicht icharfe Erfassung bes Rechtsbegriffes, und bas Mittel bagegen ift eben biefe Scharfe. (Man rebete mohl vom Rechte Gottes auf bie Natur, vom Rechte bes isolirten Menschen auf bieselbe; warum nicht auch vom Rechte bes Menschen auf feine Gebanten und fein Bollen? Recht ift ein Wechselbegriff ber Kreiheit Mehrerer, ihre fie vertragende Sonthesis. Nur wo Streit ber Freiheit ift, ba ift Recht).

Sat. Im Eigenthumsvertrage ist die zugestandene Freiheit bas bestimmende erste prius: nach ihr wird das Objekt bestimmt, nicht aber umgekehrt. So weit die Freiheit geht, so weit geht auch das Necht auf das Objekt oder das Eigenthum; nicht aber etwa: die Freiheit geht so weit, als das Objekt geht.

Ich will dies Objekt unterwerfen meinen Iweden. Welchen? fragt der Vertrag. Der Iwed ist der Grund, darum der Maasstad des Rechtes. Ich bin Ackerdauer; darum darst du mir nicht die Viehzucht verbieten; — ich bin Fischer, darum nicht das Schiffen u. s. f. Mein Recht auf Handlungen und auf die Objekte wird zugestanden nur, inwiefern die Objekte in der Vollzziehung der zugestandenen Handlung mitbegriffen sind. Dies ist wichtiger, als man benkt, und ein Grundmittel für alle Vorurstheile und falschen Ansichten: darum sehen Sie es scharf ein.

3) Die Bechselwirkung ber Person auf bas Dbjekt im Urrecht ist eine fortbauernbe. Der Vertrag bestimmt und beschränkt bloß ben Freiheitsgebrauch auf eine gewisse Sphare, sich grunbend auf bas Urrecht; also er seht fest eine fortbauernbe bestimmte Wechs

sein, als ein gerechter Vertrag, und für das in dieser Gemeinde Zedem gebührende Eigenthum. Es sind darum in diesem Vertrage auf einmal für immer abgeschlossen alle Streitigkeiten, die späterhin durch die Beränderung der Lage, und durch die Unzustänglichkeit der ausgesprochenen Worte entstehen könnten. Nicht die aus der gegenwärtigen Beit hergenommenen Formeln gelten, (benn der Vertrag ist ja ein ewiger und auf alle Beit;) sondern der Geist gilt, daß Jedem das Seinige in dieser Gemeinde werzde, und zu allen Zeiten sei. Es sind in ihm enthalten alle kunftigen Verträge über Acquisition und Dereliction, welche stets nur scheindar sein können, indem sie eigentlich nur ein Wechsel der bleibenden Sphäre der Freiheit in den Objekten sind.

Diefer Vertrag ift also eigentlich ein Vertrag über bas Ges set, bas gegenseitige Eigenthum immerfort zu ordnen, und zu erhalten; er ist nicht sowohl die Bestimmung der Wirkungssphare eines Jeden, als das Grundgeset, nach welchem diese Spharen immerfort bestimmt werden sollen.

Da nun, wie wir wiffen, ein Wille bes Rechtes, als Staat, errichtet werben muß, fo ift in biefem Staate eben bies fes ordnende Gefet als auf alle Zeiten gultig niebergelegt.

Denn was einmal gerecht war in einer Zeit, und in dieser Rudsicht bes Eigenthumes, das ist es nicht immersort. Es war darum selbst damals, als es gerecht war, nur bedingt gerecht für diese Lage des Ganzen. Aber es soll herrschen das absolute Recht, d. i. das durch die Zeit in seinem Objekte wandelbare, aber in hinsicht der Bestimmung der Freiheit alle Zeit in sich tragende. Iene Andern sassen den Begriff des Rechts auf als einen todten; wir als einen lebendigen, bildenden, umzubildenzden. Die großen Unterschiede in der Anwendung werden sich sinden.

4) Die 3wede ber Freiheit konnen verschieden sein; jedem Einz zelnen wird der seine zugesichert. Giebt es nun etwa einen 3wed ber Freiheit, den Alte haben muffen, und nothwendig haben, ber darum Jedem zugesichert werden mußte, so gewiß gesett werden soll, es sei auf seine Freiheit überhaupt gedacht? Wenn sich ein solcher gemeinschaftlicher Bweck Aller ergabe, so ware eine qualitative Bestimmung bes Eigenthumsvertrags angegeben; es ist dieses also die oben versprochene Untersuchung über den nothewendigen Inhalt des Eigenthumsvertrages. Ich sage: es giebt einen solchen Zweck, den Jeder schlechthin als sein absolut perssolliches Recht hat, das kein theilender Vertrag ihm nehmen kann, und woran dieser selbst gebunden ist. Wir machen hier also eine noch tiesere Analyse des personlichen Rechts durch eine Synthesis.

Jeder hat das Recht ber Selbsterhaltung. Die Natur hat bieselbe aber bedingt durch die Thatigkeit, nur um sicher zu geshen, den gegenwartigen Schmerz geknüpft an die Bedrohung berselben in der Zukunft.

Wer bas Recht zum Bebingten hat, hat es auch zur Bebingung. Jeber barum hat als Recht eine Sphäre der Thätigkeit, als Eigenthum, und badurch auch das Recht der Erhaltung besselben. Jeder foll seine Thätigkeit üben können, ohne alle Rudsicht auf diese und jene.

So bberhaupt, nicht mehr; Jeber hat das Recht einer ihm möglichen Thatigfeit, als baburch erhaltend fein Gigenthum. 3. B. in hirten : ober Jagovolfern barf Reiner fagen: 3ch will bies Stud beiner Beerben ober beiner Balber. Geht nicht, biefe Thatigfeit ift fcon Jenen jugeftanben. Treibe bu Acerbau. Die Natur brangt bie Menichen gusammen, weil nur baburch ihre Ausbildung moglich ift; auf Begen, Die wir feben werben. Bas in einem hirtenstaate ju finden mare, ift in einem acter: bauenben nicht zu finden. Woburch ift er genothigt, etwas Unberes zu treiben? Durch bie Busammenbrangung fo Bielet in (Ursprünglich wollen bas bie Menschen nicht, fie biesen Raum. wollen fich nicht theilen in ihrem Geschäfte; fie wollen auch keine Rabrifen: aber bie Natur treibt, und bas Richt als Grange bes Eigenthumsvertrages bestätigt).

Schluß. Wir bekommen sonach eine nabere Bestimmung bes im Eigenthumsvertrage jedem Einzelnen zugestandenen, austschließenben Freiheitsgebrauchs. Die bestimmte Weise in biefer Bereinigung überhaupt ift mogliche Arbeit. Leben zu konnen, ift

bas absolute unveräufferliche Eigenthum aller Menschen. Es ift ihm eine gewiffe Sphare ber Objekte zugestanden worden, ausschließend für einen gewissen Gebrauch. Aber der lette 3wed bieses Gebrauchs ist ber, leben und bestehen zu konnen.

Folgerung. Wem bies nicht zugesichert ift, ber hat tein Recht. Sobalb bicfes wegfällt, hort in Beziehung auf ihn aller Rechtszustand auf. Sobald Jemand nicht leben kann, ift in Beziehung auf ihn kein Vertrag geschlossen. Die Erreichung bieses Zweckes muß haher vor allen übrigen garantirt werben.

Qualität. Die Art ber Arbeit muß so fein, daß man in biefer Berbindung davon leben kann. (In einem Bolke von Nackten ware das Recht, das Schneiberhandwerk zu treiben, kein Recht). Wir gestehen dir das Recht zu, solche Arbeiten zu verfertigen, heißt zugleich, wir machen uns verbindlich, sie dir abzunehmen. (Dies wird eine bedeutende Folge haben).

Quantitat. Die Sphare muß so weit fein eigen fein, bag er seinen Unterhalt babei findet.

Alles Eigenthumsrecht grundet sich auf den Bertrag Aller mit Allen, der so lautet: wir Alle behalten dies auf die Bedingung, daß wir dir das Deinige lassen: unter der Bedingung, daß du arbeitest. Arbeit also wird Rechtsverbindlichkeit, Sosbald also Jemand von seiner Arbeit nicht leben kann, ist ihm das, was schlechthin das Seinige ist, nicht gelassen; der Berstrag ist also in Beziehung auf ihn völlig aufgehoben, und er ist von diesem Augenblicke an nicht mehr rechtlich verbunden, irgend eines Menschen Eigenthum anzuerkennen.

Jeder muß von seiner Arbeit leben können, heißt ber ausgestellte Grundsat. Das Lebenkönnen ist sonach burch die Arzbeit bedingt, und es giebt kein solches Recht, wo die Bedingung nicht erfüllt worden. Da Alle verantwortlich sind, das Jeder von seiner Arbeit leben könne, und ihm beiskeuern müßten, wenn er es nicht könnte, haben sie nothwendig auch das Recht der Ausssicht, ob Jeder in seiner Sphäre so viel arbeite, als zum Leben nothig ist, und übertragen es der für gemeinschaftliche Rechte und Angelegenheiten verordneten Staatsgewalt. Keiner hat eher rechtlichen Anspruch auf die Husse es Staates, als bis er nachges

wiesen, daß er in seiner Sphäre alles Mögliche gethan, um sich zu halten, und daß es ihm dennoch nicht möglich gewesen. Weil man aber doch auch in diesem Falle ihn nicht umkommen lassen könnte; auch der Vorwurf, daß er nicht zur Arbeit angehalten worden, auf den Staat zurücksallen wurde, so hat der Staat nothwendig das Recht der Aufsicht, wie Jeder sein Staatsburgereigenthum verwalte. Wie nach dem obigen Saze kein Arzmer, so soll auch kein Mussiggänger im Staate sein.

Alfo infofern giebt der Eigenthumsvertrag eine von Ratur und Staat aufgedrungene Thatigkeit. Bas b. Erfte mare.

Der Eigenthumsvertrag schließt sonach folgende Sandlungen in sich.

- a) Alle zeigen Allen, und, bei Leiftung ber Garantie, bem Sanzen an, wovon sie zu leben gebenken. Wer bieses nicht anzugeben weiß, kann kein Burger bes Staats sein. Denn er kann nie verbunden werden, das Eigenthum ber Andern anzuserkennen.
- b) Alle erlauben Jebem biese Beschäftigung in einer gewissen Rucksicht ausschließlich. Rein Erwerb im Staate, ohne Verzgunstigung besselben. Itber muß seinen Erwerb ausbrücklich anzgeben, und Keiner wird sonach Staatsburger überhaupt, sonzbern tritt zugleich in eine gewisse Klasse der Bürger, so wie er in den Staat tritt. Nirgends darf eine Unbestimmtheit sein. Das Eigenthum der Objekte besigt Jeder nur in so weit, als er bessen sie Ausübung seines Geschäftes bedarf.
- c) Der 3wed aller dieser Arbeiten ist ber, leben zu konnen. Alle, und bei ber Garantie die Gemeinde, sind Jedem Bursge dasur, daß seine Arbeit diesen Zwed erreichen wird, und verbinden sich zu allen Mitteln dazu von ihrer Seite. Diese Mittel gehören zu dem vollkommenen Rechte eines Jeden, das ihm der Staat schügen muß. Der Vertrag lautet in dieser Ruckssicht so: Jeder von Allen verspricht, alles ihm Mögliche zu thun, um durch die ihm zugestandene Freiheit und Gerechtsame leben zu können; dagegen verspricht die Gemeinde im Namen aller Einzelnen, ihm mehr abzutreten, wenn er dennoch nicht sollte les ben können. Es wird eine Unterstützungsanstalt sogleich im Burs

gervertrage mitgetroffen, so wie eine schützende. Sewalt errichtet wird. Der Beitrag zu der erstern ist, so wie der Beitrag zu der lettern, Bedingung des Eintritts in den Staat.

II. Wir haben gefehen: Jeber hat überhaupt Rechte nur bas burch, daß er seinen Beitrag zur Errichtung und ewigen Erhaltung des Staats leistet. Jeber hat auf sich die absolute Verbindlichkeit zu diesem Beitrage, weil darauf alles Recht sich grundet.

Worin dieser Beitrag bestehe, ist jest klar. Die, welche ordnen und schüten, mussen leben; dies können sie nicht durch ihre Arbeit, denn sie haben etwas Andres zu thun, als die Sicherung ihrer Sclbsterhaltung durch Arbeit; also sie mussen burch die Arbeit der Andern. Also Arbeit für die Subsistenz der den Staat Verwaltenden ist die Rechtsverbindlichkeit Aller, ohne welche ihre Berechtigung aushört.

Ich habe schon gestern ben Sprachgebrauch: Arbeit, eins geführt. Arbeit nämlich im staatsrechtlichen Sinne ist ber Gebrauch der Freiheit für Lebensbedürfnisse, oder für Subsistenz. Die Arbeit statt Andrer aber ist Abgabe. Die Staatsmacht soll zu Stande kommen durch die Beiträge Aller ohne Ausenahme, indem Seder nur unter dieser Bedingung Mitglied des Rechtshundes ist. Alle errichten dieselbe aus dem gleichen Grunde, und sollen die gleichen Rechte haben; Jeder muß darum sich so viel als Rechtsburger beweisen als der Andre, d. i. Alle mussen auf die gleiche Weise zur Staatsgewalt beitragen. (Jeder muß so viel Arbeit, nicht für sich, sondern für den Staatszweck thun, als der Andre).

(Rur ja hier nicht vorgegriffen über die Beise, die Abgaben zu erheben, und über die verschiedenen Systeme; es ist hier noch gar Nichts abgesprochen). Wie wir nun als das Recht des Staates fanden die Aufsicht besselben auf die Arbeit für den 3weck der eigenen Erhaltung, so kommt ihm diese Aufsicht auch zu in Absicht der Abgaben. Der Staat erhält die Aufsicht auf die Vermögensumstände eines Jeden in dieser doppelten Beziehung. (In Absicht des lettern erkennt es der Staat).

III. In biefen beiben Rudfichten ift die Freiheit bes Menfchen

untergeordnet bem Gesetze ber Rothwendigkeit, ber naturlichen Der Mensch hat gar feine Freiheit fowohl, als der rechtlichen. unter biefen Bebingungen. Run aber ift ber gange Rechtevertrag boch nur ba fur die Sicherung ber Freiheit. Bur Freiheit gehort, daß ein Jeder sich feinen Brockbegriff mit absoluter Freis beit entwerfe, daß dieser Zweckbegriff ihm nicht aufgegeben fet burch Rothwendigkeit, benn aufferdem wird ber Bille ein zweis tes, materialiter un', qualitativ ein Principiat und Produkt ber Nothwendigkeit: und zwar hier ber boppelten, welche die Natur ihm auflegt, und welche ber Staat. Sehe man biefes noch von einer andern Seite an. Rechtszustand ift Bedingung ber sittli= den Freiheit, Die sittliche Freiheit aber besteht in bem Bollen eines 3wedes, ber burchaus nicht in ber Natur und Fakticität liegt, sondern in einer boberen Belt. Dies sonach ift die mabre Freiheit, bas Bermogen überfinnlicher 3mede.

Wir befinden uns bier in einem Biberspruche. Nach bem Sate: daß vermittelst der Errichtung einer Staatsgewalt der Wille an das Richt gebunden wird, so daß es schlechthin uns möglich ist, einen unrechtlichen Willen zu haben, ist auf diesem Gebiete, und inwieweit dieses den Menschen umfaßt, der Wille überhaupt Folge des Mechanismus, wie sich dies immer weister zeigen wird.

Nun wird ber ganze Eigenthumsvertrag geschlossen, und ber Rechtszustand eingegangen, lediglich um der Freiheit willen. Aber durch die Borkehrungen, die wir treffen, die Freiheit zu schügen, sehen wir grade das Gegentheil erfolgen, ihre Bernichtung.

Ebsung. Jebem muß barum, nach Befriedigung feiner eisgenen Nothburft, und Erfüllung seiner Burgerpflichten, noch Freisheit übrig bleiben für frei zu entwerfende Zwede. Also Jedem muß Freiheit zugestanden werden innerhalb feiner Sphare, aber so, daß er dadurch die keines Andern stort. Der Eigenthumdsswertrag muß nach diesem Grundsatz geschlossen werden.

Diese Freiheit für frei zu entwerfende Zwecke (eigentlich zus nächst für freie Bildung und Bildung zur sittlichen Freiheit,) ist bas absolut personliche Recht, bas kein Wertrag verlegen barf,

für bessen Sicherung vielmehr ber ganze Rechtsvertrag errichtet worden ist.

Es ist badurch das Jedem absolut zukommende Eigenthum vollständig bestimmt. Der Vertrag muß so geschlossen werden, daß Jeder eine solche Sphäre für den Gebtauch seiner Freiheit als Eigenthum erhalte, in welcher ihm nach Befriedigung seiner Rothdurft und seiner Bürgerpslicht noch Freiheit, d. i. Kraft und Zeit und Raum und Recht, für frei sich aufzugebende Zwecke übrig bleibe.

Wem bies nicht geworben ift, bem ift gar tein Recht geworben, und er ift Andern nicht zum Rechte verbindlich, und die Verfassung, in der ein folder stände, wäre für ihn keine Rechtsverfassung, sondern eine bloße Zwangs-anstalt.

Damit, sagte ich, ist ber Begriff bes nothwendigen Eigensthumbrechtes vollendet. Wer dieses hat überhaupt, der hat sein Eigenthum; aber auch nur der. Ueber eine Quantität der Sphäre läßt sich da Nichts ausmachen. Die Quantität kehrt wieder in die Form zurück, von der sie ausging, zur Freiheit; zum Zeichen, daß die Untersuchung in sich zurückgelaufen, und darum abgeschlossen ist. Sie ist unsichtbar, und geht wieder in das Innere zurück, und vermehrt sich ihrer Quantität nach selbst in's Unendliche. Es lassen durch sie alle übrigen nothwendigen Arbeiten und Geschäfte sich sormiren, und so Beides, Rechtstnotwendigkeit und freier Wille, innigst sich vereinigen. Der Gebildete benutzt, wenn er den Acker baut, ihn anders, und mit anderm Sinne, als der Ungebildete.

In bieser Sphare ist überall Freiheit, folglich auch keine Aufsicht des Staates, wie bei den Aeusserungen der Freiheit erster Art. Daß diese Aeusserung aus meinem eigenen Entschlusse, und nicht aus äusserer Nothwendigkeit komme, gehört ja zum Wesen dieser Freiheit. Ein Jeder kann sich bilden, er muß nicht; es hängt ganz von ihm ab, ob er überhaupt in einer solchen Sphare sich bewegen wolle. Anweisung und Unterricht dazu kann man ihm ertheilen, so viel man will; nur darf keine Zwangsanstalt

baju fein, welche bem Willen ein aufferes Motiv wurde, benn baburch wurde bie Form ber Freiheit wieder vernichtet.

Ein Beispiel. Diese Freiheit soll nun eigentlich bie ganze Thatigkeit des Menschen durchdringen, und nicht abgesons dert sein in bestimmte Beiten und hesondere Verrichtungen. Aber bis es zu dieser Durchdringung komme, mochte wohl eine sinnlis de Absonderung und besondere Hinstellung nothig sein.

Eine solche Absonderung beabsichtigte ber Gesetgeber ber Buben, bem hinterher bie driftliche Rirche es nachgethan, burch bas Gebot der Feier bes fiebenten Tages. Bas eigentlich nur Erlaubniß fein muß, verwandelte er, um ber Robbeit und Ginnlichfeit willen, in ein Gebot. Alfo bie bobere Freiheit follte abgesondert sein, von den nothwendigen Geschäften des Lebeus, in einer gewissen Beit. Bas ift bie Bebeutung biefer Absonberung? Euch felbft überlaffen wird Gure Gier Guch treiben, immer gu arbeiten: ober, falls Ihr Treiber babt, beren gaftthiere Ihr feid, werden biefe Euch ohne Raft und Unterbrechung anspannen. Darum follt ihr gezwungen werben, frei ju fein, und Gure Treiber, Euch frei zu laffen. (In biefer Ruckficht muß ber Staat über die Sonntagsfeier halten). In dieser Rube Eures Korpers werbet Ihr, fo Gott will, burch lange Weile genothigt werden an Guren Beift zu benten, ju bemerken, bag Ihr einen habt; bis diefe blogen Speculationen das thun, was fie follen, ergreifen, und heiligen alles Guer Berktageleben. Bei ben beibnischen Bolfern vertreten die Feste bie Stelle bes Sonntags. Doch ist barin keine folche Ordnung und periodische Bieberkehr. Moses bestimmte noch bazu bas 7. Jahr. Das ist viel des Guten. 3ch will ihm mein Rafonnement nicht geradezu unterlegen: aber ein tiefes Gefühl jener boberen Freiheit, und ber mabren Bestimmung bes Denfchen zeigt wenigstens biefe Seite feiner Gefetgebung unwiberfprechlich.

Wir find auf einen wichtigen Punkt gekommen. Wir wols len gleich hier burch einige allgemeine Bemerkungen und Uebers fichten ihn mehr auseinanderseten.

1) Der Mensch wird burch ben Staat in Anspruch genommen, und ift sein Werkzeug; sein Wille ift zweites, und Probukt bes

Staatswillens, als bes erften. Go foll es fein, und nur inwiefern es fo ift, ift bas Recht gefichert. Aber wo bleibt benn nun ber eigentlich freie Mensch, um beffentwillen ber Staat errichtet wurde? Jeder Mensch geht burch ben Staat hindurch, aber er geht nicht in ihm auf, fondern fein Bille wird nur gum Theil in Unspruch genommen; ber namlich, ber babin gebort. Bir muffen baber bie Grange genau angeben, bis ju welcher ber Staat bem Willen bes Einzelnen Princip ift. Der Anspruch bes Staates, fanden wir, geht bis auf ein bestimmtes, negatives und positives Produkt feiner Freiheit. Das negative Produkt, welches ber Staat forbert, ift, Reines eigenthumliche Rechte gu foren; bas positive, bie Arbeit zu feiner und bes Staates Er-Sang frei bagegen bleibt ibm ber Beift, mit welchem er dies Produkt liefert, und mit welchem er es felber durchdringt.

Die Granze läßt sich sogar anschaulich machen. Er leisiet, und muß leisten; das läßt sich ihm nicht erlassen. Aber, ob er mit eigenem Widerstreben seines Willens, oder wirklich aus Iwang leiste; oder ob er es thue mit gutem rechten Willen, aus Einsicht des Rechts, und der Sittlickeit, das steht bei ihm. — Ob er auch der Form nach fremder Wille sei, oder ob er, obgleich das Produkt einem fremden Willen gemäß ist, und qualitativ dadurch gedacht wird, darin eigner Wille sein wolle, das steht bei ihm.

Refultat.

Das erste Produkt der Freiheit vom Staate ist die Erschafs fung der hohern Freiheit. Sie sett auch in diesem Sinne, wie allenthalben, sich selbst. Es ist klar; der Geist, in welchem er bieses Produkt liefert, ist Werk seiner eignen Freiheit. Gehorchen wird Jeder, und dafür weiter keinen Dank haben. Aber er kann gehorchen als gezwungener Sklave, nämlich der ganzen Anstalt, oder als freier und nach eigenem Willen. Letteres ist der Geist des Gehorsams, der ihm übrig bleibt.

2) Diese Freiheit ist das absolut personliche Recht bes Mensichen. Er hat gar kein Recht, und es ist mit ihm der Rechtszertrag gar nicht geschlossen, wenn ihm nicht dieses Recht gestschett wird. Der Staat ift nicht der Wille bes Rechts, und ist kein Staat, wenn nicht Jedem in ihm dieses Recht gesichert ift.

Der Staat hat barum zwei burchaus verschiedene Seiten und Ansichten. (Es ist wichtig diese zu unterscheiden und zu vereinisgen, die Vernachlässigung davon hat üble Folgen gehabt). Er ist absolut zwingende und verpslichtende Anstalt; er hat Recht, oder eigentlicher, er ist das Recht selbst, zu einer zwingenden Naturges walt geworden. Dieses Recht hat er aber nur unter der Bedinz gung einer Verpslichtung, die höhere Freiheit Aller, die Unabsdängigkeit Aller vor ihm zu sichern. Ist dieses nicht in ihm gezleisset, so kann er nicht von Recht reden; denn er verletzt den Mittelpunkt des Rechtes und ist selbst unrechtlich; er ist bloßer Zwang und Untersochung.

Wie bei bem Einzelnen Recht nur erworben wird burch Berbindlichkeit; eben fo ift es beim Staate. Dhne beffen Ber= binblichkeit, die Freiheit und Unabhangigkeit Aller ju fichern, bat er burchaus fein Recht. Ihr unterwerft alle Krafte einem gemeinfamen fremben Billen. Welches ift benn nun ber lette Awed, ber burch biefe Anstalt erreicht werben foll? Ich kann mir wohl benten, bag Giner fich einen willfuhrlichen und belies bigen Zwed, etwa ber roben Gewaltthatigkeit, ber Rache, bes Saffee, oder überhaupt ber absoluten herrschaft seiner Willführ fich gefett habe, bag er glaube, vereinigte Rrafte feien bagu ein . ficheres Mittel, und daß er bas rechte Band ber Ordnung und bes Friedens Aller unter einander finde, und anwende. find benn nun aber Mue, als Sflaven feiner Billfuhr? Boau ift der Friede und die Rechtlichkeit unter ihnen felbft, als bamit er bas Mittel fei, fie zu tauglicheren Sklaven zu machen?

Welches soll benn aber ber lette 3weck sein? Es giebt kels nen möglichen 3weck, als die Sittlichkeit; dies ist der absolut nothwendige 3weck Aller. Nun kann dieser durch duffere und sinnliche Mittel nur so weit befördert werden, daß Alle zu der Freiheit kommen, einen sittlichen 3weck sich zu setzen. Diese Freiheit aber können Sie nicht erhalten, ausser durch Befreiung und Lossprechung von allen sinnlichen 3wecken, wie wir zu seiner-Beit gesehen haben.

Die rechtliche Form bes Staates, bie in allem Bisherigen liegt, beweift barum gar Richts fur bie Rechtlichkeit eines gegee

ben en Staatc. Die einzige erweisende Bedingung derselben ist die, daß sein letzer Bweck sei die sittliche Freiheit. So sindet sich das Recht wieder mit dem ganzen Systeme des Wiffens verzbunden, und auch in der Wirklichkeit als das, mas es ist in der Idee, als die faktische Bedingung der Sittlichkeit.

Ich habe mit Bebacht ben Berbindlichkeitsgrund bes Staas tes recht fcharf heraus beben wollen.

3) Die absolute Freiheit Aller muß gesichert werden burch ben Staat; benn nur unter dieser Bedingung ist ein Staat. Sie muß gesichert werden auf eine sichtbare Weise, benn nur durch bie Offenkundigkeit dieser Sicherung thut er dar, daß er Staat ist, und verpstichtet die Untergebenen. Aber wie kann er bad? Wir haben beim Punkte des Ueberganges zu dieser Freisheit gesehen, daß sie sich in jedem Individuo nothwendig selbst mache, und nicht gemacht werden konne?

Antwort: Er fann es nur burch Anstalten für bie Bilbung Aller gur Freiheit. Aus folgendem Grunde. Rreiheit wird nicht ausbrudlich geforbert beim Schließen bes urfprunglichen Burgervertrages, benn jur fittlichen Freiheit tommt es erft burch die Rechtsverfaffung hindurch: Diejenigen barum, von benen vorausgesett wird, daß Gie fich erft in die Rechtsverfaffung begeben, haben nicht jene Freiheit, noch ihren Begriff. (Ihnen heißt Freiheit, gesetlose Willführ). Derjenige aber, der es unternimmt, unter bas Recht, wenn es fo ift, fie zu bringen. kennt diese Freiheitz . benn das Recht ist die Bedingung zu ihr, und wenn es wirklich als Recht verstanden wird, so wird es nur Er darum ftellt biefe Forberung, Bufolge feines also verstanden. Begriffes, nothwendig an fich felbft. Recht ift Sicherung ber Freiheit eines Jeben. Run tann Er nicht fichern eine Freiheit, bie nicht ift; er kann baber nur fichern die Möglichkeit ibres Berbens. Dies geschieht burch Anftalten gur Bilbung ber Freiheit für Alle, und baburch, daß man Alle in bie Moglichkeit fest, fie zu benuten.

Das Echtere reprasentirt finnlich bie Lossprechung von ander rer Arbeit, und von anderen finnlichen 3weden. Beit, Freiheit, Raum und Richt. Dies gilt fur Alle, ohne Ausnahme: benn bas ift nicht bas besondere Recht irgend eines Einzelnen, sondern es ift bas absolut personliche Recht eines Jeben als Menschen, um beffentwillen er allein Burgerpflichten übernehmen kann.

Wenn nun Jemand dem, der ihn unter die Rechtsgewalt bringen wollte, antwortete: Wir wollen nun aber uns unter eins ander fressen und aufreiben; daß wir darüber Alle zu Grunde gehen werden, mag wohl wahr sein; aber was geht das Dich an? Wem überhaupt verschlägt es Etwas, ob ein solches Gesschlecht, wie wir sind, da sei, oder nicht? Allerdings hat ex Recht, daß es auf das Dasein des bloß sinnlichen Menschengesschlechtes gar nicht ankommt, und daß dieses ein Spiel des Richts ist, um Richts.

Gründlich kann ihm barauf nur so geantwortet werden: Ihr sollt aber da sein, erhalten werden, weil es schlechthin kommen soll zur Sittlichkeit; zur Realisation bes gottlichen Bildes, und es zu dieser nicht kommen kann, ausser durch Euch. Ist aber dies der letzte Iwed der Rechtsverbindung; so muß er auch erzreicht werden können durch sie, und daß es Absicht sei, sie zu erzreichen, muß Zedem, der es verstehen kann, klar vor Augen ges legt werden können.

Dies geschieht eben burch allgemeine Bilbungsanstalten für Alle. hat der Staat besondere; so hat er für diese besons dere 3mede. Diese sind das absolut allgemeine Eigenthum Aller von Rechtswegen; die Spige, und der Endpunkt alles übrisgen Eigenthums. Ich bitte dieses, daß Alle solche Bildungsans stalt von Rechtswegen fordern durfen, nicht fallen zu lassen.

Bildungsanstalten jur Freiheit, jum Bermögen, einen Billen als erstes und anfangendes zu haben, über den Staat binaus, sich selbst 3wedbegriffe zu seten, und übersinnliche, seien die Berpsichtung des rechtmäßigen Staates, sagte ich. Aber keinesweges etwa Anstalten zur Dressur, d. i. zur Fertigs keit und Geschicklichkeit, Werkzeuge zu sein eines fremben Willens. Das Letztere wird auch wohl der Despot und Aprann gerathen sinden; das Erstere thut allein der Staat.

Dreffur jur Fertigkeit, nach einem unbegriffenen Gefete und einem unbefannten letten Bwede zu handeln: ein geschicktes 3meis

tes, Instrument zu sein: steht gegenüber ber Bilbung zur Fertigs Leit, sich selbst Bwede zu entwerfen, und die Gesete, nach dez nen man sie erreicht, klar zu begreifen. Und so haben wir denn von Einer Seite das Kriterium des Staates und der Despotie gefunden. Es ist dieser, ob Bilbung in ihm herrscht, oder Dreffur.

Die erste Entwidelung ber Freiheit ift bie, baß ber Staat, als willenbewegendes Princip wegfallt. Er geht darum barauf aus, sich aufzuheben, benn sein lettes Biel ist die Sittlichsteit, diese aber bebt ihn auf. Der Despot kann dies nie, weil er einen solchen Zwed hat, der nie der Zwed Aller werden kann.

Der Staat aber hat schon ben nothwendigen 3weck Aller selbst zum 3wecke geseht. Jener bagegen die Sklaverei und Unsterjochung.

### Unwendung bes Gesagten auf das Besondere.

Lassen Sie und jest ben Eigenthumsvertrag burchaus ans wenden auf eine allgemeine gedachte Verbindung zum Rechte. Wir kommen barauf nicht wieder, und handeln ihn badurch ab. Der 3weck bieser Untersuchung ist, die Grundlage zu geben zu aller möglichen burgerlichen Gesetzgebung über Mein und Dein.

1) Freiheit ist es, um welche ber Bertrag geschlossen worden ist. Alles was wir übernehmen, übernehmen wir um der Freisbeit willen, also das absolute Eigenthum Aller ist freie Muße zu beliebigen Iweden, nachdem sie die Arbeit, welche die Erhaltung ihrer selbst und des Staates von ihnen fordert, vollendet haben. Rur insofern hat Jeder Eigenthum und Recht, inwiesern ihm dieses zugestanden wird. Fassen Sie diese Idee so zusammen. Alle, als Summe zusammengefaßt, (diejenizen, welche den Staat verwalten, abgerechnet), haben die absolut nothwendige Ausgabe, immersort sich selbst im Einzelnen und Ganzen zu erhalten. Alle, sage ich nicht etwa Jeder für sich: Alle gemeinschaften. Isch, müssen immersort für die Erhaltung eines Jeden, der im Bürgervertrage mit eingeschlossen ist, stehen; Alle auf dieselbe Weise, nach denselben Rücksichten; darum zu gleichen Theilen.

Diese Masse von Arbeit muß vollenbet werden; benn nur untet bieser Bedingung ist ein Rechtsverein, und hat ein Jeder sein Recht.

In biesen Arbeiten foll nun aber nicht aufgehen ihre ganze Beit und Kraft: ausserbem hatten sie kein Recht, benn sie hatten keine hohere Freiheit. Es muß barum in ber Staatsverfassung bestimmt sein: von der Beit und Kraft des Sanzen der arbeistenden Stande geht so viel auf den Staatszweck, dieser aliquote Theil ber ganzen Kraft: und so viel bleibt übrig.

2) Dieses Berhaltnis ber Arbeit bes Ganzen zu seiner Muße kann in verschiedenen Staaten sehr verschieden sein. Den Ackers bau vorausgesett als die eigentliche Grundbeschäftigung; wird ein unergiediger Boben mehr Bearbeitung erfordern, als ein ers giediger. So erspart die Arbeit fremde Kraft der Liere, 3wecks mäßigkeit der Maschinen, Vorrath von allerlei Bedürsniffen, das mit man sich immer die beste Zeit für die Bearbeitung aussuchen könne.

Dieses so angegebene Verhaltniß bestimmt basjenige, was man meint, wenn man von National Wermogen, Armuth oder Reichthum gesprochen hat; oder auch von Staatsvermogen und Staatstraft. Der Unterschied, den man da hat machen wollen, ist heillos, und grundet sich auf die Unkunde des Staates. Es giebt keine Gemeinschaft ausser im Staate, und durch den Staat. Sie denken sich den Staat nur als einen Despoten, oder denken ihn wenigstens nur als berechtigte Zwangsgewalt, nicht zugleich als verpslichtete, befreiende Gewalt. (Darüber ex prosesso zu seiner Zeit).

Daß ich bieses Berhaltnisses hier erwähnen muß, ist klar. Ich will über die Regeln sprechen der Vertheilung an die Einzelsnen, aber da muß ich das zu theilende Ganze kennen. Dieses ist nun das Eigenthum des Ganzen, d. i. die Muße, die Allen nach vollbrachter Arbeit bleibt. (Daß das Eigenthum bisher nicht so bestimmt worden ist, beweist nur, daß sie nicht aus der Tiefe des Begriffs ausgingen, sondern oberstächlich von der Erscheinung abschöpften).

Je weniger Duße bie burch ben Staatszwed geforberte Ar-

beit übrig läßt, besto armer, je mehr Duge sie übrig läßt, besto vermögenber ift bas Ganze. Jeber hat als Theil ber Duge % % % u. s. f.

- 3) Der durch den Staat gesicherte Endzweck aller Berbindung ber Menschen zum Rechte ist Freiheit, b. il zuvörderst Muße. Diese ist also der eigentliche Zweck, und die Arbeit nur das auszgedrungene Mittel. Es gehört zur Freiheit, das Mittel immersfort zu verringern, versteht sich jedoch also, daß der Endzweck erreicht werde: also es ist ein Zweck des Staates, das Verhaltnis ber Arbeit des Ganzen zu seiner Muße immersort gunstiger zu machen, b. h. den Nationalreichthum zu vermehren.
- 4) Belche noch andern Pflichten baburch bem Staate obliegen, bavon ju feiner Beit: hier nur die Eine hierher gehörige Bestrachtung.

Erfahrungsfat.

Es wird Arbeit erspart, wenn die verschiedenen Zweige ders felben vertheilt werden: wenn Jeder es zur Uebung und Fertigs keit in Einer bringt; Jeder nur das ausschließend treibt, was er gelernt hat; so ergiebt sich aus weniger Arbeit und Anstrengung der Einzelnen ein größeres Resultat von Produkten der Arbeit für das Ganze. Es wird also Muße gewonnen.

Da nun ber Staat schlechthin verbunden ift, Ruße fur Freiheit und Bildung herbeizuschaffen; und da sich wenigstens für ben Arbeiter kaum ein anderes Mittel der kunstlich und durch Berechnung herbeigeführten Muße denken läßt, als diese Bertheis lung; so kann man wohl sagen, daß der Staat verbunden sei, diese Vertheilung ber Zweige der durch den Staatszweck aufgeges benen Arbeit einzusuhren.

Nach dieser Ansicht wurde in einem vernunftgemäßen Staate nach Maaßgabe der Theilung der gemeinsamen Arbeit, die arbeistende Klasse überhaupt, (d. i. Jeder, der nicht zu den Staatsbeamten gehört), zerfallen in verschiedene arbeitende Stande, welche durch die Theilung ausschließende Eigenthumsrechte bekomsmen. Wir werden einsehen können, wie diese Verhältnisse nach dem Rechte zu ordnen seien, und so das Civilgeset von einem boberen Standpunkte aus umfassen können.

Unfere Aufgabe ift alfo: bie gemeinfame Arbeit für ben 3med bes Staates nach ihren Eintheilungsgrunden für besondere arbeitenbe Stande zu em fassen.

Der Grundzweck aller Arbeit, fanden wir, ift bie Selbsters haltung, und zwar die physische, eben von Menschen; (auch ber Staatsbeamten; sie muffen leben und sich ernahren ohne eigene Arbeit fur die Ernahrung).

Der Mensch ernahrt sich von organisirter Materie aus bem Pflanzen = und Thierreiche (Angewandtes Naturrecht S. 35.).

Es ist zu erwarten, baß, wenn burch Kunst und nach einem freien Begriffe sich mehrere Menschen in einem Raume zusammens brangen, als die sich selbst überlaffene Natur auf demselben zussammengebracht haben wurde, diese sich selbst überlaffene Ratur sie auch nicht nahren wurde; daß also die Organisation gleichfalls unter die begriffsmäßige Kunst gebracht werden musse. (Ebend. S. 36.).

So wird es also zuvörderst bedürfen ber Beförderung ber Begetation mit Kunst und Berechnung derselben auf unsere Bwede. Die Natur erzeugt die Pslanzen durch einander, wir werden sie absondern mussen. Sie halt ein Gleichgewicht unter ben hervorgebrachten, wir werden das Nahrendere, leichter Aufzusbewahrende, Rüclichere vorziehen, die anderen unterdrückend. So entsteht der Ackerbau.

Also, daß der Boben und Nahrung liefere, ist die Bebinsgung ohne welche nicht. Auch Fleisch bedürfen wir; aber dieses Fleisch kommt zuleht wieder aus dem Pflanzenreiche, das viele leicht auch fur die Biehzucht einer besonderen Fürsorge bedarf, weshalb die Biehzucht recht füglich mit dem Ackerbau vereinigt werden sollte.

Der Acerbau bleibt darum immer die erste und die Grundsarbeit, und die Bedingung aller anderen. Dieser Stand ist der erste Stand. — Ich will die streng rechtliche Bestimmung gleich an die Spige stellen. Der Staat garantirt immersort allen seinen Bürgern ihre physische Erhaltung als ihr Recht, also das Vorhandensein der nothigen Nahrungsmittel.

Inwiefern nun in einem bestimmten Staate biese Adhrungsmittel lediglich burch ben Aderbau gewonnen werben, garantirt ber Staat, daß ber Aderbau stets in dem Zustande sei, um diese Rahrungsmittel zu liefern.

Der Staat hat darum das Zwangsrecht auf Jeden, daß er sich dieser ersten der Staatsarbeiten widme, salls er seiner Hande dazu bedarf; und es haben nicht Mehrere das Recht, auf andere Zweige der Arbeit sich zu legen, als ihrer von jener Grundarbeit erspart werden. Des Gebotes: du sollst arbeiten, erste Bedeutung in einem ackerbauenden Staate ist die: du sollst den Acker bauen. Etwas Anderes bedeutet es nur, inwiesern jes nes Gebot cessirt.

Die Organisation schreitet in einer Zeitdauer fort nach gewissen Gesehen, in deren Ausübung die Ratur nicht gestört werden darf. Es ist daher für die Erreichung des beabsichtigten Zweckes schlechthin nothwendig, daß in jedem gepsiegten Theile des Pstanzenreichs alles so bleibe, wie der Psteger desselben es erkannt hat, indem er in seinem weitern Bersahren darauf rechnen muß; daß ihm sonach der Boden, auf welchem er baut, ausschließend zugestanden werde für diesen Gebrauch des Andaus. —

#### Debuktion bes Eigenthumsrechtes bes Landbauers.

Sat: Das Recht bes Ackerbauers an Grund und Boben ift das, auf demfelben zu erbauen, diesem declarirten, und ihm zugestandenen Zwecke seiner Arbeit den Acker zu unterwerfen. Ein anderes Recht des Einzelnen an Grund und Boben giebt es nicht. Es giebt also kein Grundeigenthum. Darin sitt so recht die Quelle der verkehrten Ansicht, und verkehrten Praxis, die wir freilich durch unsere Philosophie nicht auf einmal auszotten werden, und sie nur nicht, wie Viele, beschönigen wollen.

I. Direkter Beweis. Recht ift die Entscheldung des Streites des freien handelns Mehrerer. Ein solcher Streit ist in Beziehung auf den Boden denkbar, nur inwiefern Mehrere ihn bearbeiten wollen zu irgend einem ausschließenden Zwede, und ausserdem nicht. Darauf zu gehen z. B., sich darauf zu bewe=

gen, ift kein ausschliefender Bwed. Ausschließend wird der Bwed nur durch einen bestimmten Gebrauch bes Bobens.

Das entgegengesette System stellt auf ein Recht, vom Boben auszuschließen, ohne ihn felbft zu gebrauchen. Woher foll nun ein foldes Recht tommen? muß es behaupten. Doch wohl nur aus einem Bertrage mit Andern? Dies gesett: wozu soll es bienen? Um biejenigen, bie ihn bearbeiten wollen. unter Bebingungen ju fegen, bag fie eben fur uns mit ober fur und am Allervorzüglichsten, ihn bearbeiten muffen. Gind nut biefe im Bertrage betrachtet worben als uns gleich? Die ertrage lichste Erklarung mare noch, bag fie biefen Plat und biefes Berbaltnig haben burch einen Bertrag, an ben jene Uebrigen nicht Theil genommen haben, in ben fie auch immermehr eingewilligt baben wurden; benn er ftutt fich auf Ungleichheit. Aufgeftelltermaagen haben fie alfo gar teine Berbindlichfeiten übernommen, indem fie ben Andern welche auflegten. Die absolute Rullität eines folden Bertrages leuchtet ein. - Jene find allein bie Berpflichtenben, biefe allein bie Berpflichteten. Woher kommen benn biese Begunftigungen und Borrechte? (Daß fie Privilegirte, Begunftigte fein wollen, ift offenbar). Sie werben antworten: Wir find eher ba gewesen? Aber Ihr habt in ber That Guch Nichts zugeeignet, benn nur bie Arbeit vollenbet bie Bueignung. Also auf Macht stütt fich ihr Borrecht. Sie konnen Jebermann vom Boben verjagen, ber nicht in ihre Bedingungen eingehen (Auch dies vermogen fie wohl nur burch ihren Bund mit einanber): Macht aber giebt tein Recht.

Dieses Lettere nun, ihre Macht, giebt eine rechtfertigende Ansicht barin, die wir nicht etwa um zu beschönigen, sondern um vollständig zu sein, ansühren. Dadurch werden sie nun Beschüster dieses Grundes gegen auswärtige Gewalt. Dazu treibt sie ihr eignes Interesse. Dasselbe treibt sie, auf Ordnung und Gessemäßigkeit unter den ihnen Unterworfenen sowohl, als unter den sämmtlichen Unterworfenen zu halten. Denn durch das Erster wird der Ertrag, des Bodens geringer, und durch das Lettere werden die eigenen gegenseitigen Rechte der Begünstigten angetasstet. Sie haben sich ja gegenseitig ihren Boden garantirt, und

Reines Unterthan tann ben eines Andern Beren antaften, ohne zugleich ben herrn anzutaften. Sie werben barum bie Regenten, bie Staatsgewalt. Sind fie nun biefes, fo fommt ihnen au allerdings 1) Grundeigenthum, wie ich gleich zeigen werbe, bag biefes bem Staate gutomme; 2) bas Recht, für fich arbeiten ju laffen, und bie Bearbeitung nur gegen bie fur bie Staatsgewalt zu tragenben gaften jugugefieben. Alfo, in Rud's ficht ber Qualitat bes Berhaltniffes tame Alles fo ziemlich wieber auf bas burch bas Rechtsgeset Geforberte jurud. ficht ber Form aber: 1) Diefe vorgegebene Staatsgewalt ift gar nicht von ber Gemeinde errichtet worden, fonbern fie bat fic felbst errichtet und conftituirt. 2) Richt um bes Rechts willen fonbern um bes Bortheils willen, unterordnen fie bie Unterthas nen bem Gefete, wahrend fie benfelben gegenuber gar feins bas ben: (unter fich haben fie bas ihres ursprunglichen Bertrages ober vielmehr: fie fteben unter einander im Bunbniffe; ein Bundnif ber Begunftigten unter fich). 3) Da ber Bortheil oben an fteht. und ber leitende Begriff ift, so wird bas Recht eingeführt, nur inwieweit ber Bortheil ber Begunftigten es erheischt.

Anmertung: 1) Es ift wahr, daß die Staaten bes mobernen Europa fo entstanden find, durch Eroberung. (Die
bocumentirte Macht, Jeden vom Lande zu vertreiben). Glud war
bas Einigungsband ihres Anführers.

- 2) Es ift mahr, baß sie auch nicht füglich anbers entstehen tonnen: baß barum in einer solchen Nothverfassung sich bas Recht erst entwickeln muß.
- 3) Es ist aber auch wahr, daß uns dies Nichts angeht. Wir entwickeln den Begriff des Rechts, als ein Soll, ohne Frage nach dem empirischen: wie ist's, oder wie kann es werden? In diesem liegt schlechthin nicht die Möglichkeit eines Grundeigenzthums für den Einzelnen, sondern allein die des Rechtes des ausschließenden Gebrauchs zum Andau.

Der Staat allein hat bas Recht bes Grundeigenthums. Bus vorberst als bas Recht, ibn nach seinem Brecke der Erhaltung Als ler zum Anbau zu verleihen, die Einzelnen damit zu belehnen.

Sobann: ihn zu vertheibigen gegen alle Auswartigen, und

biefe auszuschließen von Bortheilen und vom Gebrauche. Diefes gehört aber noch nicht hierher, sondern in das Bolkerrecht.

II. Negativer Beweis. Der Boben ist die gemeinschaftzliche Stüte der Menschheit in der Sinnenwelt, die Bedingung ihres Bestehens im Raum, sonach ihrer ganzen sinnlichen Erizstenz, die Erde, insbesondere als Masse betrachtet, ist gar kein möglicher Gegenstand eines Besitzes; denn sie kann, als Subsstanz, keinem möglichen ausschließenden Iwecke eines Menschen unterworsen werden: von dem Gebrauche eines Dinges aber alle Uebrigen ausschließen, ohne selbst einen Gebrauch desselben angez ben zu können, ist nach dem Obigen widerrechtlich. Also das Recht des Landbauers auf ein bestimmtes Stück Grund und Bozden ist lediglich das Recht, darauf Produkte zu erhauen, und jezden Andern von diesem Andaue und von jedem andern Gezbrauche dieses Grundssückließen,

- 1) Also bas Recht, zu bauen, aber fein Grundeigenthum.
- 2) Der Landbauer hat sonach nicht das Recht, einen bem Adersbaue unschädlichen Gebrauch besselben Grundstückes zu hindern; z. B. den Berghau, oder die Hutung auf dem abgeärndteten und jest nicht mehr zu besäenden Ader, falls er nicht selbst das Recht hat, Bieh zu halten.

Die Aeder werden an die Einzelnen unter ber Garantie bes Staates vertheilt, und durch Granzsteine bezeichnet, damit ges wisses Recht sei. Einen Granzstein zu verrücken, ist demnach ein Berbrechen gegen den Staat, indem es das Recht unsicher macht.

Jeher Landbauer, ber Nichts ware als dies, mußte burch bie Bearbeitung seines Ackers seinen Unterhalt gewinnen konnen. Könnte er dieses durch alle seine Arbeit nicht, so mußte eine neue Bertheilung vorgenommen, und ihm zugelegt werden laut ben oben entwickelten Grundsähen. Ob Jeder seinen Acker wenigestens in soweit bearbeite, daß er seinen Unterhalt darauf gewinnen könne, harüber sieht er unter der Aufsicht des Staates.

Sieraus ergiebt fich A) bas Eigenthumstecht bes Landbauers an Grund und Boben: wobei er indeg, laut Dbigem tein Recht hat, einen anbern ihm unschablichen Gebrauch beffel= ben zu verhindern. Go Bergbau.

B) Das Recht bes Bergbau's. — Der Staat hat kein ausschließendes Recht auf benselben, aber er qualificirt sich zur Bearbeitung besselben als Reprasentant, der Gemeinde. Demnach ist er naturliches Regale, wie die Forsten: — überlassen den Lohnarbeitern. Die Hauptsache ist, daß ein ausdrücklisches Gesetz die Burger von der Besinehmung ausschließe. Nichts darf unbestimmt bleiben: ausserbem ist der Eigenthumsvertrag nicht umfassend. Alles soll seinen Herrn haben, oder eine Regel, nach der es einen bekomme.

(Beiter ausgeführt: angewandtes Raturrecht, S. 41-44.).

C) Das Recht 1) bes Besitzes von zahmen Thieren, Buchtvieh. Der Beweis bes ausschließenden Eigenthums ist zu führen; hierüber die vorzuschlagenden Gesetze und Regeln. — 2) der Benutzung von wilden (ungezähmten) Thieren: Jagd — Fischerei.

(Beitere Ausführung a. a. D. S. 44-56.)

D) Alles dieses zusammengenommen ist hervorbringende Arsbeit, die Arbeit für den Gewinn des Naturproduktes, bloß als solchen, er sei nun durch Nachhülse der natürlichen Produktion, wie beim Feldbaue und der Viehzucht, oder daß die ohne alle Anleitung der Kunst von der Natur hervorgebrachten Produkte nur ausgesucht werden, wie beim Bergbau, der wilden Forstbesnutzung, der wilden Fischerei und der Jagd. Wir wollen deshalb diese Eine Hauptklasse der Arbeiter für den Staat mit einem alls gemeinen Namen nennen: die Producenten, oder besser die Hervorbringer.

Mun ist es sehr möglich, daß diese rohen Produkte noch eis ner besonderen Zubereitung durch die Kunst bedürfen, um den Zweden der Menschen angemessen zu sein. Es ist daher zu ers warten, daß andere Staatsburger sich lediglich dieser Berarbeis tung der rohen Materialien für die Zwede ihrer Mithurger wids men werden, und dieses giebt eine zweite Klasse der Staatsburger, die ber Berarbeiter oder Künstler. Der Unterschieb

į

ist scharf und bie Benennung vollkommen richtig. Alle bie Bore bergenannten überlaffen die Ratur gang ihr felbft, fie fcbreiben ihr Nichts vor, fondern verfeten fie nur unter die Bedingungen ber Unwendung ihrer bilbenden Kraft: bie, welche bloß Produkte thun nicht einmal bies. Sobald die Natur ihr Ges schaft vollendet hat, ift die Arbeit ber Producenten zu Ende, bas Produkt ift reif, ober bas robe Produkt ift ba. zweiten Klasse treten nun ein, Die gar nicht mehr auf Die Beis hulfe ber Natur baran rechnen, indem ber Bilbungstrieb bes Produktes entweder ichon burch die Reife getobtet ift, ober fie felbst ihn fur ihren 3wed tobten muffen. Gie feben bie Theile gang nach ihrem eignen Begriffe gusammen, und in ihnen felbft, nicht in ber Natur, liegt die bewegende Rraft. Etwas auf biefe Art zu Stande Gebrachtes beißt ein Runftprobutt. Seber Faben ber Spinnerinn ift ein folches.

1) Es ift, falls es erkannt worden, Pflicht des Staates und Recht der Burger, daß dies Recht, gewisse Gegenstände auf eine gewisse Weise zu verarbeiten, einem besonderen Grundstande ausschließend übertragen werde, denn dadurch wird Freiheit und Muße gewonnen, und diese soll gewonnen werden.

Der Aderbauer muß zu jeber Stunde gang feiner Relbarbeit leben, der Berarbeiter bagegen feiner Arbeit. Reiner muß burd ben Undern gestört werben. a) Ift es den Einzelnen zu verbies ten, ihre holgschube fich felbst zu machen, ba ja so viel Beit vom Aderbaue ubrig bleibt? Dies fonnte nur im aufferften Glende, und bei ber übelften Organisation eines Staates Ginem einfallen, wer feine Beit und Krafte wenig in Unschlag brachte, und bem es an einem anzubietenden Aequivalent ganzlich mangelte; benn aufferbem murbe er Nichts babei gewinnen, sonbern vielmehr ver-Das Spinnen ift gut, als Mebenbeschäftigung ber b) Sollen bagegen bie Sandwerker auf bem gande und In Aderstädten zugleich ben Kelbbau treiben, nach ber Borausfegung, jeder Menfch in benfelben fei ein Felbbauer, und fei bies fes eigentlich? Alsbann foll ein folder Sandwerker nur fur fic, ber eigentliche gandbauer foll aber auch fur Undere gewinnen. Auch wird alsbann ber Aderbau nie Runft, weil er eben Rebenfache ift. Beibes ift gegen bie Regel eines hoher fich bilbenben Staates, gegen bie ber Sparsamfeit und Mußegewinnung.

2) Diefer Grundstand ber Kunstler verarbeitet die Probutte nicht bloß für sich, sondern für Alle, wie er denn auch nicht von seinen Produktionen, sondern von den Naturprodukten lebt; er muß daher von seiner Arbeit leben können, unter der Garantie des Staates, und frei von Berantwortlichkeit. Denn der Bertrag des Staates mit jedem Einzelnen lautet: gegen Arbeit, Leben, und die auf den Theil eines Jeden kommende Muße.

Die Bedingung aber, daß diefer Stand leben tonne, ift die, bag bie Menge ber Produkte über bas Lebensbedurfniß der Landsbauer und der Staatsbeamten hinaus ba fei, die ber verarbeistenbe Stand zu seinen Lebensbedurfnissen bedarf.

Folge: In keinem Staate barf also mehr Berars beitung des roben Naturproduktes sein, als der Aderbau trägt, und bezahlen kann: ausserdem könnste der verarbeitende Stand nicht leben.

Die Regel ist also: Ein solcher Zustand ber Produktionen tach Maakgabe der ursprünglichen Fruchtbarkeit, der Menge der Sande, die sich ihm widmen, der durch Maschinen und mitars beitende Thiere unterstützten Kraft derselben, macht möglich die se Hearbeitung, des roben Stoffes, die da erfordert so viel Beit (der Ungenutheit des Stoffes während dieser Arbeit): und so viel Menschenkraft: denn der Stoff muß von der Produktion geliefert werden, und muß entbehrt werden können; die Arbeiter mufsen ihre Nahrung von daher erhalten.

Das Gegentheil ist nicht etwa unrathlich, und unpolitisch, bies geht uns Nichts an, und das sagen Andere auch, sondern es ist widerrechtlich. Es ist sodann dem Stande der Verarbeiter ein ursprüngliches Menschenrecht, leben zu können von seiner Arbeit, nicht gesichert. Es muß an Nahrung und Absatz sehlen.

Ich sagte: ein solcher Buftand ber Produktion macht biese Hobbe ber Bearbeitung möglich. Richt etwa auch nothwendig? Wenn so viel Sanbe = x, mit ihrer Arbeit an ber Produktion beschäftigt, hinreichen, die Staatsbeamten und noch so viele Menschen = y zu ernahren, sollen sie sie benn nicht ernahren?

Sollen lieber Alle weniger arbeiten? Es ift aber die Borausses bung, daß bie Arbeiten nicht übertrieben find, (benn aufferbem gabe es ein andres Refultat)! Alfo nein; fie follen fie ernahren. Aber umfonft, und fo, bag Jene babei muffig find ? schlechthin teines Menschen Recht, und eine unverschämte Forbes Alfo fie follen auch arbeiten fur ihre Nahrung, nach ihrem Maage. Bas follen fie aber arbeiten? Sie follen bie Pros butte weiter verarbeiten. Wir muffen alfo fagen, folcher Buftanb ber Produktion fest, - macht gebuhrend biefe Bobe ber Bears beitung. - Die Berbindlichfeit bes Staates gegen ben Grundftand ber Berarbeiter lagt am Beften fich faffen als ein Bertrag ber Producenten mit ben Kunfilern unter ber Garantie bes Staas tes, ber alfo lautet: Ihr liefert uns die und die Arbeit, von ber und der erforderlichen Gute, Bir bagegen liefern Guch Gure Nabrung, bie Produtte. Gins gefest, ift bas Undere gefest, liefert Ihr Eure Arbeit nicht fo, fo durft Ihr von uns die Rahrung nicht forbern, fur bie Arbeit werbet Ihr fie aber gewiß erhalten. b. i. Ihr follt leben konnen, wenn Ihr arbeitet. -

Es sind im Allgemeinen zwei Klassen ber Berarbeiter zu unsterscheiben: 1) folche, die bloß ihre Arbeit auswenden, benen aber das Materiale nicht zu eigen gehört, operarii, Lohnarbeiter; und 2) solche, benen der Stoff und darum die ganze Waare als Eigenthum gehört, opisices. Den Ersteren muß Arbeit, den Letteren Absat ihrer Waaren durch den Staat garantirt werden.

Darin liegt 1) die Nothwendigkeit der Bergunstigung des Staates für jeden Einzelnen, sich der Berarbeitung zu widmen. (Dben nannten wir dieselbe die Lossprechung von dem Grundsstande der Producenten). Der Staat muß einem Jeden erlauben, wovon er leben will, weil nur er übersehen kann, ob er das von werde leben können. 2) Die Garantie des Staates, zu der er verpflichtet ist.

Gleich hier, wo die Sache noch einfach ift, dies gefaßt. Es streitet dies gegen die gewöhnlichen Ansichten, und wir werden noch Folgerungen baraus ziehen, die noch mehr mit benselben streiten. Man sagt gewöhnlich: ber Absat der Fabrikanten geht uns Nichts an: da sehe er zu, daß er seine Produkte los wird.

Er hat uns nicht gefragt, ba er sie machte. Zuwörderst ist dies in den meisten Källen nicht wahr. Ihr habt thorig Fabriken besördert: dann aber, wenn es auch wahr ware, hattet Ihr es leiden sollen? Ohne Eure Erlaudniß darf Nichts gemacht werden. Sind denn die Menschen unter Euch wie die wilden Waldvögel, um deren Treiben sich Niemand bekümmert, deren Eristenz aber darum auch vogelfrei ist? Iedem Bürger ist sein Leden garanstirt, darum sieht auch die Weise, wie er es gewinne, unter der garantirenden Gewalt. Ihr sprecht von Bürgern: da liegt's eben, Ihr habt unter Euch Wilde, die nicht einmal Würger sind. Aber innerhalb eines Staates kann, ohne die höchste Unordnung und Unrechtlichkeit anzurichten, Keiner, der Menschen Angesicht trägt, leben, ohne Bürger zu sein. Ist es nicht Rechtsverletzung an ihm, so ist es Rechtsverletzung an den Bürgern.

Es ift hier immer bie Voraussehung, bag die ganze Denfchheit Einen Staat bilbe, bag barum ber Berarbeiter nirgenbs ber, als von feinem landbauenben Mitburger Nahrung und Abfat erwarten tann, weil anderwarts bas Land nicht gebaut wird. Diefe Boraussetzung ift ber reinen Rechtslehre nothwendig. burch die Theilnahme mehrerer Staaten und den Austausch ber Fabrifate gegen Produkte Die Berhaltniffe verandert merden mogen, werden wir feben. Die absolute Pflicht jedoch eines jeden besonderen Staates, feinen Burgern gegen feine Arbeit Leben, und feinen gebuhrenben Theil von Duge ju garantiren, andert fich baburch nicht, und fallt nicht weg. Reinesweges fallt bas burch bie Garantie anheim einem blinden Sandelsgleichgewichte, (bag, wenn nur Baaren find, fich Abnehmer, und wenn 26nehmer find, fich Baaren finden werden:) bas fie fich in ihrer Berlegenheit ausgedacht haben, fo fehr auch Bernunft und Erfahrung wiberfprechen.

So ift im Allgemeinen bas Berhaltnif bes probucirens ben jum verarbeitenben Stanbe.

Es folgt, bag bie bochft mannigfaltige Bearbeitung ber Pros buttenmaffe als ein Sanges gebacht, wiederum werbe vertheilt werben in besondere Bearbeitungszweige, in jenem Einem Grundsftande untergeordneten Stande, nach Berschiedenheit des Stoffes, den sie bearbeiten, (Arbeiter in Gold, Silber, Bolle, Leinen) nach Berschiedenheit der Kunstfertigkeit, und dergl. überhaupt nach demselben Princip, nach welchem die erste Bertheilung vorz genommen wurde, um dei Einziehung derselben Arbeitssumme Muße zu gewinnen für Alle, und nach der Regel derselben. Se ergiebiger der Ertrag der Muße und der Kraftersparung ist, desto besser ist die Eintheilung. Der Staat ist verbunden, die beste zu machen, aber nicht verbunden, sie zu kennen: er richtet sich nach seiner Erkenntniß. Es hat sich eben gemacht.

1) Bon keiner Alasse burfen mehr sein, als der gesammte Busstand des Ackerbaues, und der übrigen Fabrikation ersordert. Sesdem Einzelnen ist Absatz versichert, an die andern Staatsburger, versteht sich; der Absatz aber kann nicht größer sein denn das Bedurfniß Aller: er ist darum nur in diesem Maaße zu sichern, und in diesem Maaße konnen darum bei jedem Zweige Arbeiter angestellt werden.

Wie Reiner ber Kunft überhaupt sich widmen kann, fo kann er es auch keiner besondern Kunft ohne Melbung beim Staate und bessen Erlaubnig.

So wie der ganze verarbeitende Stand immer geschlossen ist, eben so ist auch jede besondere Rlasse (Bunft) nothwendig geschloss sen: (sie darf sich nicht in's Unbedingte und Willkuhrliche versmehren, ohne Berechnung und Erlaubnis bes Staates).

Ihr Berhaltnis laßt sich am Besten so fassen: alle Staats burger schließen unter ber Garantie bes Staats ben Bertrag: Ihr liefert uns diese Arbeit, jeder Einzelne aus Euch nach dem auf ihn kommenden Antheil gut und tuchtig, wir dagegen nehmen sie Euch gegen das gebührende Aequivalent ab. Burde die Bunft nicht tuchtige Arbeit liefern, so verlore sie ihr durch den Bertrag erlangtes Recht; daher ist die Prüfung eines Jeden, ber in die Bunft aufgenommen werden will, eine Sache des Staates; der Bunft selbst kann dieselbe nicht anheim fallen, denn sie wurde auf alle Mißbrauche halten, und sich dem Fortgange der Kunft

widerfeten; darum muffen andre Commissionen dazu angefett werben.

Durch die Vertheilung der gesammten Arbeit, durch welche Muße gewonnen werden sollte, ist den gesammten Burgern eine neue Last erwachsen; das, was Jeder bedarf, ist bei den Prosducenten, und bei den verschiedenen Arten der Künstler zerstreut; Jeder hat bei sich nur das, was er selbst erbaut, oder aufsucht, oder sabricirt; dies ist aber nach der Vertheilung nur ein kleines Ingrediens des gesammten Bedarfs. (Der Staatsbeamte vollends hat gar Nichts). Jeder mag darum auf der Oberstäche des Staattes herumsuchen, und sehen, ob er einig wird, ein Aequivalent sindet u. s. f.

Dieses ist nur baburch zu heben; es muß ein britter Stand errichtet werben, ber den Austausch beforgt. Wir wollen gleich ben strengen Begriff besselben aufstellen. Es wird geforbert ein Stand, wo für Jeden kundig das gesammte Produkt ber Staatstarbeit nach allen seinen Theilen wieder beisammen gefunden wird, Sein Zweck ist die Vereinigung der durch die Vertheilung der Arbeitszweige entstandenen Zerstreuung. Dies ist der Kaufsmannsstand.

Laffen sie uns die schon bekannten Begriffe auf benfelben anwenden.

1) Der Umfang besselben ist gesetzt burch ben Umfang bes noths wendigen Tausches. Je mehr Bereinzelung der Produkten ges winnung, besto hoher steigt die Bearbeitung des roben Prosduktes; darum wird auch der Umfang des Kausmannsstandes grösser. Er steht also im Verhältniß zur Bertheilung der Arbeit: je weiter die Bertheilung sich erstreckt, desto größer wird der Kausmannsstand; je geringer dagegen, desto kleiner wird er. Auch versteht sich, daß für ihn, da er ja von den Produkten lebt, von der Nahrung der Producenten so viel übrig bleiben musse, daß er mit den Verarbeitern davon leben könne. Sein Umfang fällt also der Berechnung des Staates anheim, und Niesmand darf ohne Erlaubniß des Staates sich diesem Stande widmen.

2) Der Austausch ist sein ausschließendes Eigenthum. Er hat ein Recht, ihn allein zu besorgen: Alle, die verkaufen, muffen barum verbunden werden, an ihn zu verkaufen: die kaufen, bei ihm zu kaufen. Doch ist dagegen er verbunden, zu kaufen und zu verkaufen zu jeder Stunde.

Doch ist dieses ausschließende Recht des Tausches bedingt burch das Grundgeset der Zeitersparniß; wo dieser Zweck nicht Statt sindet, da fällt seine Zwischenkunft weg, und der Erbauer oder Fabrikant kann selbst tauschen; der Kausmannsstand hat sich darüber nicht zu beklagen; denn für diesen Theil des Austausches ist er nicht angestellt, es ist in seiner Berechnung darauf gar nicht mitgezählt. Durch einen Anspruch darauf griffe er selbst über den Umkreis seiner Rechte hinaus. Aber daraus folgt, daß durch ein Geset genau bestimmt sein musse, inwiesern der Umkstausch durch den ersten Bestimer, oder inwiesern er durch die Dazwischenkunst des Handelsmannes besorgt werden solle. Der bei dieser Bestimmung leitende Grundsat ist: Zeitersparniß im Grospen und Ganzen, Kraftgewinnung.

Der erste Theil bes Handels ift der Getraidehandel, ober Bictualienhandel überhaupt; man giebt gewöhnlich als ben Grund besselben an, damit es recht wohlseil werden solle: das kommt daher, weil man des Bauern Zeit nicht schäpet. Dieser muß sein, denn sonst ist allenthalben Verlust; wenn es durch Einen getrieben werden könnte, wurde es nicht durch Viele gertrieben werden mussen, und was in weniger Zeit geschehen konnte, wurde langerer Zeit bedurfen. Bei gewissen Fabrikaten, Goldzund Silberarbeiten, mochte es zweckmäßig sein.

- 3) Der Kaufmann muß von seinem Handel leben können, und muß darum zu theurern Preisen verkaufen, als er einkauft; der ihm gebührende Antheil von Allem bleibt in seinem Hause, zu frinem eigenen Sebrauche. Wie der Preis zu bestimmen sei, erfordert eine tiesere Untersuchung über den Werth aller Dinge; wovon später.
- 4) So verhalt es sich mit bem Kaufmannsstand, im Großen und Ganzen. Daß nun ber Handel vertheilt werben konne, theils nach ben Artikeln, theils nach ben Orten, versteht sich.

Die Bertheilung muß nach bem Grundsag ber zu erlansgenden Kenntniß, wie dieselbe am Besten sein werde, durch ein Gesetz des Staates geschehen; da derselbe ja einem Jeden garanstiren muß, und für die Menge einer jeden Klasse stehen muß. Eben so fällt auch dem Staate die Prüsung anheim.

In jedem Umkreise, wo ein Kaufmann mit gewissen Baaren bestehen kann, soll er sein. Denn Jeder hat das Recht, die Baare, die er bedarf, so sehr in seiner Nahe zu beziehen, als die Lage des Ganzen es gestattet. Es darf also nicht aller Hanbel in große Stadte zusammengedrängt werden.

Alfo ber Staat muß bestimmte, bas allseitige Recht über biefen Gegenstand bestimmende Handelsgesetz haben, als einen nothwendigen Bestandtheil der Civil = Gesetzebung über das Dein und Dein. —

Wir haben fruher gezeigt: in bem Tausche foll Jebem fein Eigenthum verbleiben. Bas ift bas? Es ergiebt fich uns baraus bie Aufgabe, einen Grundmaafftab bes Werthes aller Dinge aufzufinden.

- 1) Wir werden heute nur einleiten, um vorzubereiten; bie Sate mogen Ihnen gegenwartig bleiben, um nachher bas Folgende barauf zu bauen.
- 2) Dies ist nun die verworrenste aller Untersuchungen, weil es den Untersuchenden gewöhnlich an Einsachheit sehlt. Ich hosse, bei Ihnen für das Verständniß derselben gesorgt zu haben, und empsehle Ihnen die Enthaltung von andren Gedanken und Einsfällen; wir werden Schritt vor Schritt Alles berühren. Man redet von Theurung oder Wohlfeilheit, ohne zu merken, daß man da einen Grundpreis des nicht Theuren und Wohlseilen voraussetz, ohne zu merken, daß dies Wechselbegriffe sind, und endlich in ewiger Befangenheit vom Gelde, das alle gesunde Einsicht in dieser Materie sidrt. Ist denn nun die Waare theuzer, oher das Geld wohlseil? Was ist denn der eigentliche Maaßzstad, der absolut bleibende Werth? Sie sagen gewöhnlich: das Geld, das ist aber ungeheuer schief. Alle diese Untersuchungen

muffen ohne Rucksicht auf Gelb abgemacht werden; bas Gelb ift an sich gar Nichts; bloß ber leere Rester, und bas Zeichen bes Werthes in allen jenen Verhältnissen.

Man setze einen solchen Zustand der Dinge als Basis, in welchem jeder der Arbeitenden durch seine Arbeit so lange leben könnte, als er arbeitete; so ware in diesem Zustande der Preis und Berth ber Arbeit oder des niedergelegten Produktes, das Leben, während der Beit der Berfertigung. Kann er leben, fo lange er arbeitet, so hat er den Preis, nur wenn er umkommen muß, ist ihm derselbe vorenthalten.

Werth der Arbeit ist also das Leben auf so lange Beit, als der Arbeitende zu ihrer Verfertigung bedurfte. So bestimmt Kant diesen Begriff. In einer solchen Ordnung der Dinge mußten 1) Alle ohne Ausnahme immersort arbeiten, denn jeder Einzelne gewinnt nur ein einzelnes Menschenleben. 2) Mussen Alle immer fort arbeiten. Wer da ruht, der hat nicht weiter zu essen.

Dhne mich babei aufzuhalten, daß ein solcher Zustand schon darum nicht möglich ist, weil in ihm gar keine Fortbildung möglich ware, kein Ueberschuß der Arbeit für die Ernährung der Kinber, der Kranken und Schwachen; kein Staat, weil die Regierenden nicht übertragen werden könnten: sprechen wir gleich das
Wesentliche aus. Ich sage: in einem solchen Zustande hätte das
menschliche Leben selbst durchaus keinen Werth, Bestimmung,
oder Seltung oder selbstständiges Dasein: denn es geht immerfort in sich selbst auf, es geht darauf, um sich zu erhalten:
warum aber soll es sich denn erhalten? Da heißt es, um sich
zu erhalten; also ein sichtlicher Cirkel.

So kann es barum nicht sein: bas Leben, bas burch bie Arbeit sich bloß erhalt, muß jenseits berselben Freiheit gewinnen, selbstiständig sich zu aussern. Ausserbem hat es keinen Grund, ba zu sein, noch ber Lebenbe, sich in ben Staat zu begeben. Im Staate muß es so sein, und bas Lettere ist die Bebingung bes Staates.

Bie muß es also sein? Alle muffen leben können, auch bei unterbrochener Arbeit. Wenn Alle mit ber Anstrengung, bie

als der gemeinsame Maaßstab bieser Anstrengung vorausgesett wird, eine Zeit lang, 3. B. 1/2 Jahr, arbeiten, so ist das Proputt dieser Arbeit ihr Lebensbedurfniß nicht nur auf dieses hatbe Jahr, sondern etwa auf das ganze. Sie gewinnen durch das halbe Jahr Arbeit Lebensunterhalt für das ganze Jahr, solglich 1/3 Jahr von Muße.

Diese Summe ber Ruße muß zuvörberst abgegeben werben an den Staat, gegen das altererste nothwendigste Lebensbedürsniß, welches dieser bestreitet: die Sicherheit Aller. Dies hat zwei Folgen. Zuvörderst, die Staatsbeamten arbeiten selbst nicht (namlich für die unmittelbare Erhaltung des sinnlichen Lebens: sur die Erhaltung des rechtlichen und geistigen Lebens arbeiten sie allerdings). Was darum in dem erst gezogenen Resultate von Arbeit für die Erhaltung Aller auf sie siel, mussen die Uebrigen unter sich vertheilen. Man setze, daß um dieser Rücksicht willen auf Jeden noch 1/2 Jahr Arbeit mehr falle, so ware dieses Vierzteljahr die Abgabe an den Staat, und diese ware völlig gleich vertheilt. Es bliebe Jedem 1/2 Jahr Ruhe übrig.

Was ist nun der Preis der Arbeit Aller? Antwort: das Leben; und zwar in doppelter Rucksicht, theils, daß es erhalten werde, theils, daß es frei (von Arbeit, und in Muße) sich bewesgen könne. Dieser Preis wird errungen durch die Arbeit Aller, und ist das ihnen garantirte Eigenthum, und sie haben Alle dars auf gleiche Rechtsansprüche: der gleiche Antheil an dem Les ben ist darum das Eigenthum jedes Einzelnen.

Da jedoch die Muße, die Jeber rechtlich gewinnt, in concreto sich anschauen laßt als ein Lebenkönnen ohne Arbeit; so können wir den Preis aller Arbeit allerdings in das Lebenkönnen seinen. Der Werth einer bestimmten Zeit Arbeit ist der einer bestimmten Zeit des Lebens; ganz richtig nach der Kantischen Formel: nur nicht etwa der gleichen; denn sodann ware das Leben selbst zu gar keinem Werthe anzuschlagen, sondern einer größeren. In der aufgestellten Lage sind drei Theile Zeit und Arbeit werth vier Theile vom Leben: und so ist denn der Werth bes reinen Lebens 1/4 der Zeit. Darum sind in diesem Staate drei Stunden Arbeit (versteht sich nach dem hergebrachten Raaß-

flabe) werth vier Stunden des Lebens; und daß sie einem Sezben grade das gelten, ist sein ihm vom Staate absolut garantirztes Eigenthum, und gelten sie ihm dieses nicht, so ist ihm sein Eigenthum genommen. Dies ist der Grundpreis aller Dinge, der also jedesmal nach folgenden Faktoren bestimmt wird: 1) der Faktor: welche Beit hat die Verfertigung dieses Dinges gekozstet? welches nach dem angenommenen Maaßstade im Allgemeinen zu bestimmen ist; 2) der Faktor: welche Zeit des Lebenkönnens giebt diese Zeit in dieser Lage des Staats? Und nun wird als Resultat aus diesen beiden Faktoren der Werth seiner Arbeit bestimmt.

Dir rechnen ohne Zweifel auf Ueberschuß ber Rraft; wos her foll nun biefer Ueberschuß kommen? Diefer ift eben ber Gewinn bes reinen vernunftigen Lebens, bes Berftanbes und ber vortheilhaften Anwendung ber Arbeit. Unverständige Rraftan= wendung mochte wohl ben Menschen faum ernahren. Der Rers stand gewinnt noch mehr Muße. Wodurch? Indem er andre Rrafte fich dienstbar macht; zuvorberft in hinficht bes Bobens, zu ber Bearbeitung beffelben macht er fich die ganze organisirte Naturfraft bienftbar. Dazu bebient er sich ber Thiere. arbeiten und behnen Gine Menschenkraft gum Unterhalt Mehrerer aus, die nun abwechselnb arbeiten konnen. Den Ueberschuß bat ber Boben gearbeitet, bienend bem vernunftigen und verffanbigen Leben, bas ihm verftanbig ju befehlen weiß. Wem foll nun biefer Ueberschuß gehoren? Dem, wem ber Boben gehort; fo bachten eben die vermeinten Grundeigenthumer. Aber ber Bo= ben gehort gar keiner Person, sondern ber Bernunft und Freis beit; welche bier, um ihr Rocht zu behaupten, fich zu einem Staate vereinigt hat; also er gebort Allen, muß unter Alle als gleich vertheilt gebacht werben, nicht bem ganbbauer allein aus geborenb: benn nur unter ber Bebingung ift ihm ber ganbbau zugeftanden, daß er feinen Ueberfchuß werfe in bie gemeinsame Masse. So giebt es noch viel andre Quellen bes Ueberschuffes. und fie beftimmen eben ben National : ober Staatbreichthum.

Recapitulation.

Wir stehen noch bei ber Untersuchung über ben erften Caupts abschnitt ber Rechtslehre, vom Eigenthumsvertrage. Bir haben gefunden: Eigenthum bedeute eigentlich Freiheit; Duge, burch Diefe burch bie Arbeit fich ergebende Dufe Arbeit erworben. fei ber Berth feiner Arbeit, und diefe muffe ber Staat einem Reben gufichern. Wir suchten bierauf ben absoluten Werth aller Arbeit zu bestimmen, und fanden: ber Werth eines jeben Arbeitsproduktes fei = bem Lebensunterhalt auf fo lange Beit, als bie Beit ber Arbeit, die auf diefes Produkt verwandt murbe, in biesem bestimmten Staat abgiebt. Ich sage: in bem bestimmten Staate; ber Werth ober Preis ift barum bestimmt burch bas Berhaltniß des Staates, d. i. durch den National=Reichthum, und ift gu' fchaben nach ber Beit ber Rube, bie burch Arbeit in biefem Staate gewonnen wird. Er kann verschieden fein in verfdiebenen Staaten. Wir betrachten bas Recht bermalen nur an Einem Staate, und alle Menfchen, bie wir in Betrachtung gieben, als Burger biefes Einen. Dies ift mohl zu merken. Alles Beraustreten aus ber Einheit bes Staates murbe einen fichern Maagstab bes Berthes vernichten; baber eben fommt es. daß diefe Untersuchungen gewöhnlich so unsicher und schwankend Betragt 3. B. in einem beftimmten Staate Die Arbeit 3/4 ber Beit; so geben in diesem Staate brei Stunden Arbeit vier Stunden des Lebensunterhaltes, und ein Arbeitsprodukt von brei Stunden ift werth ben Lebensunterhalt von vieren.

Anmerkung. Bas ist also der Werth des Arbeitsprobuktes? Nur die Arbeit, das bedachte Menschenwerk an ihr, wird in Rechnung gebracht, welche, einen Grundmaasstad des Fleises vorausgesetzt, nur gemessen werden kann durch die Zeit. Freilich muß dabei alle Arbeit in Rechnung gebracht werden. 3. B. beim Fabrikanten nicht bloß die Arbeit des Fabrikanten, sondern auch die, für die Stoffgewinnung angewandte, die ja der Fabrikant ersehen muß; wo Lehrjahre und Lehrgeld sind, müssen auch diese erseht werden; sie sind zu vertheilen über die nach einem Durchschnitte zu berechnende Arbeitszeit. So viel Menschenarbeit zu diesem Produkte nothig ist, (erster Faktor), so viel ist dasselbe barum in biesem Staate werth. Nur sie wird aber auch berechnet, nicht etwa die Naturbegunstigungen; die Lage bes Staates u. bergl. Dies eben giebt ben Ueberschuß, und wird für Alle auf dieselbe Weise in Anschlag gebracht. Dies giebt ben Maaßstab für den Staat, um barnach alle Verhältznisse des Landbauenden, die Bearbeiters des rohen Stoffes, und bes Handels zu ordnen.

Die Formel ber Preisbestimmung fur bie Burger unter einander ift einfacher. Det gebuhrende Gewinn der Rube hangt zufolge ber Ginrichtung bes Staates jedem Arbeitsprodukte auf biefelbe Beife an, und geht ungefchmalert von jedem Befiget Unfre Gesammtarbeit hat ben gleichen abs uber auf ben anbern. foluten Berth. Bir meffen barum nach relativem Berth alfof: fo lange bu fur mich arbeiteft, fo lange arbeite ich fur bich. Drei Stunden meiner Arbeit find werth brei Stunden ber beinis gen; in beiben ift ertheilt Bebensmöglichkeit auf vier Stunden. Also Eine Stunde eines Jeden ift werth die Stunde aller Uebris gen ohne Ausnahme. Alle arbeiten für Alle. Jeber foll fogleich für seine Arbeit ben Werth berfelben in jedweber andern Arbeit, beren er bedarf, bekommen konnen; benn nur fo ift ihm fein Gigenthum gefichert. Durch bas Lettere besonders ift ber Nachs theil aus ber befohlenen Theilung ber Arbeitszweige aufgehoben.

Welche Anstalt soll der Staat treffen, um diesen Tausch ohne Berringerung des Werthes zu verdurgen?

Im Boraus: ber absolute Werth ber Arbeitsprodukte in eis nem Staate macht sich selbst'; benn er richtet sich nach bem Nastionalreichthum, ber sich selbst macht: (ben ber Staat beforbern soll, aber nicht erzwingen kann). Der Staat kann ihn nur finsben und aussprechen.

Losung. Es ist irgend ein Arbeitsprodukt als bleibender Maaßstab alles Werthes festzuseten, und der Werth aller übrigen Arbeitsprodukte darauf zurückzusühren. Daß jenes Arbeitsprodukt ein Lebensmittel, und zwar das allergemeinste und gebräuchelichste Lebensmittel sein musse, z. B. ein Quantum Korn (ein Scheffel), ergiebt sich von selbst; denn die Lebensmöglichkeit ist ja der ideelle Maaßstab alles Werthes der Arbeit. (Daß dieses

Quantum, 3. B. ber Scheffel Korn, felbft unveranberlich muffe erhalten werben, verfteht fich). Man muß, fei es auch nur im Bebanken, eine Beit ber Festfetung biefes Werthes annehmen. Bu biefer Beit muß ber Grundmaafftab, g. B. ber Scheffel Korn, wirklich bies werth fein; fein nicht willführlich ju fegenber, fonbern burch Nationalreichthum bestimmter Werth muß gefunden Der Scheffel Korn nahrt so lange einen einzelnen Menschen: seben wir vier aliquote Beittheile: Diese find in bem vorausgesetten Staate werth brei gleiche Beittheile Arbeit. viel, und nicht mehr, aber auch nicht weniger Arbeit muß er Rostet er ihm mehr, so ift er nicht zu bem Candbauer foften. feinem Eigenthume, toftet er ihm weniger, fo find die andren arbeitenden Stande nicht zu dem Ihrigen gekommen; Giner von Beiden muß fur die Muße bes Undern, ohne gleiche Muße ju geminnen, arbeiten.

Also er muß ihm grade so viel kosten von seiner Beit; es versteht sich nach Abzug ber an ben Staat zu leistenden Abgas ben; welches überall bas Erfte ift, was ber Burger leiften muß. (Es wird fich zeigen, bag in einem folchen Staate die Abgaben unmittelbar nur vom gandbauer gezogen werden fonnen, bag allein auf biefe Beife bas Mittel gefunden ift, alle Burger ohne Ausnahme auf gleiche Beife bie Staatslaft tragen ju laffen). Es versteht fich von felbit, bag ber Staat grade fo viel an Abgaben gieben foll, als er fur feinen 3med bedarf; bag er ferner wiffe, was er bedarf, und wirklich gieht. Daraus folgt, baß er auch in jedem Augenblide bestimmt überfeben kann, welche Beit bes Lebensunterhaltes eine bestimmte Beit ber Arbeit fur's Erfte bem Landbauer, als bem Grundstande, geben tonne, ba er bie brei Faktoren, Produktion bes gesammten Aderbaues auf bem Staatsgebiete, bas, was er felbst von biefer Summe als Abgabe zieht, und die Anzahl ber arbeitenden Burger, immerfort weiß.

Nach diesem Grundmaaßstabe ift nun ber naturliche Preis aller andren Arbeitsprodukte, ber andren Lebensmittel und Fabriskate zu finden, und dem gemäß festzusegen. Was auf der Oberstäche bes Staates durch Arbeit gewonnen wird, ift zu schas

hen nach seinem Werthe im Korn, z. B. nach Mäßchen, nicht Groschen u. bergl.: es kostet einen solchen Theil bes Scheffels, ein Mäßchen, so viele Mäßchen. Das Pfund Fleisch, ber Arzbeitslohn eines Rocks, weil nach bem gewöhnlichen Maaßstabe ber-Niehbesiger ober ber Schneiser eben so viel Zeit Arbeit aufz gewendet hat, als ber Kornbauer auf einen solchen Theil des Scheffels Korn.

Lassen Sie uns dies noch anschaulicher machen an Folgendem: Theilet die Zahl der Einwohner eines Staates in 400 gleische Theile, so wird, bei der vorausgesetzten Ergiebigkeit des Bosbens, der Ackerdau durch die Arbeit von 1/4 Jahr erzeugen muss sen 400jährige Portionen Lebensmittel.

Man fete ferner, von biefen 400 Einwohnern feien 100 Staatsbiener, 100 Runftler, fo bleiben fur ben Aderbau übrig Diefe behalten von ben gewonnenen, und in ihren Sans 200. ben fich befindenden 400 Portionen 200 fur fich, fur ihre eigene 100 geben fie ab an die Staatsbiener, ohne irgend einen fichtbaren Erfat. Bisjett mar tein eigentlicher Taufch. Gegen bas 4te Sundert find alle Erzeugniffe Nun aber meiter. bes in biefem Staate burch bas Befet geordneten Runftfleißes, welche die Kunftler bei Ajahrigem anzumuthendem Fleiße gears beitet haben muffen, einzutaufchen, und muffen eingetauscht wers ben, weil ber Runftlerstand Lebensmittel von Rechtswegen gegen feine Arbeit bekommen foll. Da 100 Kunftler find, fo ift 1/100. bes ganzen Fabrikates werth einer jahrigen Portion Lebensmittel, und umgekehrt eine jahrige Portion Lebensmittel werth 1/100 bes gangen Fabrifats, nicht mehr und nicht weniger. Sollte ber Sunderttheil mehr werth fein, fo gewonne ber Runftler Muße auf Roften bes Landbauern, im entgegengefetten Falle ber Land; bauer auf Roften bes Runftlers, und immer ware Ginem von Beiben fein Gigenthum verfummert.

Nun theile man die jährige Portion Lebensmittel in gleiche Theile, 3. B. Scheffel, und diese wieder in ihre Theile; eben so theile man die Portion von jähriger Arbeit des Kunstlers, als etwa das Tuch des Tuchmachers, in gleiche Theile, 3. B. Ellen; so wird sich etwa sinden, daß die Arbeit des Tuchmachers an der Elle Tuch

(bie Wolle giebt wieder eine andre Berechnung) werth sei so viel Mäßchen Korn, und daß der Landbauer weder mehr noch minder dafür entrichten muß, wenn nicht Einem von Beiden Unrecht geschehen soll.

Wie foll nun dieses 4te Jandert in die Hande ber Kinsteler kommen? Zuvörderst die Staatsbeamten sollen nicht bloß esten, sondern sie haben auch ihren Anspruch an den auf sie kommenden Antheil von den Produkten des Kunstsleißes. Diesen können sie vom Kunstler erlangen nur gegen die gebührenden Portionen Lebensmittel, die sie nur erhalten können aus den Händen des Landbauers, und zwar ohne Ersay. Dieser müßte ihnen sonach auch noch diese Austauschmittel als Abgabe geben. Was von dem 4ten Hundert auf diese Weise noch übrig bleibt, has ben sie zum Austausch. Es versteht sich, daß auch kein einzelner Künstler bloß von Lebensmitteln lebt, sondern der übrigen Erzeugnisse des Kunsissleißes bedarf; daß ihm darum nicht bloß sein Leben, sondern auch das Leben Aller, die indessen für ihn arbeisten, ersetzt werden muß.

Lassen Sie uns bieses beutlicher machen an bem aufferen Wandel bes Werthes, ba ber innere bleibt.

Man setze: ber Bohlstand bes Landes steigt, theils burch großere Ergiebigkeit des Aderbaues, theils burch Steigerung ber Runfte; fo werden theils mehrere Bande dem Ackerbaue entgos gen, und ben Runften gewibmet werden fonnen, theils werden felbft biefe wenigeren mehr produciren, als vorher in berfelben Beit producirt ware. Doch ist an sich die Summe ihrer Arbeit nicht mehr werth, als die Portionen ihres Unterhaltes, die auf fie kommen. Ferner auch bleibt ein Scheffel Korn, mas er mar, theils aufferlich, theils innerlich. Da aber mehrere Erzeugniffe bes Runftfleißes fur biefelbe Portion Rorn ju haben find, fo werden biese wohlfeiler, und um so viel, als recht, ist burch Theis Sat benn nun auch ber Landbauer lung im Preise berabgesett. Theil am allgemeinen Wohlstande? Hat sein Korn in ber That benfelben Preis behalten? Rein; es ift auch theurer geworden, benn er befommt mehr Waaren bafur. Also beides ift verhalt=

nismäßig theurer geworben, b. i. es hat mehr Berth, ungeachstet Keiner von Beiben übervortheilt wird.

So wie daher der Wohlstand in einem Staate gewinnt, so steigt bei einer solchen Einrichtung des Tausches auf die gleiche Weise auch der Wohlstand aller Einzelnen. Alle arbeiten weniger und bekommen für ihre Abeit mehr der Arbeit des Andern, weil für Alle die Natur, durch Vernunft und Verstand gezogen, mit-arbeitet.

hier ift ber Ort, auf eine leichte Beife ben gestern versprochenen Beweiß zu fuhren, baf in berfelben Berfaffung, un= geachtet pur ber Banbbauer unmittelbar Abgaben giebt, bennoch alle Burger auf die gleiche Art mittelbar biefelben leiften. Abgabe ift namlich eigentlich ein Abzug vom Ueberschuffe ber ge= meinfamen Arbeit, und ba burch bie Bestimmung bes gegenseis tigen Werthes ber Ueberschuß gleich vertheilt wird, fo wird auch ber geschehene Abzug gleich vertheilt, b. i. Jeber bekommt nur feinen Theil weniger. Die Summe ber Fabritate ift immer werth ben von ber eignen Berzehrung bes ganbbauern und ber Staatsbiener übrig bleibenben Reft ber Nahrungsmittel. men nun die Staatsbiener gar feine Abgaben, fo maren bie Fabrifate werth noch bas mit, was bie Staatsbiener nehmen, was fie sobann mit bem Stante ber Landbauern um ber Gerechtiakeit willen theilen mußten. Dies ift gang klar. In unfrem Beisviele: fatt bes hundert ber 200 übrig bleibenden Portionen waren die Fabrifate biefes Gangen 200 werth; nur mußten 50 von bem zweiten hundert Portionen bem Candbauer bleiben, ber weniger zu arbeiten hatte; (bies als bas Ginfachste inbeffen angenommen); furz, bem gabrifanten mare mas 2 merth ift 3 werth, und bem gandbauer, ber nicht mehr fo viel gear= beitet hatte, ware feine Arbeit eben fo viel mehr werth. theilten fich zu gleichen Theilen in ber ersparten Abgabe, fie theis len fich jest zu gleichen Theilen in ben Berluft, und biefes mit ber ftrengsten Genauigkeit, indem die allgemeine Gleichheit bes Gewinns an Rube ber Grundmaafftab ber Berechnung ift. also theilen ben Gewinn ber Landbauer und ber Kabrifant. Staatsbiener giebt teine Abgaben : er nimmt nur weniger für Teine Person, und trägt so seinen Antheil. Bermehrt sich ber Wohlstand des Staates, so wird ohne Zweisel auch er für seine Person Theil daran nehmen mussen; es wird auf seine Besoldung um so viel mehr, als sein Theil davon beträgt, gerechnet, sonach die Abgaben erhöht, welches bei dem erhöhten Wohlstande Aller denn auch recht gut möglich ist. Sie können Alle mehr geben, und dennoch mehr behalten, weil die Natur mehr giebt.

In einem Staate, in welchem Allen ber Werth ihrer Arbeit perburgt, und bas erfte Lebensmittel jum Grundmaafftabe an= genommen ift, tann es nicht nur fo fein, fonbern muß es fo fein, benn bas erfte Lebensmittel ift eben ber Grundmaag= ftab, nach ihm muß ber National = Wohlstand berechnet, von ihm barum ber Abzug gemacht werden : benn die Abgabe ift ein Abzug von bem Ertrage bes Nationalwohlstandes, ber nur eben nicht vertheilt wird. Dies ift bie einfachste Beise, bie= felbe anzusehen, und fich in allen Rucksichten über fie zu oriens Die Ansichten, die unsere gewöhnlichen Staaten barüber nehmen, (Alle die Abgaben tragen ju laffen, sie zu versteden in Accife, auch bie Staatsbiener biefelben geben gu laffen), bie von folch einem Standpunkte aus gang unbegreiflich find, haben ben= noch ihren guten Grund in einer Quelle, Die wir tiefer unten berühren merben.

Resultat. Der Staat wird die Preise aller auf seiner Oberfläche erzeugten, und in den Handel kommenden Arbeitsprozdukte aufsuchen, und declariren; und um diesen Preis wird Jezber jeden Augenblick gegen das in seinen Handen besindliche Aezquivalent in jeder Art die begehrte Waare haben konnen.

Wie foll nun der Staat dies sichern? Es bleibt kein Mittek übrig, als daß er den Handel selbst übernehme, daß er den oben beschriebenen dritten Stand, den Handelsstand, selbst mache. Ausserdem giebt es Oberaufsichten, und Gelegenheit zu Veruntreuzungen ohne Zahl.

Alfo er muß felbst den Handelsstand machen, b. h. die Kaufleute mussen Staatsbeamte sein, die auf Rechnung des Staates Alles ohne Ausnahme, was ihnen angeboten wird, kaufen zu. bem festgesetzen Preise, und so verkaufen, auf Rechnung des Staates, (die Berechnung ift hochst einfach, und in jedem Ausgenblide ist die Losung und der Waarenbestand zu überseben), gegen Besoldung, die der Staat als Abgabe beitreibt, und ansrechnet. So geben Alle ab den gebührlichen Handelsgewinn.

Bie foll man nun aber jum Berkaufe nothigen, fo daß bei bem Staate ju jeder Beit Alles ju finden ift? Daß der Fabris kant nicht verkaufen wolle, sobald feine Baare verfertigt ift, ift nicht zu befürchten; benn in biesem Staate ift nicht barauf zu rechnen, daß fein Arbeitsprodukt theurer, wohl aber barauf, daß es wohlfeiler werde. Theurer tonnte es nur werben burch Berringerung bes Bohlftanbes; wohlfeiler wird es bei ber Bermehrung beffelben, und biefer vermehrt fich in ber Regel alle Sahre, nachbem fich wieber aus ber Ernbte, als bem Grundfaktor, eine Totalberechnung machen läßt. Ihm ift barum jest immer ber befte Bom Landbauer bagegen ließe es fich befürchten; benn beffen Baare im umgekehrten Berhaltniffe wird aufferlich aus bemfelben Grunde theurer. Es ift zu berechnen, daß er alle funftigen Sahre fur feinen Scheffel Rorn mehr Probutte eintaufchen werbe; und barum ift es fein Intereffe, fein Getraibe aufzuheben.

Gegenmittel. Der Staat forbre jebes Jahr einen zwedmäßigen Theil der Abgaben ein in Korn in natura. und wo moglich ftets gefullte Magazine, muß er ohnebies haben, aus Grunden, die fich erft tiefer unten fo recht ergeben werben. -Bollte nun der gandbauer ein Jahr über nicht verkaufen, fo wurde freilich ber Fabrifant nicht zu feiner Rahrung tommen. Aber ber Staat vertauft aus feinen Magazinen. Diefe merben ibm nun freilich leerer als billig, indeg bie Fabrifate, auf beren Absat an ben ganbbauer gerechnet war, ihm liegen bleiben. Darum nach ber nachften Ernbte wird er bie Naturallieferungen an ber Wogabe um fo viel großer ausschreiben, als biefer aufgebrungene Bertauf feinen Magazinen entzogen hat, und ber gand= bauer ift nun allerdings genothigt, bas Korn-, bas. er vorher hatte hingeben follen, jeht hinzugeben um ben rechten Preis. Was aber die bei den Staatstaufleuten liegenden Fabrifate betrifft, fo wird, falls auch etwa die Lage erforberte, ihren Preis

heradzusehen, dies der Staat so lange nicht thun, dis das, was früher hatte abgesett werden sollen, abgesett, und so das Sleichzgewicht hergestellt ist. Dem Ackerdauer wird indessen der Worzrath ausgehen, und will er z. B. nicht unbekleidet gehen, so wird er wohl endlich kaufen mussen. Und so hat es denn der Staat allerdings in seiner Gewalt, nicht nur die Preise, sondern auch den geforderten Verkauf der Waaren zu erzwingen.

Weiter. Ich habe gesagt, ber Staat solle seine Abgaben auch in Naturallieserungen eintreiben. Ich nehme darum noch ein andres Beichen des Werthes an. Auch wird ohne Zweisel meine Meinung nicht sein, daß aller Handel durch den bloßen Umtausch der Waare geschehen solle (darum in der That alle Waaren des Landes zum Kausmanne transportirt werden, und bei ihm eine Zeitlang liegen sollen). Allerdings soll es ein Zeischen geben, zuvörderst des Grundwerthes, und darum eben alles Werthes, z. B. für den Schessel Korn, und seine Abtheilungen, Mäschen u. s. f. Solches Zeichen nennt man Geld.

#### Grunderforderniffe des Geldes.

- 1) Das Zeichen felbst muß so wenig Werth als möglich haben in hinsicht seines Materials; benn sonst geht bem Staate Etwas verloren, es ift noch, inbem es Zeichen ift, zugleich Waare. Was fur heilloses baraus entsteht, bavon tiefer unten.
- 2) Die Bereitung beffelben muß nicht viel koften; benn bie Roften deffelben find als Abgaben einzutreiben.
- 3) Wenn es irgend möglich ift, muß es gar nicht nachzumas chen sein. Der Nachmacher bemächtigt sich ber Arbeit Andrer ohne Aequivalent; dies ist Benachtheilung des Nationalreichthums, und theils Berbrechen, theils allgemein schädlich; doch ist die Versuchung groß.

Papier - ober Lebergelb ift sonach, wenn bas Nachmachen beffelben burch bie Privatpersonen nur verhindert werden kann, bas zwedmäßigste Gelb für einen isolirten Staat, weil der Werth der Materie gar Nichts sagen will gegen ben kunftlichen Werth.

Da erschrickt man aber; und mit Recht in unfren Berfaf=

fungen. Die Grunde bavon tiefer unten. In ber hier porges zeichneten Staatsverfassung fallt alles bas zu Befurchtenbe meg.

Also, ein solches Zeichen heißt z. B. ein Scheffel Korn, und für dieses ist in jedem Augenblicke der wirkliche Scheffel Korn auszutauschen, falls nirgends anders, ganz gewiß bei dem nächsten Staatsmagazine; da wird der Landbauer, falls er sein Korn los sein will, es wohl auch dasur geben mussen.

Eben bafür muß man auch alles Andre haben können, mas in der Preisanzeige des Staates diesem oder einem aliquoten Theile desselben gleich gesetzt ist in jedem Augenblicke in den durch den Staat dazu veranstalteten Waarenlagern. Dieses Zeichen nimmt der Staat, der die Abgaben in Shesseln Korn ausschreibt, als Ueberschuß bessen, was er nicht als Naturallieserung ausgesschrieben. Mit demselben besoldet er alle seine Staatsdiener und bestreitet alle seine Ausgaben. Es kann hier gar keine Frage sein, ob es gilt, da der Staat, welcher der größte Handelsmann ist, und die größten Forderungen hat, es nimmt, und er allein nimmt, und nichts Andres; denn dies ist die stillschweigende Borzaussekung, indem grade darin der Vorzug des Zeichens besteht, daß es stets für Alles gilt, und daß Seder es nimmt.

Die an die gewöhnlichen Boraussetzungen Gewöhnten sagen: ber Staat wird ein solches Gelb, in Rucksicht beffen er auf keine Weise gebunden ist, in's Unendliche vermehren; dadurch wird es seinen Werth verlieren. Sie haben Recht in der gewöhnlischen Voraussetzung: es haben Staaten dies gethan; und daher ber Schrecken, wenn man vom Papiergeld hort, daher der Ruhm Frankreichs u. s. w.

Ich erwiedre auf alles dieses: der Staat, den wir bisjett beschrieben haben, kann dies nicht wollen; er wurde dadurch sich selbst vernichten; er wurde die Ordnung ausheben, um sich alle die Noth der Unordnung auf den Hals zu ziehen.

Wie viel Geld soll also sein? So viel, daß das Zeichen gleich ist dem Bezeichneten? So viel Scheffel Korn die Erndte im Durchschnitte liefert, so viel und nicht mehr noch weniger Scheffel Korn sollen sich im Umlause befinden. Richt weniger; benn der Strenge nach könnte der nicht repräsentirte Scheffel

Doch biefes konnte burch schnellen Umnicht gekauft werben. Richt mehr; benn bas Beichen, bas barüber lauf gebeckt fein. ift, reprafentirt Richts, und wer es macht, fei es ber Staat, ober ein Unbrer, ift ein Falfchmunger. Diefes Beichen fur ben Scheffel Korn wird nun im Laufe fich verwandeln in ein Beichen fur Fleisch und Fische, in Erbsen und Robl, in Tuch und Leinwand, in Biegel und Ralf u. f. f., bis es feinen Um= lauf burch alle Gestalten bes Werthes, und bie ihm vorgeschrie= benen Metamorphofen vollendet hat. - Giebt ber Staat mehr aus, fo findet ber lette Befiger teine Rahrung; er muß zu Grunde geben, et mag um eines Sahres Arbeit betrogen fein : bas mare ber Gewinn, ben ber Staat bavon hatte; aber er geht alsbann auch gleich ju Grunde. Dies ift ber Berluft: bie · Ungerechtigfeit. Bas foll benn ben Staat, ber bie Abgaben ja nur erhoben barf, in eine folche Berlegenheit bringen, fich an ben Einzelnen zu halten, ba er es ohne Schaben von bem Gangen nehmen fann? -

Paradoron.

Das Arbeitsprodukt wird wohlfeiler, wenn die Arbeit theurer wird. Bei Erhöhung des National-Bohlskandes giebt der Fabrikant mehr Waare für seine Portion Lesbendunterhalt. Dennoch braucht er nicht so viele Zeit, diese grössere Menge zu liesern, als er vorher brauchte, eine kleinere Menge zu liesern; sonach ist seine Arbeit oder seine Zeit theurer. Borher bedurfte er drei Stunden, um eine Elle Auch zu verssertigen, und dieselbe war werth vier Stunden Leben. Setzt muß er zwei Ellen liesern für vier Stunden Leben; seine Waare ist also wohlseiler. Aber er braucht zu der Versertigung dieser zwei Ellen nur zwei Stunden; seine Arbeit ist also theurer. Setzt erhält er für eine Stunde Arbeit zwei Stunden Leben, vorsher erhielt er nur sur eine 11/3. Seine Arbeit ist also um 1/3 Beit theurer geworden.

Beim Landbauer ift grade das umgekehrte Berhaltniß: feine Baare ift mehr werth an Undrer Waare, weniger an Arbeitszeit des Kunftlers: fur den Unterhalt von vier Stunden arbeitet er ihm jest nur zwei Stunden, da er vorher drei arbeiten mußte.

Dennoch bleibt bas Berhaltniß richtig, wenn ber Landbauer auch nur zwei Stunden braucht, um diesen Lebensunterhalt zu gewinsnen, ba er vorher brei brauchte. Beibe gewinnen; die Natur trägt die Kosten.

Der Staat muß ben Berth ber Arbeitsprodukte sichern. Es muß beshalb ein Maaßstab bes Berthes aller Baaren festgefest werden, ber immer bleibt, wie auch ber auffere Berth sich versandert. —

Jest weiter.

Es ift in diesem Beweise bie ausbruckliche, und es ift in ber ganzen bisherigen Untersuchung die stillschweigende Borausfebung, bag wenigstens bas erfte Lebensmittel von einer Ernbte gur andern aufgezehrt werbe. 3mar ift ber Magagine bes Staats gedacht worden, aber nur im Borbeigeben, und ohne eigentliche Ableitung ibrer rechtlichen Rothwendigkeit. Dies kann nun nicht also bleiben, weil baburch bie Erweiterung und Bermehrung bes Nationalreichthums unmöglich murbe. (Ungeachtet nun bies fo fich verhalt, wird baburch bennoch ber gelieferte Beweis nicht umgestoßen, fonbern, wie fich zeigen mird, verstarkt). ist möglich nur durch das Kapital. Wir werben barum unfre Lehre über die Sicherung bes Eigenthums beim Taufche vollen= ben burch eine Untersuchung über bas Rapital. Diese Lebre as minnt an Klarheit, wenn wir ihr bie uber bas Metallgelb und über ben Ginfluß beffelben auf bie Gewalt bes Staates über bas Eigenthum, barum auf bas Eigenthum Aller voranschicken. Also

# vom Metallgelde.

Alles Metall hat durch feine Dauerhaftigkeit und Bearbeits barkeit einen großen innern Werth, als Waare; dieses Alles im hochsten Grade die edlen Metalle, Gold und Silber. Fast unszerstörbar, indem sie nicht angegriffen werden durch die Luft, und mit ihr einen chemischen Process eingehen; daher die Reinzlichkeit, und endlich die Theilbarkeit und Biegsamkeit.

Dazu koftet ihre Gewinnung viel Beit und Rraft: jeboch muß biefelbe bisjett fich belohnt haben, indem aufferbem kein

Staat weiter ben Bergbau treiben wurde, fonbern vielmehr bas ihm nothwendige Golb und Silber burch ben Sandel mit ben Arbeitsprodukten, die er mit derfelben Beit und Kraft erzeugen tonnte, gewinnen wurde, wenn ihm biefes vortheilhafter mare. Der auffere Werth biefer Metalle ift barum meniaftens ber Unterhalt für ben Gewinner bes Metalls, wie bies fich verhalt mit aller andern Arbeit. Mur ift babei ber fehr große und bedeutende Unterschied, bag jebe andre Unforderung aus Arbeit an bas Den= schengeschlecht ablosbar ift in ber Beit, indem bas Produkt verschwindet; bas Lebensmittel verzehrt, bas Fabrifat verbraucht wird: die Anforderung aus Gewinnung der Metalle aber fest und unauflosbar ift, weil bas Metall bleibt; wenn es rubig bleibt, nimmer, wenn es umlauft, ober in verschiedenen Geftalten verarbeitet wird, benn boch nicht febr merklich vergeht. Befit edlen Metalls hat sonach eine fast unauflosbare Schuldan= forberung an bas Menschengeschlecht, und übergiebt Jebem, bem er baffelbe übergiebt, eine folche. Wie auch ber Besitzer sich manbelt, die Schuldforberung bleibt.

Diese Dauer und die Theilbarkeit in beliebige Theile ohne Berluft machten bie eblen Metalle, ohne Buthun eines Staates. burch eine naturlich fich ergebende Uebereinkunft jum Beltgelde. Es hat zugleich, gegen unfre erfte, bem Gelbe angemuthete Gi= genschaft, einen innern Werth; es ift Baare, und eine febr toftliche Baare. Es murbe fich barum, wenn auch nicht jum Gelbe, boch fehr aut zu einem Grundmaafftabe bes Werthes aller Dinge schicken, wie wir bazu gemacht haben bas Rorn. (Dies ift auch in der That die treffliche Praris des Sandels im Großen. schreiben und zuschreiben in ihren Buchern; ber Buch fabe. bies ift ihr Tauschmittel. Das Metall ift in bemfelben repra= Dies ift auch bie herrschenbe Meinung ber Staatsmanner über bas Papiergelb. Es muffe Realisationscomptoirs geben, wo man baffelbe in jebem Augenblide gegen Metallgelb umtau= fchen konne; grade wie in meiner obigen Theorie bie Getraibes magazine und Baarenlager bes Staats bie fortbauernben, jedem Augenblide angewandten Realifationscomptoirs find).

Bas geht benn nun ben eblen Metallen ab, um ein fchid-

liches Grundmaag bes Werthes ju fein ? Daffelbe, was es wieber zu einem möglichen Gelbe macht; bas allgemeine Beburfniß beffelben als Baare. Brod muß Jeder haben: aber gol= bene und filberne Geschirre konnen wir alle die Beit unfres Lebens entbehren, und bie Allerwenigsten tommen bagu, fie befigen zu konnen. Unmittelbar als Baare wird es fast niemals gesucht; und fein Bebrauch, als folche, ficht in bem allerfernften Sinter= grunde; als Gelb, als Eintauschungsmittel aller beliebigen Beburfniffe wird es gesucht: ungeachtet es feine Gultigkeit als Gelb freilich nur burch ben im hintergrunde liegenden Berth als Baare behalt und behauptet. Es ift aber eben beshalb fein fchicklicher Maagstab, weil fein Berth als Baare fich nicht aufbringt; barum kann es Zeichen sein. Aber man vermißt nicht ben Mans 'ael bes Materials; barum ift es fein schickliches Beichen, weil es wiederum feine Gultigfeit als Beichen bom inneren Berthe er= balt. Es ift eine Salbheit, Die immerfort zwischen feiner Bebeutung als Beichen und zwischen seinem innern Berthe schwankt.

Das zeigt ber Erfolg. -1) Sein wahrer Werth ist burchaus unbestimmt und unbefannt. Der eigentliche Werth und Preis bes Lebens ift bie Muge. (Darum lag mir Alles baran, einen folden absoluten Berth ju finden, woran es in biefen Unterfu-Wie viel Duge aber, b. i. welchen Zeitraum dungen fehlt). Unterhalt ich für eine Unze Golb ober Gilber haben werde, weiß ich nie; und kein Staat kann mir baruber je etwas Reftes verburgen, weil jeder über diesen Punkt, wie fich fogleich zeigen wird, eben fo abhangig ift, wie ber gemeinfte feiner Burger. Eigentlich ift nach biefen Syftemen Alles in ber Belt vorhandene Gold und Silber werth alle in berfelben vorhandene Baare, und . bemnach ein aliquoter Theil des ersteren einen aliquoten Theil bes zweiten. Aber es giebt kein menschliches Wiffen, welches bie beiben Faktoren überfabe, und fo bas Facit gieben konnte, (wie ber vorausgesette Staat feine beiben Faktoren immerfort überfieht). In diefer Ungewißheit furchten nun Beibe, ber Geldund ber Waarenhaber, ju furg ju fommen: Jeber hofft einen gunftigen Preis fur fich: und fo wird es niemals zu einem Abschluffe bes Sandels tommen, auffer burch bie Roth eines von

Beiden: der Gelbhaber muß die Waaren, der Baarenhaber das Geld haben. (Daher das Mäklen; dies ist ein höfliches Ausforschen der Noth des Andern). Also die Noth macht den Kauf, und so den Preis. Nun ist diese sehr wandelbar, darum sind die Preise wandelbar. Hier ist Gewalt, durchaus nicht Recht. Ieder sucht so theuer als möglich das Seinige anzubringen, und so wohlseil als möglich das des Andern einzukaufen. Gelingt's, so gelingt's. Auch ist es gar Keinem zu verdenken; denn Keiner weiß, ob er Unrecht thut, da noch ein durchaus Unbekanntes, das Geld, mit in den Tausch eintritt. Ieder muß bei der redlichsten Gesinnung dies thun, denn wenn der Andre es nicht geben könnte, so würde er es nicht geben.

Die Noth wendet sich, b. h. steigt der Werth bes Geldes, so kommt mehr auf den Markt; nun fällt er: steigt der Werth ber Waare, so verstedt Jeder sein Geld (ausser gegen Lebensmitztel, diese haben das Zwangsrecht; wird aber der Transport gewonnen, so entsteht, bei Freiheit des Handels, Zufuhr). Nun kommt der Waarenbesiger in Noth, und die Sache andert sich abermals. —

Was ift bemnach einen Groschen werth? Die Noth bes Waarenhabers zu ber Zeit, ba ich ihn ausgeben werbe. Wer gewinnt babei, und zwingt die Preise, macht sie? Wer bie Noth Andrer wohl zu berechnen versteht. Alle kaufmannischen Spekulationen, was sind sie anders, als Boraussehungen solcher Noth, auch wohl durch Aufkauf kunstliche Hervorbringung ber Noth.

So unbestimmt nun ber Werth alles Gelbes ist, so unbesstimmt ist auch ber Werth bes Gelbes bes Staats. Wie in eis nes Jeben Kasse er armer ober reicher wird, so wird er es auch in ber bes Staates. Darum

- 1) Er muß zuerft bas Metallgelb fuchen, wo er es finbet.
- 2) Er muß barum bavon nehmen, so viel als er kann, weil er bennoch nie eigentlich weiß, was er einnimmt, und nun bat.
- 3) Er muß barum ein ganz umgekehrtes Finanzprincip haben, als bas, was wir aufgestellt haben. Bei mir foll er einnehmen, so viel als er braucht; aber er barf niemals bie Subsistenz und

alle Muße feiner Burger brauchen, aufferbem mare er gar fein Staat, und es mare bei biefer Lage ber Menfchheit nicht bis jum Staate gekommen. hier aber ift fein Princip, bag er nimmt, mas er friegen tann; benn er weiß nie, mas er bat, barum auch nicht, was er braucht, und er muß fich ficherstellent - Moch einen Umstand im Borbeigeben. Dan fpricht in neueren Beiten fo viel von Freiheit bes Sanbels und ber Ge-Bas wurde boch bas Resultat bavon fein? Der Darft murbe überfahren werben, indem fich Alle auf den Sandel legten. und bas Gelb murbe barum theurer werben. Dies ift Bortbeil für ben Gelbhaber. Fast alle Borschlage geben barauf binaus, bas Gelb recht theuer zu machen. Ift es auch ber Bortheil bes Raufere? Goll man bies fagen, weil biefelben von Gelbhabern. Befoldeten u. bergl. herkommen? Dech ift biefes nur auf eine Beit. Gine Generation etwa wird aufgeopfert; bann fommt bie Bergeltung. Nun, bann leben wir nicht mehr!

Man wolle dem Publikum Ersparnis verschaffen durch Freis heit des Handels. Wer ist dieses Publikum? Die Fabrikanten sind doch gewiß vergessen, denn die gehen zu Grunde. Und wie steht es denn mit dem Gewinne der Uebrigen? Der Bäcker des Ortes, der Brauer, der Fleischhändler werden ihr Tuch im Verhältniß zu den andern Preisen nicht wohlseiler bezahlen. Ich sehe also nicht, daß Jemand dabei gewinnen werde, als etwa der Herr Amtmann, der Nichts zu verkaufen hat. Dieser nutzt seine Besoldung höher, dieser, überhaupt die Besoldeten und Kaspitalisten waren wohl zulest das Publikum.

Freilich kann ein Staat in der Lage sein, solche Gesetze geben zu muffen. Geldwerth zieht die auswärtigen Geldbesitzer an; wo die Waaren wohlseil sind, da geben sie hin; da konnen sie ihr Geld recht nuten, das Geld ist dort theuer. Aber der Staat will Get haben, weil er nur dadurch seinen Werth und seine Macht in der Reihe andrer Staaten behaupten kann. Also, es ist Noth, warzum er diese Gesetz giebt, bei vielleicht hesserre Einsicht. So entzsteht alle Noth aus der einen Quelle, dem Metallgelde.

In Summa: in jedem Staate, in welchem (in feinen Berhaltniffen nach Außen enthalten wir uns hier noch bes Abspress dens) bas Beltgelb, bie eblen Metalle, Gelb finb, ift bas Gigenthum ber Burger nur in bem allergrobsten Ginne, bag ibm bie körperlichen Objekte nicht mit Gewalt weggenommen werben konnen, gesichert: ihr eigentliches Eigenthum aber, ber Berth ihrer Arbeit, bangt ab von einem blinden Ungefahr, einer unbegreiflichen Naturgewalt; und fie find barüber im Naturzustande Aber bazu bat ber Mensch eben Vernunft, um bie blinde Naturgewalt zu vertilgen, und alle feine Berhaltniffe unter einen klaren Begriff ju bringen, und mit besonnener Runft nach Diefer flare Begriff, und biefe befonnene bemfelben au ordnen. Runft in Beziehung auf die Sicherung bes Gigenthums ift nun oben befchrieben, und fie ift die Aufgabe des Staates. unfere Meinung; und hierbei geht es benn fehr wohl an, gu fagen: biefe Aufgabe hat bieber nicht geloft werben tonnen, und fie kann es auch bis jest noch nicht, und babei find bie wirklich bestehenden Staaten ausser aller Schulb. — Bir find felbft bies fer Meinung - aber es geht nicht, ju fagen: weil bas blinbe Ungefahr bisher geherricht bat, fo foll es ju ewigen Beiten berrfchen, niemals aber die Bernunft; und die lettere foll auch nicht reben, und ben flaren Begriff verbreiten, ohne welchen es nie aur befonnenen Runft kommen fann.

Mit Allem, was die Staatswirthschaft innerhalb eines Staaztes, der Metallgeld führt, thun kann, hat eine reine Rechtslehre,
die das ewige Recht bestimmt, und von der wir allein hier reden,
Nichts zu schaffen; denn ein solcher Staat ist kein ausgebildeter
Staat, sondern er läßt vermittelst des Weltgeldes den alten Nazturzustand, aus dem alle Versuche der Staaten ausgegangen sind,
als ein Ingredienz noch in sich übrig, obwohl auch eine solche
Staatswirthschaft das wahre Mittel sein durfte, um es zum
wahren Staate zu bringen, und so, auch nach der Lehre des
ewigen Rechts, an ihrer Stelle, ihr großes Verdienst hat.

#### Vom Kapital.

Sat benn nun bas Metallgelb gar teinen Bortheil gehabt, und erheben es bie entzudten Cobpreiser feiner Birkungen gang

ohne allen Grund? Diefes wird fich zeigen, wenn wir vom Rapital reben.

Buvorderst ift in unfrer gangen Theorie immer vorausgesett, bağ vom Anfange bes Jahres an bis jur Ernbte ber Staatsbebiente, ber Landbauer, und ber Fabrifant, indem die beiden Letten ben Ader bauen und die Fabrifate verfertigen, mahrend ber Arbeit werben leben fonnen, anftanbig und gewiß, bis jum nachften Austausche, ber mit ber neuen Erndte beginnt. fommt ihnen diefer Lebensunterhalt bis jur Erndte? von einer fruheren Erndte, und ba wieber von einer fruheren, u. f. f. , Wo nimmt dies ein Ende, da wir boch einen Unfang haben muffen? Segen wir also bas Beginnen eines Staates. und ber beschriebenen Anordnung ber Bewerbe; so fest biefelbe fcon voraus, bag Alle bis jur nachften Ginfammlung fcon les ben konnen, bag fie Borrath an Allem fur ein Jahr haben. Mlfo Lebensmittel fur Mle, nach beren Entftehen im Ctaate nicht gefragt werden fann, ift die abfolute Bedingung einer Entstehung Dies ift bas Grundfapital, bas absolute Kavital.

Aber weiter: Es foll ein Wohlstand ber Ration, ein Ueber= gewicht ihrer Arbeitsprodukte über die Arbeit errungen, und biefer fortbauernd vermehrt werben. Die fann biefes geschehen? Rur alfo, indem burch Arbeiten, bie unmittelbar gar nicht, fondern nur mittelbar zwedmäßig find, die Matur ben unmit= telbaren 3meden des Menschen erft unterworfen wird. fur ben nachsten 3med ber Erhaltung in ber nachsten Beit offen= bar Rraft verloren, welche freilich in einer kunftigen Zeit mit Gewinn fich erseben foll. Benn Morafte ausgetrocknet, und urbar gemacht werden, fo wird in ber Zeit, ba bies geschieht, burch biefe Kraft nichts bem Menschen Rugliches gewonnen; wenn Maichinen ausgesonnen, und vielleicht mit vergeblichen Berfuchen probirt, wornach die Aufgabe nicht geloft wird, verfertigt werben, fo ift nicht die Absicht, diese Maschinen zu verkaufen, auch murden fich keine Raufer fur fie finden.

Wie ift nun biefer Abbruch an gegenwartigem Erwerbe ju Sunften eines tunftigen und entfernteren benkbar, und moglich?

dens) bas Beltgelb, bie eblen Metalle, Gelb finb, ift bas Gigenthum ber Burger nur in bem allergrobften Ginne, bag ihm bie korperlichen Objekte nicht mit Gewalt weggenommen werben konnen, gesichert: ihr eigentliches Eigenthum aber, ber Werth ihrer Arbeit, hångt ab von einem blinden Ungefähr, einer unbegreiflichen Raturgewalt; und fie find barüber im Naturgustande Aber bazu hat ber Mensch eben Vernunft, um die blinde Naturgewalt zu vertilgen, und alle feine Berhaltniffe unter einen klaren Begriff zu bringen, und mit besonnener Runft nach bemfelben ju ordnen. Diefer flare Begriff, und biefe befonnene Aunft in Beziehung auf die Sicherung bes Gigenthums ift nun oben befchrieben, und fie ift die Aufgabe des Staates. unfere Meinung; und hierbei geht es benn fehr wohl an, zu fagen: biefe Aufgabe hat bieher nicht geloft werben tonnen, und fie kann es auch bis jest noch nicht, und babei find die wirklich bestehenden Staaten auffer aller Schuld. — Wir find felbst bies fer Meinung - aber es geht nicht, zu fagen: weil bas blinde Ungefahr bieber geherrscht hat, so soll es zu ewigen Beiten berrs ichen , niemals aber bie Bernunft; und bie lettere foll auch nicht reben, und ben klaren Begriff verbreiten, ohne welchen es nie aur befonnenen Runft kommen kann.

Mit Allem, was die Staatswirthschaft innerhalb eines Staastes, der Metallgeld führt, thun kann, hat eine reine Rechtslehre,
die das ewige Recht bestimmt, und von der wir allein hier reden,
Nichts zu schaffen; denn ein solcher Staat ist kein ausgedildeter
Staat, sondern er läßt vermittelst des Weltgeldes den alten Naturzustand, aus dem alle Versuche der Staaten ausgegangen sind,
als ein Ingredienz noch in sich übrig, obwohl auch eine solche
Staatswirthschaft das wahre Mittel sein durfte, um es zum
wahren Staate zu bringen, und so, auch nach der Lehre des
ewigen Rechts, an ihrer Stelle, ihr großes Verdienst hat.

# Vom Kapital.

hat benn nun bas Metallgelb gar keinen Bortheil gehabt, und erheben es die entzudten Cobpreifer feiner Wirkungen 'gang

ohne allen Grund? Diefes wird fich zeigen, wenn wir vom Rapital reben.

Buvorderst ift in unfrer gangen Theorie immer vorausgesett. bag vom Unfange bes Sahres an bis jur Ernbte ber Staatsbebiente, ber Landbauer, und ber Fabrifant, indem die beiden Letzten ben Acker bauen und die Fabrifate verfertigen, mabrend ber Arbeit werben leben konnen, anftanbig und gewiß, bis jum nach= ften Austausche, ber mit ber neuen Erndte beginnt. tommt ihnen biefer Lebensunterhalt bis gur Ernote? Offenbar von einer fruberen Erndte, und ba wieber von einer fruberen, u. f. f. , Wo nimmt bies ein Ende, ba wir boch einen Anfang baben muffen? Gegen wir alfo bas Beginnen eines Staates. und ber befchriebenen Anordnung ber Gewerbe; fo fest biefelbe fcon voraus, bag Alle bis zur nachsten Ginfammlung schon les ben konnen, daß fie Borrath an Allem fur ein Jahr haben. Mlfo Lebensmittel fur Mle, nach beren Entstehen im Staate nicht aefragt werben tann, ift bie abfolute Bedingung einer Entftebung Dies ift bas Grundfapital, bas absolute bes Staats. Rapital.

Aber weiter: Es foll ein Wohlstand der Nation, ein Ueberaewicht ihrer Arbeitsprodukte über bie Arbeit errungen, und biefer fortbauernd vermehrt werden. Die kann biefes geschehen? Rur alfo, indem burch Arbeiten, Die unmittelbar gar nicht, fondern nur mittelbar zwedmäßig find, bie Natur ben unmit= telbaren 3meden bes Menschen erft unterworfen wird. für den nachsten 3weck der Erhaltung in der nachsten Zeit offenbar Rraft verloren, welche freilich in einer kunftigen Zeit mit Gewinn fich erseten foll. Benn Morafte ausgetrocknet, und urbar gemacht werben, fo wird in ber Beit, ba bies geschieht, burch biefe Rraft nichts bem Menfchen Rubliches gewonnen; wenn Dafcinen ausgesonnen, und vielleicht mit vergeblichen Berfuchen probirt, wornach die Aufgabe nicht geloft wird, verfertigt werben, fo ift nicht die Absicht, diese Maschinen zu verkaufen, auch murben fich feine Raufer fur fie finben.

Wie ift nun biefer Abbrud an gegenwärtigem Erwerbe gu Gunften eines tunftigen und entfernteren bentbar, und moglich?

nen Rugen, fpaterbin aber einen großen Gewinn verspricht, bat fein Gelb, bis babin andre Krafte, bie er bafur in Bewegung fegen will, zu erhalten, und wendet fich an einen Undern, Geld hat, beffen er felbst zu feinem Unternehmen bedarf, (bas ihm muffig im Raften liegt). Go muß ber Fall fein, ober abn= lich, wie g. B. man bem Studirenden ober Lehrlinge borgt. Aber bloß zum Berzehren fann man mohl ichenten, aber nicht Wenn er biefes Unternehmen ausgeführt haben wird, was wird das Resultat fein? Er wird mit sehr großem Bor= theile arbeiten, mit wenig Arbeit verhaltnigmäßig fehr viel Arbeitoprodukt hervorbringen; weil er fich eine Naturfraft unterworfen hat. Wird ihm biefer Gewinn im Staate bleiben? Rur's Erfte, ohne Zweifel; (was spaterbin einmal wohl erfolgen konne, werben wir zu feiner Beit feben). Denn ber Ctaat macht feine Preise nach dem gewöhnlichen Maagstabe. Ein folcher gewinnt barum burch brei Stunden Arbeit etwa acht Stunden Leben, ba er eigentlich nur vier gewinnen follte. Diefe übrigen vier Stunben arbeitet bie unterjochte Natur. Mus welcher Kraft? bem Resultate beider, ber Erfindung und des Geldes. Das Geld arbeitet: freilich nur jufolge bes ihm eingefetten Lebens ber Er= findung: im Raften mar es tobt. Beibe arbeiten in Compagnie. Bare ce unbillig, wenn ber Gelbhaber fagte: was mein Gelb verbient, ift mein: ich bachte, wir theilten bie gewonnenen vier Stunden; zwei behalte fur beine Erfindung, zwei gieb mir ab fur mein Gelb? Ich bachte, nicht. Diese zwei Stunden also maren fein Bine.

- 1) Bins ift rechtlich.
- 2) Es läßt fich kein Maafftab beffelben vorschreiben.

Doch will ich bem Kapitalisten rathen, das Kapital nicht etwa zu einem eisernen zu machen, und auf ewigen Zins zu rechnen, sondern es zu rechter Zeit wieder zuruckzusordern: ausserbem wird es ihm in Nichts zergehen, und er um beides, Kaspital und Zinsen, kommen, aus folgendem Grunde:

Die dadurch gewonnene Verbefferung wird von Andern nachgemacht werden; badurch wird die Sache immer leichter werden, bis fie zulett bas Gewohnliche und der Grundmagfftab wird.

Dann geht fie in die Grundberechnung ber Preife mit ein, und es wird baburch fur ben Einzelnen Richts mehr gewonnen: Privatkapital, und der dadurch errungene Privat : und abgefont berte Wohlstand ist aufgenommen in bem Allgemeinen. (3. B. urbar gemachtes gand aus Moraften muß fret lich auf eine Zeitlang von der Abgabe befreit werden, um badurth Die Erfindung und die aufgewandte Arbeit, bas Rapital, zu erfegen: bas hat einen Durchschnitt, ber fich etwa berechnen laft, und welcher, nach bem Maafftabe, ob es noch mehr oder minber 'unbearbeitetes gand im Umfreise bes Staatsgebietes giebt, und barum bie Bearbeitung aufzumuntern ift, bober ober niedriger gefest wirb. Rur burch diefe Abgaben = Freiheit wird ihm ber bobere Preis feiner Arbeit gewonnen. Rach Ablauf biefer Beit tritt es - auch bies kann auf einmal geschehen, ober allmalig in die allgemeine Bedingung aller ganbereien ein; und nun ift ber Gewinn wieder gleich. Co Runftarbeiten mit Maschinen, von benen oben gemelbet ift. Aber allmalig wird bie Erfindung Es muß fogar verboten werben, diese Kunft anders, verbreitet. als mit Maschinen zu treiben, und ber, welcher berselben fich nicht bebient, geht ein und ftirbt ab. Bon nun an find bie Preise nach dieser Berechnung zu bestimmen).

In Summa: ein Privat=Rapital, das durch fein Arbeis ten ein Privatvermögen wird, geht nach einer Zeitfrift über in das dffentliche Bermögen, wo denn das Privat=Rapital an einem andren Orte wieder denfelben Kreislauf vollbringen mag.

# Von den operariis oder Lohnarbeitern.

Aus allem bisher Gezeigten entspringt für den Staat die Berbindlichkeit, Lebensmittel und Waaren im Ueberschusse, und auf diese nicht unmittelbar nühende Arbeit berechnet zu haben, weil ohne diese das Geldkapital keinen Werth hat; also nicht Alsles auf den gewöhnlichen und dauernden Zustand der Dinge zu vertheilen. Dazu muß der Ueberschuß in seinen Magazinen sein, der aus der gewöhnlichen Naturalabgebe erwächst. (Ich sagez aus der gewöhnlichen, abgezechnet die einen (S. 569.) erwähnte

Sorrection). Dieser Ueberschuß ist wieder von keinem Werthe, wenn es nicht Arbeiter giebt, die ihn gegen jede aufzulegende Arbeit verzehren. Er muß darum in seiner Berechnung Mensthenbande vom Ackerbau und von den regelmäßigen Gewerben für diese freie und nicht zu berechnende Verfügung übrig lassen. Also — die Sache ist höchst einsach. — Ausser jenen beiden Ständen der Ackerbauer und Kunstler muß es noch einen dritten geben, der Arbeiter, über welche die freie Ersindung verfügen kann, und Nahrungsmittel für sie.

Diefes festgefest, find folgende Falle moglich.

Erfter gall. Es ift teine Privatperfon ba, Die fie braucht. Go beschäftigt fie ber Staat, burch offentliche Baus ten und andre Anftalten, Anlegung von Kanalen, Bruden, Stra-Ben u. bergli, welche Dinge alle ja fo febr jum offentlichen Boblftanbe geboren, und von Rechtswegen nur burch ben Staat unternommen werden, ber bie Folgen in ihrer relativen Roths wendigfeit aus feinem Standpunkte am Beffen überfeben fann. Es folgt baraus, bag biefe Freiarbeiter eigentlich in ben Dienften bes Staates fteben, ber obnebies ichon als Staat um ber alligemeinen Berbindlichkeit willen gegen fie als Burger ihnen Arbeit, (ba er ihnen in ber allgemeinen Bertheilung keine zugetheilt bat), und gegen biefe ben gebührenben Unterhalt verschaffen muß. findet sich nun ein Privatunternehmen, zu bestreiten mit bem Detallgelbe eines Rapitaliften. Man wendet fich an ben Staat; biefer giebt bie begehrten Arbeiter in Golb; bezahlt fie, wie gewöhnlich, oder wie ce begehrt wird, und bem Staate wird bagegen bas Metallgelb, bas bagu bestimmt mar, So kommt er allmalig zum edlen Metalle. Berthbestimmung wird fich tiefer unten finden. (Bergeffen Gie es nicht, es ift ein wichtiger Punkt. Will ich bas Metallgelb in bem Staate aufnehmen, fo muß ich es von feinem Gebrechen, ber Unbestimmtheit, beilen). Der Unternehmer bezahlt zu feiner Beit bas Rapital zurud in Landgelbe, welches er allein fur feine Arbeit einnimmt, und eben fo bie Binfen, wie fich von felbft Der Glaubiger fann es ohne Bebenten nehmen, benn ce bat benfelben Gebrauch. Befieht er barauf, fein Detallgelb

wieder zu haben, so kann er auch beim Staate Metallgeto eins wechseln; es ist dies der strengen Gerechtigkeit gemäß, und gesschieht ohne Nachtheil des Staates.

Bweiter Fall. Es findet fich ein Privat-Unternehmer ohne Metallgeld, aber mit ganbeggelde. Es fann-Jemand burch die schon beschriebenen ist ganz basselbe. Privat = Bortheile, burch größeren Fleiß, Geschicklichkeit u. f. f., fich ein Rapital in Landesgelbe erwerben gur Rube feines Alters; bies muß ihm frei fteben, und bie offentliche Gerechtigfeit erfore bert's, bag fein Gelb gelte. Das Berfahren bleibt babei gang baffelbe, wie wir es in Absicht des Metallgelbes gefchilbert ha= ben, auch in Abficht ber möglichen Binfen. Das Einzige, was dabei zu bedenken ist, ware dies, daß das gandesgelb sich verftedt, und auffer Circulation fommt. Reprasentirt muß es immer fein, und es ift auch immer reprafentirt in ben Magaginen Mur tonnte, falls es nicht auf Begen, wie ber bes Staates. cben angezeigte, wieber in die Circulation tritt, es nothig fein, baffelbe durch Ausgabe neuen Gelbes ju erfeten. Diefe Roths wendigkeit kann ber Staat, ber ja ben Sandel felbft fuhrt, und alfo ihn überfieht, allemal überfeben, und muß einen Jeden au biefem Austausch zwingen. Das verftedte Gelb ift nun zu rech= nen als gar nicht vorhanden. Cobald es aber wieder heraustritt. zieht der Staat das Surrogat, das neue Geld, zurud. Grundfat ift ber bleibenbe : jebes umlaufenbe Stud Gelb ift reprafentirt burch feinen Scheffel Rorn.

Dritter Fall. Es find wohl Unternehmer ba und Erfinder, aber kein Privat-Rapital, weder im Landsgelbe, noch Munze. So tritt das Kapital des Staates unmitstelbar dazwischen. Der Unternehmer kann beim Staate ein Darsleihn machen, auf dieselben Bedingungen, die wir bei den beiden ersten Fällen festsetzen. Doch kann es ihm der Staat borgen, nur gegen Prufung. Auch der Kapitalist kann sehr wohl das Unternehmen vorher prusen, ehe er sein Kapital dazu giebt; und thut er es nicht, so handelt er nicht so besonnen. Aber er magsein Kapital immer wagen, der Staat kann weit weniger wagen. Bom Jins wird kaum die Rede sein konnen, wozu soll der Staat

Bins nehmen? wohl aber von Berkurzung ber Frist des ausschlies genden Gewinnes. Dieses wird abgemacht durch einen von beis ben Seiten wohl überlegten Contract.

Es giebt in der Verbesserung des Ackerbaues und des Kunstsseißes eine gewisse Stufenfolge. Erst muß gesundes und reines Korn gewonnen werden, bevor man Sarten-Rräuter und seine Gemuse baut; erst ein sestes und dauerhaftes Tuch bereitet wersden, ehe man seine, mit Sold und Silber durchwirkte Seidenzstoffe sabvicirt, und so vieles Andre, was hier noch zu bemerken ware, und was Jeder aus seiner Kenntnis leicht hinzussehen kann. Es muß dei Begünstigung solcher Unternehmungen dies eine Hauptrücksicht des Staates sein; Projekte, die nicht an der Aazges Drdnung sind, muß er zurückweisen; dagegen solche, die durch sie so recht begehrt werden, begünstigen. Unmittelbar kann der Staat nicht eingreisen in die Industrie; nur die dssentlichen Arbeiten fallen ihm anheim, und diese leitet er: der Acker dagez gen und die Gewerbe sind vertheilt.

(Die Domanen sind noch ein Ueberrest aus dem beschriebes nen Zustande, da der Staat ein Bund der Landeigenthumer, und der Regent der größte Gutsbesißer war). Doch kann er Ackerdauschulen haben, die zugleich die Vor-Wirthschaft prasens sentiren, so wie auch mechanische Kunstdeputationen, die in diesem Fache dasselbe leisten, und in diesen kann er seine Versuche und Unternehmungen aussühren. Ausserdem kann er auch leiten, grade von diesem Departements aus, und mit dem Lichte derselben, durch Belehrung, durch Aussorderungen, und durch ausgestellte Preise; Alles nach der angegebenen Grundregel, denn ausserdem würde er Treibhausstrüchte erhalten, und wir bekämen die prestidsessen Ananas, ehe wir gesunde Kartosseln hätten, und gaslonnirte Kleider, ohne das wir ein tüchtiges hemd hätten.

In Summa: Alles beruht barauf, bag ber Staat 1) eis nen Begriff vom menschlichen Wohlstande habe, und von ben Mitteln, benfelben zu erhöhen, und von den wichtigen Folgen dieser Mittel. 2) Daß er in jedem Zeitpunkte den eigentlichen und wahren Zustand seiner Nation, und ihren Standpunkt in jener Rucksicht genau kenne. Das Erste, als ein Apriorisches, ist ihm ohne Zweifel anzumuthen. Das Zweite ergiebt sich aus ber Berfaffung, indem er ben Buftand bes Uckerbaues und ber Gewerbe, und bes Resultates berfelben, ber Sanblung, fellft treibt, immerfort überfieht, und von Beit zu Beit genothigt ift, sich genaue Rechenschaft barüber abzulegen, indem er bie Preise ber Waaren machen muß. Un Gewalt, ber National=In= buffrie die Richtung ju geben, fehlt es ihm gar nicht, indem ohne seinen Willen teine Sand im Staate zu biesem 3wecke fic regt, und er ftets eine Summe von Rraften gur freien Berfugung hat, die er auch beliebig vermehren oder vermindern fann. Wor dem Heere der Officianten, und der Arbeit und Schreiberei berfelben, die dies herbeiführen wurde, furchte man fich nicht. Es fame noch auf die Berechnung an, um ju zeigen, bag auch in diefer Rudficht diefe Berfaffung gegen die gewöhnlichen Staas Denn eine Arbeit, bie in einer bestimmten ten ersparen murbe. Ordnung und Folge einhergeht, und feinen Schritt gurud thut, liefert in furgerer Beit gang ein andres Produkt, als eine folche, bei der es immer ftocte und die immer wieder gurudnehmen muß und andern, fo bag man julegt gar nicht weiß, was ba ubria bleibt.

# Bon bem Sandel mit bem Auslande.

(Denn bisjett ift burchaus nur vom handel zwischen Burs gern desselben Staates die Rede gewesen, und wir haben oben wegen der Ausmittelung eines bleibenden Werthes des Metalls gelbes duf diesen Abschnitt vertrostet).

# Allgemeine Grunbfage fur feine Beurtheilung.

1) Was man nicht braucht, ist umsonst zu theuer. Es barf keine Waare des Auslandes in Umsauf kommen, welche der Staat nicht auf tieser Stuse der Kultur bedarf, und haben soll, und welche nicht, ganz unabhängig davon, daß sie im Auslande ist, ohne dies in die Verechnung der nothwendigen Gewerbe eingehen müßte. Alles muß sich naturgemäß entwickeln. Etwas brauz den wollen, weil man hort, Andre haben es, ist ein Geläs

sten, ber Vernunft zuwider; Prahlerei, Citelleit, turz, nichts Achtbares.

- 2) Diefer Handel mit dem Auslande muß zuruckgeführt wersben, und Tauschhandel sein. Bas sonst? Soll er ein Raussen mit Geld sein, so wurde der Eine Staat leer an Geld wersben (im Durchschnitte ist das Metallgeld vertheilt), es sei denn, ber Staat habe Bergbau-Ertrag, der über den gewöhnlichen Durchschnitt des Geldes hinausläuft, so ist das hingeben des eblen Metalls für Waare in der That Tauschhandel, Produkten handel.
- 3) Beiden Theilen muß nach unserm Maaßstabe die Waare, die sie im Tausche erhalten, dadurch wohlfeiler werden, d. i. mit weniger Auswand von Zeit in dem verkausenden Staate erzeugt werden, als sie es in dem kausenden konnte. Und dies muß der Fall von beiden Seiten sein. (Dies kann geschehen durch klimastische Bortheile, durch besondere Richtung einer Nation auf eine gewisse Aunstertigkeit u. dergl.). Es versieht sich, den weiteren Transport noch abgerechnet. Auch abgerechnet einen andren Nachstheil (wovon sogleich), muß der Gedanke dieses Handels und die Sorge dasur sich begründen, und bezahlen.

Kolgerung. Dieser geringere Auswand an Arbeit ist ber Nationalwohlstand ber beiben handelnden Staaten. Diesen tausschen sie jest aus mit Gewinn für beibe, zu beiberseitigem hozberen Nationalwohlstand. Denn dieses ist der Handelsgewinn, Erhöhung des Weltwohlstandes durch den Handel der Staaten und Theilung des Nationalwohlstandes, der hervorgeht aus diesser Theilung nach demselben Gesetz, wie aus der Theilung der Arbeitszweige im Staate der Nationalwohlstand entstand. Unter dieser Bedingung ist also die Idee des Handels hochst bedeutend: und daher die Begeisterung für denselben. Man wirst mir mit Unrecht vor, ich sei ein Feind des Handels; Sie hören es ja, wie ich es bin.

4) Diese erforberlichen Berechnungen, ob es nothig fei, ein Produkt vom Auslande einzutauschen, und ob man es wohlfeiler badurch haben kann, als wenn man es felbst verfertigt, kann nur ber Staat machen, ber bas Ganze übersieht. Also ber aus-

wartige Sanbel fallt gang ihm anheim, fo wie aller Sanbel. Daß er nicht bes Gewinns bedarf, also bie Preise zu stellen hat; wie sie seinen sonstigen Berechnungen gemäß find, versteht fich.

5) Jeboch wird der handelnde Staat und seine Nation dadurch abhängig von einer Macht, die nicht in seiner Gewalt steht, in boppelter Hinscht: theils in Erlangung der Waare, die er nimmt. Die Nation gewöhnt sich an dieselbe, der freie Staat hebt den Handel auf, und den Burgern ist ihr Recht genoms men. Theils im Absahe der Waare, die er dagegen giebt. Die Arbeit der Burger ist auf den Absah an das Ausland berechnet. Wenn nun der Handel aufhort, so wird diesen für das Ausland arbeitenden Burgern ihre Nahrung entzogen.

Gegen bas Erfte mußte fich ber Staat alfo fcugen: er mußte iebe Baare benn boch im Banbe verfertigen laffen, bie Cours bat; er mußte teinen in bas Spftem einschlagenben Arbeitszweig gang eingeben laffen. a) Bur Ausmittelung bes mahren Preises, ben biefe Baare haben wurde, wenn man fie im ganbe verfertigte. b) Damit, wenn ber Fall eintritt, bag bas Ausland biefelbe nicht mehr austauschen will, biefer Zweig nur flarter befest gu werben braucht. c) Die burch folche Stodung bes Sanbels ents stebenden theureren Preise konnen auf zwei Beisen vermieben werben. Entweber, bag ber Staat, um ben Preis bes Auslans bes verkaufend; fie theurer einkauft, als verkauft. (Ein Reft ber alten Denfart wurde fein, wenn man mir einwurfe, bag ber Staat ja babei verlore. Ift benn unser Staat so ein armer. bebrangter, und ftets auf bem halben Banterutte ftebenber? 3ch bente, er wird es wohl an den Abgaben wieder einziehen, mas er verliert). - Dber, mas ich fur beffer halten murbe (falls nur ber Schleichhandel ber Privatpersonen zu verhuten ift), er vers tauft bie Baare um ben Preis, um ben fie im ganbe gewonnen Da bebarf es auf ben Fall bes Stodens bes werden murbe. auswartigen Sanbels feine Beranberung bes Preifes. er alfo ben Sanbelsgewinn. Bas foll er benn bamit machen ? Er wird ihn barum wohl an ben Abgaben schwinden laffen, und fo wird allerdings auf dieselbe Beise bie Bermehrung bes Nationalwohlstandes durch ben Sandel eingetreten fein.

Was das Zweite, die Stodung des Absahes, betrifft, so muß er diese Arbeitszweige um so viel eingehen lassen, als sie sur den Absah an das Ausland arbeiteten. Für's Erste sogar noch Etwas mehr, um den Ueberschuß, den die, die nun einmal nichts Andres arbeiten können, liefern, zu übertragen. Ich hoffe, die Waaren halten sich; von dieser Natur sind sie allerdings, da sie im auswärtigen Pandel eintreten. Sollte Etwas dahei versloren gehen, so muß der Sewinn des Handels auch dieses Wageniß übertragen. Dies war der oben (S. 588. No 3.) angedeuztete Nachtheil, der hier erledigt ist.

#### Maafstab des Werthes des Geldes.

Man fete, bag einer ber handelnben Staaten folches Mes tallgeld führt, fo ift bas Berhaltnig bied: was die Baare, bie ich im Zausch erhalte, in Gelb werth ift, bas ift auch die Baare eines gandes, die ich bagegen austausche, werth, und da biefe. au bem Scheffel Korn, und ber Scheffel Korn zu allen andern Baaren ein bestimmtes Berhaltnig hat, fo ift ber Scheffel Korn fo viel im Gelbe werth, als diese Waare gegen ben Scheffel Rorn werth ift. Diefer Preis ift ber gang richtige. allen meinen Burgern, die Gelb haben, erlauben, ben auswars tigen Sandel felbst zu fuhren, falls ich um ben Preis des Mus-Was im Auslande mit Bortheil zu kaufen ift, landes verkaufe. verkaufe ich eben fo: was nicht mit Bortheil zu kaufen ift, wer= ben sie da nicht holen, sondern, benk ich, lieber im Inlande, wo es wohlfeiler ift. Go wird bas Metallgelb jum unnügen Liegen verurtheilt, und dem Staate zum Austausche, eben um ben rechten Preis im Landgelbe nach und nach zugeführt werden. Es wird nun Baare, und wir haben eine treffliche Baare gewonnen, fur ben Privatmann, ber fie bezahlen fann, und auf bie Ewigkeit feiner Familie rechnet, ober auch fur ben ewigen Staat, ber biefe Rechnung mit mehr Sicherheit macht.

Rehren wir jest zu unfrer urfprunglichen Unterfuchung über ben Gigenthumsvertrag jurud.

Es hat fich und ein Gigenthum ergeben von fehr verschiebes ner Natur: relatives und abfolutes. Der Staat hat Jedem fein Theil Arbeit ale Gigenthum, aber nur ale relatives Eigenthum, fur bie ausschließliche Bearbeitung zugetheilt; bem gandmann feinen Ader, bem Runftler fein Gewerbe. Er nimmt immerfort alles Uebriggebliebene von bem eigenen Bedurfniffe, die Probutte bes Producenten, und die Fabrifate und Arbeit bes Runfflers in Unfpruch fur ben nothwendigen Taufch, Bufolge bes im Staatsvertrage enthaltenen Grundfages: Jeber muß leben tonnen burch feine Arbeit und muß arbeiten, um leben zu konnen. lange also Korn beim Landbauer und Tuch beim Tuchmacher ift, muß getauscht werben. Run aber ift jedem Burger, ber feine Abgaben an ben Staat richtig bezahlt hat, bas absolute unein's geschrankte Eigenthum boffen, mas ihm übrig bleibt zufolge bes Staatsvertrages, jugefichert.

Aber der Staat nimmt jenes Uebriggebliebene nicht in Absficht seiner Form als Uebriggebliebenes und Eigenthum in Ansspruch, sondern um der Materie willen, weil an der Materie Alle Anspruch haben, indem sie für die Erhaltung des Lebens Aller nothwendig ist. Die Form dagegen ist sein, die Freiheit von der Arbeit.

Es mußten baher Form und Materie geschieden werden, und ber Staat mußte die Materie in Anspruch nehmen konnen, ohne badurch die Form zu berühren. Es mußte also eine bloße Form bes Eigenthums, ein bloßes Zeichen besseichnete, ohne doch selbst die geringste Zweckmäßige im Staate bezeichnete, ohne doch selbst die geringste Zweckmäßigkeit zu haben, indem es ausserdem ber Staat für den öffentlichen Gebrauch in Anspruch zu nehmen berechtigt sein wurde. Dies ist aber das Geld; dieses Geld, das Jeder für seine Arbeit erhält, ist nun sein absolutes und reines Eigenthum: die Freiheit, seine Freiheit zu brauchen, wie er will, auf welches absolute Eigenthum der Staat gar kein Recht mehr hat. Jedes Stück Geld, das ich besitze, ist zugleich bas Zeichen, daß ich allen meinen bürgerlichen Berbindlichkeiten

ein Genüge gethan habe. Ich bin hierüber ber Aufsicht bes Staates ganzlich entzogen. Abgaben vom Gelbbesite find völlig absurb; alles Gelb ift seiner Natur nach schon vergeben.

## Bom Baufe.

Der Staat ist zusolge bes Burgervertrags schuldig, das abssolute Eigenthum zu schützen, und Jedem die Sicherheit bessels ben zu garantiren. Nun sind aber alle diese Dinge, die wir als absolutes Eigenthum bezeichnet haben, und besonders das Seld von der Art, daß das Eigenthum davon in Beziehung auf einzelne Personen gar nicht bestimmt, werden kann. Wie dieser besstimmte Thaler mein gehore und keinem Andern, läst sich nicht entscheiden; denn alle Thaler sehen einander gleich, und sollen es, weil sie bestimmt sind, ihre Eigenthumer ohne weitere Forzmalität zu wechseln.

Auch kann ber Staat gar nicht Notiz bavon nehmen, wie viel baares Gelb u. dergl. Jeder besitze, und wenn er konnte, darf er nicht, der Staatsburger braucht dieses nicht zu dulden z benn er ist in dieser Rucksicht über alle Aussicht des Staates hinaus. Wie soll nun der Staat schützen, was er nicht kennt, noch kennen soll, und was seiner Natur nach ganz unbestimmbar ist? Er müßte es undestimmt, d. i. überhaupt schüsen. Bu diesem Behuf aber müßte es an etwas Bestimmtes angezknüpft und damit unzertrennlich verbunden werden, welches, da diese Gegenstände ihr ganz eignes, und ihnen allein zukommenz bes Recht haben, ausdrücklich als Indegriff alles absoluten, dem Staate selbst unverlesslichen und seiner Aussicht gänzlich entzoges nen Eigenthums wäre. Dieses Bestimmte müßte ein solches sein, das sichtbar, bekannt, und durch die Person des Eigenthümers bestimmbar wäre.

Dieses Bestimmte, an welches bas Unbestimmte angeknupft wird, kann Zweierlei sein. Rämlich, ber Staat hat Jedem, nachdem er die Staatslasten getragen, ben Gebrauch ber selbst erbauten, fabricirten ober erkauften Guter zugestanden. Durch ben unmittelbaren, vom Staate zugestandenen Gebrauch wird

fonach ein Eigenthum im Staate bezeichnet und bestimmt. Remand unmittelbar gebraucht, davon ift vorauszusegen, bag es ihm gebore, bis bas Gegentheil erwiesen ift; benn es ift in ei= nem wohl verwalteten Staate anzunehmen, bag er gegen ben Willen bes Gefetes gar nicht jum Gebrauch gekommen mare. Aber burch ben unmittelbaren Gebrauch wird Etwas mit bem Rorper verknupft. Bas also Jemand in ben Sanden, auf und > am Leibe hat, ift fein Eigenthum, und ift baburch als folches Run ift aber nicht nur bas, mas ich unmittelbar gebrauche, sondern auch mas ich fur den kunftigen Gebrauch beftimme, mein absolutes Eigenthum. Es ift aber mir nicht jus aumuthen, daß ich bas Mucs ftets auf bem Leibe trage. muß baber ein Surrogat bes Leibes geben, burch welches bas, was bamit verfnupft ift, als mein Eigenthum bezeichnet werbe. So Etwas nennen wir bas Baus. (Sebaufe im weitesten Sinne, Bimmer, Raften, Roffer u. bergl.). Mein Saus übers haupt fteht unmittelbar unter bem Schutze und ber Garantie bes Staates, und baburch benn auch unmittelbar Alles, mas barin' ift. Gegen gewaltsamen Ginbruch burgt ber Staat.

Aber ber Staat weiß nicht, und foll nicht miffen, mas bar-Die einzelnen Gegenstande als folche fteben alfo unter in ift. meinem eignen Schute und unter meiner eignen absoluten Berrs schaft, so wie Alles, mas ich in meinem Sause thue. Die Aufficht bes Staats geht bis jum Schloffe, und von ba geht biemeinige an. Das Schloß ift bie Granzscheibung ber Staatsges walt und ber Privatgewalt. Dafur find Schloffer, um bie Selbstbefchutung moglich ju machen. In meinem Saufe bin ich felbst bem Staate beilig und unverletlich. Er hat dort keine Infpektion, fein Recht, Rechenschaft ju forbern; benn gangliche Freiheit vom Staate heißt eben abfolutes Eigenthum. mich barin in Civilsachen nicht angreifen, fonbern muß warten, bis er mich auf offentlichem Boben finbet. Bodurch jedoch biefes hausrecht verloren wird, wird fich in ber Lehre ber Gris minalgesetzgebung zeigen.

## Bom Rechte ber personlichen Sicherheit und Unverletzlichkeit.

Die Freiheit und abfolute Unverletlichkeit ber Freiheit jedes Staatsburgers wird im Staatsburgervertrage nicht ausbrudlich garantirt, fondern zugleich mit ber Verfonlichkeit beständig vorausgefest. Auf fie grundet fich bie gange Moglichkeit bes Bertrages, und alles beffen, worüber man fich verträgt. Man tann ben Burger nicht ftogen, schlagen, nicht einmal halten, ohne ibn im Gebrauche feiner Freiheit ju ftoren, fein Leben, fein Wohlfein und feine freie Thatigfeit zu vermindern. Jeber hat bas Recht, fo wohl zu fein, als er kann und die Ratur es ihm erlaubt, bas freie Wefen barf ihn barin nicht ftoren. Ungriff auf ben Rorper ift Berletung aller Rechte bes Burgers auf einmal; fonach allerbings ein Berbrechen im Staate, weil ber Gebrauch aller feiner Rechte burch bie Freiheit feines Korpers bebingt ift. Auf offentlichem Gebiete (Alles auffer bem Saufe ift offentliches Bebiet) ftebe ich immerfort unter bem Schute und ber Garantie bes Staates. Jeder Angriff auf meine Perfon baselbst ift ein offentliches Berbrechen, ber Staat muß es ex officio und ohne baß es bagu noch einer besonderen Rlage bedurfe, untersuchen und bestrafen, und die Privatpersonen konnen fich barüber nicht vergleichen.

Werbe ich aber in meinem Hause gewaltsam angegriffen an meinen Gutern ober an meiner Person, so mußte ich, ba ber Staat nicht wissen darf, was in meinem Hause vorgeht, es selbst als auf eine rechtsgultige Art dem Staate bekannt machen, d. h. ich mußte klagen. Alsbann ist der Staat verbunden, meine Klage anzunehmen, weil er mich dem Burgervertrage gemäß in meinem Hause mit all dem Meinigen schüßen muß; nur darf er das nicht unmittelbar, weil das gegen mein Necht lausen wurde, sondern nur mittelbar, wenn ich dadurch, daß ich selbst dem Staate freiwillig von dem, was in meinem Hause vorgesfallen ist, Notiz gebe, mein absolutes Eigenthumsrecht ausgebe, und dem Staate freiwillig unterwerfe, was vorher ihm nur mitstelbar unterworsen war. Es versteht sich, daß im Strasgesete

hierauf Rudficht genommen, und biefe Einrichtung angekundigt werden muffe, damit Niemand Straflosigkeit hoffen burfe.

Wie nun biese Sicherheit offentlich und im Sause Sebem garantirt werben konne und muffe: wie, wenn Jemand in seis nem Hause ermorbet worden, und also nicht klagen kann, und auch keine Familie ba ift, die klagen kann, der Staat den Bersbrecher vor Gericht zu ziehen befugt ift, und welches die darüber seftzusetzenden Strafen sind, gehort noch nicht hierher. Wohl aber gehort hierher die Lehre:

## von der Selbstvertheidigung.

Nur baburch bekommt ein Individuum ein Recht, baß es sich aller eignen Gerechtigkeit begiebt, und sie der Staatsgewalt überläßt. Bei der Selbstvertheidigung aber werse ich mich selbst zum Richter auf, was ich durch meinen Eintritt in den Staat aufgegeben habe. Sie ist darum durchaus verboten, und der Rechtswille kann sie nur da zulassen, wo der Staat nicht schügen kann; denn da ist kein Staat, und wir treten auf das Gebiet des Naturzustandes. Daher sind solgende zwei Fälle möglich:

- 1) Niemand hat tas Recht, burch den Staat bezeichnetes Eizgenthum mit seinem Leibe auf Leben und Tod zu vertheidigen; benn Jeder kann seinen Besitz nachher erweisen, in den vorigen Stand wieder eingesetzt, und der Thäter bestraft werden, (z. B. wenn Jemand den Acker abpflügt). Doch darf er dafür Sorge tragen, und es liegt ihm ob, sich Zeugen und Beweise für die Person des Thäters zu verschaffen.
- 2) Dagegen unbezeichnetes Eigenthum, d. h. folches, dessen Besit nur dadurch bezeichnet wird, daß es Jemand an sich und bei sich trägt, oder in seinem Hause hat, hat Jeder das Recht, selbst mit Lebensgefahr des Angreifers zu vertheidigen. Hier tritt das Recht der Selbstvertheidigung ein. Man konnte hier einwenden: was ist menschliches Leben gegen Geld? so antworte ich darauf: das ist Gewissenssach, von der reden wir hier nicht. Bas hatte denn der Staat an meiner Stelle thun mussen? Er

hatte kampsen mussen auf Ecben und Aob, wie er es im Kriege thut, damit mir mein Gelb nicht gestohlen werde, wenn es auf keine andre Weise möglich gewesen ware; und das andert sich niemals; es ist seine Psticht, und dazu ist er als Staat da-Recht, bloßes Recht ist seine Sittlichkeit. Da ich nun hier an seine Stelle trete, wie kann er mich tadeln, daß ich, wie er, mein Recht geschützt habe? Bei ihm bin ich also sicher, und gerechtsertigt. Freilich ist mein Recht nicht Eins mit meiner Sittlichkeit. Das mag ich aber mit mir ausmachen. (Ich sage also nicht, man soll, um einen Groschen nicht zu lassen, den Andern lieber todtschlagen, d. i. den Kamps beginnen, denn da liegt. Die moralische Beurtheilung ist inzwischen schwer).

Also Jeber hat das absolute Recht, sich Nichts mit Gewalt nehmen zu lassen, und durch jedes Mittel zu verhindern, daß dieses geschehe. Gewaltsamer Angriss meines Sigenthums wird, wenn ich dasselbe durch meine Verson schütze, selbst Angriss auf meine Verson, so habe ich natürlich dasselbe Recht der Selbstvertheidigung. Der Grund dieses Rechts liegt darin, daß die Hülfe des Staates nicht sogleich bei der Hand ist, die Vertheidigung aber, da der Angriss auf unbezeichnetes Sigenthum geht, auf der Stelle geschehen muß.

Dieses bezeichnet zugleich die Granze bes Rechts zur Selbsts vertheibigung. Ich habe dieses Recht nur, inwiesern der Staat mich nicht vertheibigen kann; es muß sonach nicht an mir liezen, daß er es nicht kann, und ich bin rechtlich verbunden, so viel an mir liegt, es möglich zu machen, daß er es kann. Ich bin verbunden, die Hulfe desselben unmittelbar in der Gesahr anzurusen; dieses geschieht durch Schreien um Hulfe. Das ist absolut nothwendig, und die ausschließende Bedingung eines Rechts zur Selbstvertheibigung. Dieser Umstand muß in die Gezsetzgebung gebracht, und von Jugend auf den Bürgern eingesprägt werden, damit sie sich daran gewöhnen. Denn wenn Jezmand durch mich ermordet ist, und ich sage: er hat mich angezgriffen, und ich konnte mein eigenes Leben nur durch seinen Tod retten, der Gemordete kann mich nicht der Lüge strassen, und es

läst sich sonach nicht einsehen, warum ich baffelbe nicht vorgeben sollte, wenn ich selbst ber Angreifer war. Sabe ich aber um Hulfe geschrien, und kann ich bieses beweisen, ober kann mir wenigstens bas Gegentheil nicht bewiesen werben, so habe ich bie Prasumtion ber Unschuld für mich.

Der Angriff geschieht entweber auf defentlichem Gebiete (in Mer erklarten Bedeutung des Wortes), oder in meinem Hause. Im ersten Falle hat die Anwendung der aufgestellten Grundsäge keine Schwierigkeit. Im zweiten hat ja keine Privatperson, und selbst der Staat nicht das Recht, mein Haus zu betreten. Aber durch das Geschrei um Hulse berechtige ich den Staat und Isdermann, dasselbe zu betreten, ich unterwerse dann dem Staate unmittelbar, was er zunächst nur mittelbar zu schüßen hat. Mein Geschrei ist Klage, sonach Verzichtleistung auf mein Hauserecht.

Jeber, ber um Hulfe rufen hort, ist burch ben Staatsverstrag rechtlich verbunden, herbei zu kommen, nach obigen Grundssten. Denn alle Einzelnen haben allen Einzelnen versprochen, sie zu schützen. Nun ist der Hulferuf die Ankundigung, daß eine Sefahr vorhanden ist, welcher der Stellvertreter der schützensden Macht, der Staat, nicht sogleich abhelsen kann. Jedem Einzelnen wird sonach durch einen Aufruf zur Hulfe nicht nur das Recht, sondern auch die Bürgerpflicht, unmittelbar zu schützen, wieder übertragen. Wem nachgewiesen werden kann, daß er den Ruf gehört und nicht herbeigeeilt, ist strasbar; denn er hat gegen den Bürgervertrag gehandelt; und die Gesetzgebung hat darauf Rücksicht zu nehmen.

Strenger Beweis der Verbindlichkeit zum Recht herbeizuseilen: die Schutpflicht ist ursprünglich Pflicht des Einzelnen, und sie ist nur dem Staate übertragen. So wie nun aber Zemand in sein natürliches Recht der Selbstvertheidigung wieder eingesett wird, so werden auch Alle in die natürliche Pflicht des Schutes wieder eingesett. Dieser Schut in der Noth ist also nicht etwa nur Gewissens und Christenpslicht, sondern sie ist absolute Burgerpflicht.

Die zur Bulfe Berbeigekommenen haben Richts weiter zu

thun, und durfen Nichts thun, als daß sie die Kampsenden trensnen, und dem Fortgange der Gewaltthätigkeit zwischen ihnen Stillstand auslegen. Wenn der Grund wegfällt, sällt auch das Begründete weg. Aber das unmittelbare Schutzecht gründet sich auf die gegenwärtige Gefahr. Diese ist nun durch ihre Gezgenwart gehoden, und die Hulfe des Staates, der der einzige rechtmäßige Richter ist, kann erwartet werden, und muß es dar um; wieder nach dem Principe: der Staat soll können. Daß z. B. der ergriffene Dieb durch den Pobel geprügelt werde, ist eine rechtswidrige und strasbare Barbarei. Sodald die Gesahr des Leibes oder Gutes vorüber ist, wird die Obrigkeit wieder alleiniger Beschützer und Richter.

Geschieht ber Angriff auf bas Leben gleich unmittelbar, und entwidelt er sich nicht erst aus bem Eigenthumsangriffe, so verteben sich bie angeführten Gesetz von selbst.

Und so mochte benn biese, durch eine große Weichlichkeit ber Gesetzebung und Vermengung des moralischen Standpunktes, Einfluß der Religion u. dergl. oft übel geordnete Materie klar sein für die Gesetzebung. Wozu soll man da noch lange Beweise führen, und sich auf den status causas einlassen? Dem Staate ist durch die Nothwendigkeit einer solchen Untersuchung schon der faktische Beweis geführt, daß seine Aussicht und Schutzewalt nicht bei der Hand war. Er darf darum auch die Selbstwertheidigung nicht erschweren durch Verbot der Wassen und ihres Gebrauchs, da, wo er offendar doch nicht schutzen kann. Das Mitleiden gegen Verbrecher ist oft größer, als gegen rechtzliche Männer, aus zu großem Gleichheitssinne der Juristen.

#### Wom Nothrechte.

Es giebt noch einen andren Fall der Selbsthülse nach einem vorgeblichen Rothrechte, bessen Theorie wir hier gleich mitabhandeln wollen. Dieses soll eintreten, wenn zwei freie Wesen, nicht dadurch, daß der Eine den Andern angegriffen, sondern durch bloße Naturcausalität in die Lage kommen, daß Einer von Beiden sich nur durch den Untergang des Andern retten könne, und wenn nicht Einer von Beiben aufgeopfert wird, Beibe zu Grunde gehen. Wie wenn in einem Schiffbruche 3wei ein Brett ergreifen, welches nur Einen retten kann.

Man hat fich viele Muhe gegeben, biefe Rechtsfrage au lafen, und hat fie auf verschiedene Beisen beantwortet, weil man fich bas Princip aller Rechtsbeurtheilung nicht scharf genug bachte. Die Krage ber Rechtslehre ift: wie konnen mehrere freie Befen, als folche, neben einander bestehen? Indem nach ber Art und Beife gefragt wird, wird die Doglichkeit bes Beifammenbestebens überbaupt vorausgesett. Fallt diese Moglichkeit weg, so fallt nothe wendig bie erftere Frage nach ber Bestimmung ber Doglichkeit, also bie Frage nach bem Rechte, gang und gar weg. Dieses aber ift ber ausbrudlichen Boraussegung nach bier ber Fall. giebt es tein positives Recht, bas Leben bes Unbern meiner eignen Erhaltung aufzuopfern; es ift aber auch nicht rechtswi= brig, b. i. nicht ftreitend mit einem positiven Rechte bes Un= bern, sein Leben um ben Preis bes meinigen zu erhalten, benn es ist bier vom Rechte überhaupt nicht mehr bie Frage. Natur hat die Berechtigung fur Beibe, ju leben, jurudgenommen, und die Entscheidung fallt ber phyfifchen Starte und Willführ anheim. Da aber bennoch Beibe betrachtet werben muffen, als flebend unter bem Rechtsgesete, unter welches fie benn auch nach der That in Beziehung auf Andre wieder kom= men werben, so kann man bas Nothrecht beschreiben, als bas Recht, sich ganglich erempt von aller Rechtsgesetzigebung zu betrachten. Bir fagten fo eben: bie Entscheibung fallt ber Billkubr anheim. Run steht bie burch bas Rechtsgeset nicht bestimmte Willführ unter einer boberen Gefetgebung, ber moralifchen. und in diefem Gefete konnte benn wohl eine Berordnung fur unfern Fall liegen. Die Natur ober Gott muß entscheiben, und biefer entscheibet baburch, bag ich ber Startere bin, ber Ent=. schlossenere. Selbst bas Fehlen ber Ueberlegung, ber Eintritt bes machtigen Dranges ber Gelbsterhaltung, ift bier Gefet ber Belche Untersuchung anzurathen ist? Wie weiß ich? Gott mag reben! Aber er rebet hier burch die Ratur.

Ueber Acquisition und Dereliction des Eigenthums.

Es ift hier nur von ber Gigenthumserwerbung im eigentliden Sinne bes Bortes bie Rebe, burch welche bas Bermogen Bemandes fich wirklich vermehrt in Absicht bes Werthes, ober wenigstens, nach ben zweierlei Bestimmungen, bie bem Eigenthum gutommen tonnen, bag es entweber relatives ober abfolutes fei, feiner Natur nach fich verändert; keinesweges aber von der blo-Ben Bertaufchung einer Sache, von bestimmtem Berthe gegen eine andre von bemfelben Berthe, ober vom Sandel, ber eigentlich keine Erwerbung, sondern ein Tausch ift, und über ben wir ichon gesprochen baben. Eben fo wenig ift die Rede von ber ursprunglichen Erwerbung, Die jugleich eine Erwerbung fur ben Staat, eine Bermehrung bes Staatsvermogens felbft fein wurbe. Diefe fieht unmittelbar unter ben Bedingungen bes ursprünglis chen Eigenthumevertrages. Es ist nur die Rebe von volliger Uebertragung bes Eigenthums eines Staatsburgers auf ben Unbern, alfo einem eigentlichen Objekte ber Civilgesetzgebung, von welcher allein wir hier reben. — Go bag bas Staatseigenthum baffelbe bleibe, und nur bas Berhaltnig ber Burger verandert werbe; an einen Burger, ber entweber biefes Eigenthum gar nicht hatte, ober ben Werth besselben nicht in biefer Art bes Gigenthums befaß.

Das Eigenthum ist entweder absolutes, Gelb und Gels beswerth, oder relatives, unter der unmittelbaren Aufsicht des Staates stehendes, Acker, Gerechtsame u. dergl. Wird beiderlei Art gegeneinander umgetauscht, absolutes gegen relatives, oder umgekehrt, so erwirdt Jeder eine Art des Eigenthums, das er nicht hatte, und die Untersuchung gehort sonach hierher. Es ist keine Frage, od der Kauscontract unter Aussicht des Staates (gerichtlich) geschlossen werden, und unter seiner Sarantie stehen musse. Der Staat hat ja das Objekt des Eigenthums unter seinner Aussicht, schützt es, und eignet es der bestimmten Verson zur er muß also den bestimmten Eigenthumer wissen. Keiner ist rechtmäßiger Besiger eines solchen Gegenstandes, ausser zusolge seiner Anerkennung durch den Staat.

Nur darüber konnte die Frage entstehen, inwiesern ber Staat gehalten sei, zu allen über dergleichen Gegenstände getroffenen Beradredungen zwischen Privatpersonen feine Einwilligung zu geben, und inwiesern er sie versagen, und ben Bertrag ungultig machen burfe.

Buvorderst ift die techtlich begründete Absicht des Staats bei allem zum Gebrauche verliehenen Eigenthum, daß es zweckmäßig für die Staatsbedurfnisse gebraucht werde. Der Käuser muß also angehalten werden, es zu brauchen, und in der Lage sein, es brauchen zu können, z. B. den Ackerdau auf seinem erkauften Acker, das Gewerbe, bessen Gerechtsame er erlangt hat, treiben zu können, ausserbem wurde dem Staate Etwas entzogen.

Ferner, ba ber Berkaufer in Absicht feines Gelbes, welches abfolutes Eigenthum ift, gemäß ber Ratur eines folches Eigenthums, ber Aufficht bes Staates fich gang entzieht .. ber Staat aber boch fur feinen fichern Unterhalt ju forgen hat, fo muß ber Rauf fo geschloffen werden, daß die Gubfifteng bes Bertaufers auf jeben Fall gefichert ift, und er nie bem Staate jur Laft Diefe Sicherung fann entweber baburch geschehen, fallen könne. baß bem Bertaufer ein fogenanntes Ausgebinge in feinem Baufe ober an feinem Grundstude verbleibe, ober bag fein Rapital unter Aufsicht bes Staats ficher angelegt werbe. nicht absoluter Eigenthumer feines Gelbes, weil es fein einziger Unterhalt bleibt, und er bem Staate über die Moglichkeit feiner Subsistenz verantwortlich ift. Wer ba vertauft, giebt ein Eigenthum auf, indem er ein anbres erhalt, und eben fo ber Raus fer, wie sich bieses von selbst versteht.

Tausch ber Gerechtsame gegen Gerechtsame ware nur eine Declaration an ben Staat.

## 2. Schenkung.

Eine zweite Art der Acquisition und Dereliction ist die absfolute, wo derjenige, ber ein Sigenthum acquirirt, dem, der es ihm zu Gunsten derelinquirt, gar kein Acquivalent giebt: Schenstung und Erbe. (Ein Drittes findet nicht Statt).

Buerft von ber Schenkung.

Das Eigenthum, welches durch Schenkung abgetreten wird, ist entweder relatives (Cession einer Gerechtigkeit), oder ab solutes. Wie über das Erstere überhaupt kein aussergerichtliche Vertrag gultig ist, so ist auch eine aussergerichtliche Schenkung besselben nicht gultig. Schenkung des ab soluten Eigenthums aber wird gultig durch übergedung von hand in hand. Es kunn sonach nie ein Streit darüber entstehen, ob das Seschenkung angenommen worden sei oder nicht. Hat der Beschenkte im erzsten Falle nicht von den Gerichten die Schenkung angenommen, bat er im zweiten das Seschenk nicht an sich genommen, oder nicht erklart, daß er es an sich nehmen wolle, so ist die Schenkung unrechtskräftig.

Es findet bei ber Schenkung grade bie Bedingung Statt, bie beim Verkaufe Statt findet. Der Schenker muß so viel übrig behalten; daß er leben konne.

Niemand hat das Recht, das Verschenkte zurudzusorbern, benn durch den Vertrag wird der Beschenkte rechtmäßiger und unumschränkter Eigenthumer. Uebrigens hat der Staat damit Nichts zu thun.

## 3. Lehre vom Erbe.

Die Rebe kann auch hier nur sein vom absoluten Eigensthum, b. i. von Gelb und Gelbeswerth, bem Werthe von Arsbeitserzeugnissen im Gelbe, Gerathe u. bergl., kurz vom Insventario.

Dagegen ist keine Gerechtsame zu vererben, sondern biese wird nach dem Tobe durch den Staat vergeben, da er dieselbe nur als relatives Eigenthum erhalten hat zur Bearbeitung, welsches, sobald er es nicht mehr bearbeiten kann, dem Staate wies ber anheim fällt.

Das absolute Eigenthum ware eigentlich auf ben Tobesfall res nullius, nicht prius occupantis, sondern Aller, Alle mußten bavon ihren Theil bekommen, also am Füglichsten siele es

ber Obrigfeit, bem Reprafentanten Aller anheim, ber burch Bers minberung ber Abgaben es gleichmäßig unter Allen vertheilte.

So ware die Regel. Run aber konnen gewiffe Berbindlichtween und vorauszusegende Absichten auf bem absoluten Gigenthume eines Berftorbenen ruben; er hinterlagt unverforgte, b. i. noch nicht in ben Stand gefette Rinber, fich felbst ein Eigenthum zu ermerben; unausgestattete, b. i. noch nicht aus der Familie getretene Tochter, eine Wittwe; furz, eine Familie bleibt, obwohl das Haupt derfelben verloren ift. -Wenn bie= fes Bermogen nicht hinterlaffen mare, was mußte ber Staat thun? Gie erhalten. Jest kann er bas Bermogen einziehen und erhalten. gaffe er Beibes, fo kommt bie Sache in's Gleiche, es entsteht eine naturliche Erbschaft, die Erbschaft ab intestato. Grundfat: die Familie ift ber Gigenthumer, nicht bas Saupt berfelben; fo lange biefe nicht ausstirbt, ift bas Bermogen nicht Dies ift burchaus billig und angemeffen. ohne Herrn. kann wiffen, wie bie gange Familie burch Arbeit, Sorge, 2015 barben beigetragen hat zu ber Erwerbung bes Bermogens, bas fie nun durch den Tod ihres hauptes verlieren foll? Ber foll fich in diese Dinge mischen, welche absolutes Eigenthum betreffen?

Es folgt jedoch, da die Ernährung der Familie, wenn kein hinreichendes Bermögen hinterlassen wird, dem Staate anheim fällt, ein Recht der Aufsicht des Staates. Die Obervormundsschaft hat der Staats ohnedies: überlebt die Frau den Mann, so wird sie das Familienhaupt, und tritt in dieselben Rechte des Baters ein, hat also keine andre Aufsicht des Staates, als der Bater, nur daß ihr der Staat mehr Schutz gegen Rohheit, falls er nothig ift, zusichern muß.

So erhalten wir das Recht der Familie, und ein Gesammts Eigenthum derselben. Doch ist dieser Grundsatz einzuschränken bloß auf die zusammenlebende Familie; darum kann das Vermdsgen nicht auf Seitenverwandte, und der Strenge nach auch nicht einmal auf die Ausgestatteten übergehen. (Doch da giebt es ein Praservationsrecht des alten Familienverhaltnisses).

Etwas Andres ist Erbe burch Testament, oder Schenkung auf den Fall des Lodes. Das testamentum ab intestato läßt sich

eigentlich keine Schenkung nennen, benn es läst sich nicht bestimmen, wie viel Antheil die Familie an der Erwerbung gehabt habe; das Vermögen ist Familiengut, ausserbem ist der Vater ben Kindern Versorgung schuldig. Ein Testament für Fremde aber ist Schenkung.

Es ist hierbei die wichtige Frage: wie kann ber Wille eines Berftorbenen die Lebenden verbinden? Der Begriff bes Rechts gilt nur von Perfonen, die im wechselseitigen Ginfluß auf einanber in ber Sinnenwelt fteben konnen, und wirklich fteben; ber Zobte hat sonach auf ben erften Unblid feine Rechte. Untwort. Es ift fehr moglich, bag ein Mensch in feinem Leben Bunfche bege für Andre, auf die Beit nach feinem Tobe. Glaube, daß dieselben werden erfullt werben, oft ein mirklichet Bortheil, ber aus bem festen Glauben ber babei Interessirten entsteht, 3. B. beffere Pflege, Unbanglichkeit und Liebe berer, Die wir gu Erben einfegen tonnen, find ein betrachtliches Gut Rury, die Ueberzeugung von der Gultigkeit ber Zeftamente ift ein Gut fur die Lebendigen; fie munichen bie Gul tigkeit ihrer Testamente um ihrer felbst willen; (fie brauchen eis gentlich die Meinung ihres Bermogens noch im Leben, es ift eine Urt von Bucher mit bem absoluten Eigenthumsrechte). Alle wunschen baber ben allgemeinen Glauben an Gultigfeit ber Zefamente, worauf fie alfo auch wohl ein Recht erlangen konnen. Rur aus biefem Gefichtspunkte bat man bie Sache au betrachten. Es ift keinesweges vom Rechte ber Tobten bie Rebe, fonbern mur vom Rechte ber Lebendigen.

Wie kann nun aber der Glaube an die Gultigkeit der Testamente Statt sinden? Nur indem beim ursprünglichen Eigenthumsvertrage auf diese Wunsche der Menschen Rucksicht genommen wird, und alle einander diese Ueberzeugung garantiren. Aber dieser Vertrag ist, was nicht aus der Ucht gelassen werden muß, ein willkührlicher, d. h. es ist ein rechtliches Verhältniß unter den Menschen überhaupt gar wohl möglich, ohne ihn. Es ist nicht nothwendig, daß darüber ein Rechtsstreit entstehe, der Staat ist da, die Hinterlassenschaft an sich zu nehmen.

Aber jene Ueberzeugung kann nicht anders hervorgebracht

werben, als baburch, bag bie Testamente ohne Ausnahme, b. i. nach einem Gefete gelten. So gewiß bemnach Alle biefe Hoffnung fich garantiren, wollen fie jenes Gefet; und es wird fos nach ein Gefet bes Staates: Teftamente follen gelten. Alle garantiren um ihrer felbft willen bem Sterbenben bie Gultigkeit feines letten Billens, fie garantiren, indem fie biefes thun, fich felbst bie Gultigkeit ihres letten A. llens, bas Recht bes Sterbenden wird an bas Recht aller überlebenden Burger gebunden. Nicht fein Wille, sondern der allgemeine Wille verbinbet die babei intereffirten Lebenben, und besonbers ben Staat, ber aufferbem bas Recht ber Erbfolge batte. Sie haben absolutes Recht, es zu forbern, daß ihr Testament gelte; benn alles Recht erlischt mit bem Tobe (nicht, wie fie anbre Gefete forbern tonnen : bemerken Sie dies, bie Sache ift wichtig). Der Staat hat aber keinen Grund, es zu verweigern. hier macht ber allgemeine Bunich bas Gefet.

Dag überhaupt Teftamente rechtsgultig find, ift vollig wills führlich: es ist sonach gleichfalls ganz willtührlich, und hangt les bialich von ber Disposition bes allgemeinen Willens, b. h. vom Gefetgeber, ab, wie weit bas Recht geben foll, feine Guter burch Testamente zu vererben. Doch muß barüber Etwas ausbrucklich bestimmt, alfo es muffen Gefete gemacht werben. Es banat vom Gefetgeber, ber auf bie befonbre Lage bes Staates Rudfict' zu nehmen bat, ab, ob bie Interftaterbichaft eingeführt merben und wie fie die freie Dieposition über bas Eigenthum, bas Lee giren, beschranten folle. Es giebt nur eine nothwendige Be schräntung a priori, grabe biefelbe, welche bei ber Schenkung überhaupt Statt fand: bie Sinterlaffenen, etwa bie Bittme, muß leben, und die Rinber muffen erzogen, b. i. in ben Stand gefett werben konnen, fich felbst ein Gigenthum zu erwerben. Diefe Moglichkeit barf burch bie Freiheit ber Testamente nicht aufgehoben werben; benn ber Staat muß ja fur bie Berforgung ber Also die Intestaterbschaft (eben die hinterlaffenen Burge fein. Lebensmöglichkeit) geht über bas Teftament und befchrankt et. Rur über ein folches Bermogen binaus, burch welches Wittme und Rinder leben konnen, ihrem Stande gemäß, kann legirt werben ...

Auffer ben angezeigten Erwerbearten fann es feine im Staate zu erlaubende geben. Unfre Untersuchung über den Gigenthums: vertrag ift sonach vollig geschlossen.

# Dritter Theil.

Ueber den Staatsburgervertrag.

## Bom Strafgefet.

In der Tiefe ist Alarheit. Wir haben auch schon im Obie gen die Grundlage zu dieser Untersuchung gelegt. Es sind auch hier sonderbare Verirrungen, Streitigkeiten und Misverständnisse, weil man immer nur auf der Oberstäche bleibt, und sich die Frage nach der Rechtlichkeit eines Zwangsgesetzes besonders auswirft, ohne daß Frage und Antwort aus einer systematischen Uebersicht eines Sanzen hervorgehen. Geschieht dies, so fallen die Irrthumer von selbst weg.

- 1) Der Einzelne hat Rechte im Staate nur baburch, baß er bie Rechte aller Uebrigen anerkennt.
- 2) Diefe Anerkennung muß eine thatige fein (nicht bloß mit Worten), und muß sich erstrecken über alle Beit, hinweggesett sein über alle Wandelbarkeit seines Willens.
- 3) Diese Unwandelbarkeit erhalt ber Wille bes Einzelnen nur baburch, wenn er eine, gleich wie aus einem Naturgesetze folgende Unmöglichkeit aufzeigen könnte, und hervorbringen, bas sein Wille jemals ein andrer sei, als ber erforderte rechtliche.

Es entsteht baber bie Aufgabe, ein folches, allen unrechtlischen Willen vernichtenbe Princip zu finden, und wirklich zu maschen; und Alle leisten Allen bie ihnen allein Recht gebende Burgsichaft nur baburch, daß sie eine solche Macht errichten.

4) Eine folche Macht mare nun eine, ben an fich freien Billen zwingenbe Macht. Alle follen ein gewisses Wollen von biesem und biesem Inbalte haben, falls fie Rechte haben wollen.

Dieses Wollen kann man nicht von ihrer Freiheit erwarten, weil dieses Wollen die Bedingung ist, unter der man allein ihs nen Rechte geben kann, sie diesen Willen darum, ehe man ihnen Rechte giebt, zur Stelle beweisen mussen. Beweisen, d. i. die Unmöglichkeit zeigen, daß sie je einen andren haben konnen. Sie mussen sich darum unter ein Princip einer solchen Unmöglichkeit, d. i. unter ein Printip, aus dem der rechte Wille nothwendig ers folgt, das den rechten Willen erzwingt, versetzen.

NB. Die Unterwerfung unter bieses Zwangsgeset, vorher bie Errichtung einer solchen, ist Bedingung der Rechte bes Burgerthums. Was wir vorher im Allgemeinen erwiesen has ben, ist jest im Besondren auf die Zwangsanstalt angewandt. Der Staat ist eine solche.

Unse Aufgabe ift also: ein gewiffes Bollen zu erzwingen, b. i. es als Resultat eines mit Naturnothwendigkeit gebietenden Gefetzes hervorzubringen: (es zu einem Naturprodukte zu machen).

1) Ein gewiffes Wollen; also nicht bas innere Wollen und Bunichen, was im Bergen bleiben mag, fonbern bas auffere, bas in That ausbricht. Man will feine ungerechte Sanblung, und wenn diese unterbleibt, ift man gufrieben, ob auch im Ber= zen ber 3mang verhaßt fei. Bunfche, was bu willft; gelufte nach ber Ungerechtigkeit; bein Beschließen aber bes Ungerechten wollen wir verhindern. Mso Wollen bebeutet uns hier so viel Man meint auch wohl, man muffe bas Gefet als Befchliegen. Es muffe baffelbe liebensmurbig und mun= auch lieben konnen. schenswerth fein. Aber ba murbe es niemals zu einem Gefete Liebe bes Gesetes entsteht nur aus Ginficht und fitt= licher Beredlung; fur folche aber ift bas Geset vernichtet, wie wir tiefer unten feben werben.

(Der gewöhnliche Gang ber Menschen aber ist, baß sie erst burch Loyalität zur Sittlichkeit kommen, die Wildheit erst gezähmt, die Zügellosigkeit gebrochen werden muß. Also ihr Wille muß erst durch das Gesetz gezähmt werden: dies ist die Borbereitung. Das Gesetz aber, wenn es wirksam ist, wird nothwendig gehaßt, denn die Lust, die es voraussetz, ist ihm zuwider: es kann nur schrecken, nicht zur Liebe einladen. Sündigen wollen sie gern, aber die Strafe haben sie nicht gern. Wo das Gesetz seinem Inhalte nach geliebt wird, da ist kein Gesetz mehr, der Form nach. Man muß das Gesetz lieben können, heißt darum: es soll gar kein Gesetz sein, welches, wenn es recht verstanden wird, auch wahr ist und trefflich).

2) Alle Menschen wollen nothwendig ihrer Natur nach, als freie Befen, einen 3wed: ihre Freihelt, namlich in dem oben beidriebenen Sinne bes Bermdgens, fich mit Freiheit (Billfuhr) Der Eble wie der Unedle, in biefem ibren 3med zu fegen. Amede find fie fich gleich, ber Eble will fie, um diese Rreiheit gebrauchen; der Unedle, um fie ju genießen, und ihres moble thatigen Gefühles fich zu erfreuen. Darum heißt es Boblfein. Dies ift ber substantielle 3weck Aller = A, und bieset Wille fann und foll nicht veranbert ober modificirt werben. Mles fein thatiges Wollen und Wirken hat jur Absicht, Diese Freiheit bers Wenn nun die Natur so eingerichtet mare. baf porzubringen. biefer 3med nur burch Befchließen bes Rechten im Gingelnen erreicht werden konnte, jedes Beschließen des Unrechten aber ben entgegengesetten Erfolg ber Beraubung ber Freiheit und bes Boblfeins nach fich zoge: fo mare unter ber Berrschaft einer folchen Natur ber materielle Wille burch fich felbst und feine bestimmte Eigenschaft, bieses Wohlsein ju wollen, gezwungen, nur bas Rechte zu beschließen; ba er nun einmal nicht umbin kann. Boblsein der Person zu wollen, so mußte er wohl das Rechte wollen, indem er aufferbem jum Bohlfein nicht kommen kann. Die Aufgabe mare geloft, ber rechte Wille mare erzwungen.

Man hat eine solche Welteinrichtung überhaupt unter ber Regierung eines gerechten Gottes begehrt, und vermißt, in welcher die Tugend nothwendig gute Folgen für die Glückseligkeit, bas Laster die entgegengesetzen hatte, die erste Belohnung, das zweite Strafe nach sich zoge. Ich hoffe, schon die gegenwärtige Darstellung hat gezeigt, warum eine solche Forderung ganz verzkehrt ist. Dann ware die Sittlichkeit erzwungen, und es gabe

gar keine Liebe berselben, sondern nur eine Liebe des Lohnes, keinen haß des Lasters, sondern nur einen haß der Strase: (und diesenigen, die eine solche Weltordnung begehren, sehen das auch kedlich voraus; sie verzweiseln an der Möglichkeit der Sittlichkeit ohne eine solche Weltordnung, und sie wollen selbst die Sittlichkeit nicht um ihrer selbst willen, sondern um ihrer guten Folgen willen).

Alle Borstellungen, bie darauf ausgehen, eine folche Weltordnung, wenn auch nicht etwa in dieser, doch in der kunftigen Welt vorzuspiegeln, und die Sittlichkeit durch den ausgesetzten Preis derselben zu erzwingen, gehen darauf aus, sie ganzlich und mit der Wurzel auszutilgen aus den Gemuthern der Menschen.

So in Absicht ber gesammten Weltordnung. Die bürgerliche Ordnung des Staates aber hat es mit der innern Sittlickeit, der Liebe des Guten um sein selbst willen, gar nicht zu thun, sondern nur mit der Rechtlickeit der ausseren Handlungen. Sie darum kann eine solche Anstalt treffen, in welcher nur die rechtzliche Handlung zum Zwecke, die rechtswidrige sicher zum Gegenztheile desselben führt, und der Entschluß abgezwungen wird, und sie kann sich's gefallen lassen, daß den Bürgern diese Ordnung zuwider ist, indem sie alle lieber rauben möchten, als arbeiten für den Zweck, den sie eigentlich haben, wenn es nur irgend möglich zu machen wäre.

3) Fassen Sie scharf die Gesinnung, welche die Errichtung eis ner solchen Ordnung der Dinge voraussest. An den rechtlichen Willen ist die begehrte Folge, an den rechtswidrigen die verhaßte geknüpft; darum, weil vorausgesett wird, daß Ieder das Rechte nur um der guten Folgen willen thun, daß Rechtswidrige nur um der bosen Folgen willen unterlassen werde; nicht aber ans Liede des Rechts und Haß des Unrechts, um sein selbst willen, ohne alle Folgen, thun oder lassen werde. Auf wen wirkt also jene Einrichtung, und wen zwingt sie? Natürlich nur den, mit dem es sich in der That also verhält. Wer aber das Rechte um sein selbst willen will, ohne alle Rücksicht auf die Folgen, wie könnte der durch ein Seset gezwungen werden, das nur von den Folgen redet? Ehe die Vorstellung des Gesetzes eintritt,

will er ja schon, was das Geset will, nicht weil das Gesetz es will, sondern weil er es will.

Bur Borftellung bes Gesetes und jum Zwange burch basfelbe kann es nur kommen bei bem jur Gesetwidrigkeit versuchten Willen, ber sie auch sicher beschließen wurde, wenn bas Gefet ihn nicht einschränkte.

Es ist darum klar, daß für einen solchen das Sesetz gar nicht da ist, indem er ohne alles Gesetz nichts Andres will, noch thut, als was das Gesetz auch will. Besohle das Gesetz etwas Ungerechtes, so würde er es doch gleichwohl nicht thun, und den Folgen sich ruhig unterwersen. Er ist über das Gesetz hinaus, und giebt dem Gesetz selbst das Gesetz durch die Sittlichkeit seines Willens, des höchsten Vorbildes aller Gesetze.

Es ift barum flar, bag eine folche Anstalt ber Sittlichkeit burchaus keinen Eintrag thut. (Der haß gegen bie Gesetze, ber allenthalben aus ber ichlaffen Sandhabung berfelben entspringt, hat fich auch wohl in dieser Rebe ausgesprochen: wir wollen bas Rechte frei thun, nur nicht nach bem Gefete, man foll es uns nicht befehlen. Sehr wohl; fieht Euch benn bas Gefet bei bem freien Bollbringen im Wege ? Benn bas Gefet Euch nicht bewegt, fonbern Eure Einficht und Liebe, fo thut Ihr es allerbinas frei. Ja, aber man foll es auch erkennen, bag wir es mit Freiheit thun; so mochte es aussehen, als ob wir uns por bem Gesetze furchteten. So, seib Ihr so eitel? Das ist ein fchlechtes Beugniß fur Eure Freiheit und Sittlichkeit. es nicht fo aussehe, als unterließen wir bas Unrecht aus Furcht, thun wir es grade, weil es verboten ift; überließe man fich unfrem guten Willen, o wie sittlich und ausserordentlich wurden wir fein! Das Gefet ift fur uns grabe ein Mittel, uns gur Uebertretung zu reigen. - Ihr mußt unter einer faubern Bermaltung ber Gefete fteben, wenn man Euch bie Luft, bem Gefete ju tropen, nicht vertreiben tann. In ber aufferen Gefemaffigkeit kann auch und soll bie Sittlichkeit fich niemals zeigen; benn biefe liegt über alles burgerliche Gefet hinaus, und kann nicht geboten werben. Diese zeigt fich in andren Leufferungen, fie erscheint nur in bem, ber burch bie Sphare bes burgerlichen Beseiges hindurch ist. Es ist darum nur ärgerlich, biejenigen von Sittlichkeit und Freiheit reben zu horen, aus deren bloßem natürzlichem Sein sich nicht schon äussere Bucht und Rechtlichkeit von selbst ergiebt, und die sich noch als leibeigene Knechte zeigen ber allergemeinsten Robbeit).

Nun versteht sich, daß der Staat keine andre Naturordnung hervordringen kann, als die da eben ist: er muß darum selbst die freie besonnene Naturgewalt sein, die dem gerechten Willen den Zweck sichert: — (dies ist schon durch die ganze Verfassung, wie wir sie bisjeht beschrieben haben, geschehen, und was etwa in dieser Rücksicht noch mangeln dürfte, wird sich ergeben:) — und an den ungerechten Willen das Gegentheil des beabsichtigten Zweckes, die Strafe, knüpft.

- 4) Diefe Raturordnung foll ben Willen zwingen. Wille wird gezwungen burch Borftellungen. Die Borftellung barum biefer Ordnung ift bas eigentliche Glieb, bas fich an ben Willen fügt. Es folgt baraus Mancherlei: a) Die Borftellung muß eben mahr fein; aufferbem bewegt fie nicht; bie angebrobte bofe Folge muß unausbleiblich durch die rechtswidrige Sandlung gefest fein, wie ber Fall bes Rorpers burch ben Stof. Wer fün= bigt, muß wissen, dag die Strafe nicht ausbleibt: fie muß ihm fo ficher fein, als bie Gunde; ift fie ibm nicht fo ficher, fo magt Wer von einer Sunde erfahrt, ber muß ficher auch erfaher's. ren von ihrer Strafe. Darum b) ber Staat muß suchen, jebes Berbrechen, und ben Thater beffelben auszumitteln; c) bas Bergeben ohne alle Ausnahme und Milberung auf die angebrobte Sobann, bie Borftellung von ber Sache foll Weise bestrafen. ben Willen bewachen. Der Staat muß barum bie Ordnung, bie er gemacht hat, bas Gefet, bas er fich felbft gegeben hat, aussprechen, fagen, welche Folge jedes Berbrechen haben werbe. Diese Ankundigung ift bas Strafgeset.
- 5) Wozu ist das Ganze? Den rechtswidrigen Willen zuruchzuhalten und den ermangelnden rechtlichen Willen hervorzubringen. Was soll darum eigentlich wirken? Die Vorstellung der Strafe. Dhne Vorstellung davon soll also keine Strafe sein. Ist also die Strafe Zwed? Schlechthin nicht. Die Vorstellung davon soll

nur ben unrechtlichen Willen zurückhalten. Kann es aber zur Strafe kommen? Allerdings; um das Gesetz, das für jetzt nickt gegolten, für die Zukunft geltend zu machen. Ueberall ist also bas Strafzesetz das Erste, die Strafe felbst ist nur um des Gessetzes willen. (Sie haben von Gott eben so geredet, er strafe nur um zu bessern). Die Strase tritt nur mittelbar ein, sie ist ein Uebel, und zeugt von der Ohnmacht des Gesetzes, sie sidrt Freiheit und Kräfte, die sich für den Wohlstand des Staates hatten vereinigen konnen. Sie ist nur um der Form des Gessetzes willen, damit die Vorstellung desselben wahr sei und bleibe. Sie, die Strase, geht gar nicht nothwendig, sondern nur zus fällig ein in die Organisation des Staates.

Also die Debuktion der Strafe und eines Strafrechtes ergiebt sich nur mittelbar. Unmittelbar ergiebt sich das Strafgesetz. Dies ift die Bedingung der Rechtlichkeit überhaupt, und daraus, daß Jeber die Unmöglichkeit,, seinen Zweck auf eine widerrechtliche Beise zu erreichen, einsieht, kann erst die Strafe selbst abgeleiztet werden. Die Strafe ist nur um des Gesetzes willen. (Bgl. angewandtes Naturrecht II. S. 98.).

Darin liegt eben ber Fehler ber gewöhnlichen Anficht, baß fie bie Strafe mittelbar beduciren wollen. (hierbei bie Unsrechtlichkeit, nicht es erzwingen zu wollen, um bas Faktum zu rechtfertigen). Abfolutes Strafrecht.

a) Jebes Handlung muß sich ansehen lassen als die durch Freiheit schlechthin gesetze: (richtig:) also die Norm und das Muster gebend für das Handeln aller Freien. — Seder, der auf eine bestimmte Weise handelt, müßte das zugeden. b) Er könnte darum nicht erweisen, daß es gegen die Vernunft sei, wenn er eben so behandelt wurde. — Ganz richtig, der Beweis trifft: aber er erweist auch nicht mehr, als, daß der das Unrecht nicht erweisen könne, ist denn darum Recht? Wer hat das Recht, ihm sein Recht anzuthun, wenn das sein Recht ist? Er nicht; wie denn aber ich? wie denn die Andern? Zwischen dem Nichts Verboten sein und zwischen der positiven Verechtigung ist doch noch eine große Klust. —

Weifung: jenes ift ein heuriftifches Princip, und in biefer

Rücksicht auch ein willkührliches. Wer heißt Euch benn das zu einer Konstitution machen? Hat er denn darum ein solches Gessetz aufgestellt? als allgemein gültig auch gegen Alle? Wenn Einer raubt, darum mussen nun Alle rauben? Das sagt Ihr auch nicht. — Aber es ist gegen ihn gültig? Gut, er könnte es nicht abwehren durch Vernunftgründe. Aber wer hat denn das positive Recht, das Gesetz gegen ihn zu gebrauchen?

Ist es denn bei und anders? Wenn an seinen rechtswidrisgen Willen derselbe, eigentlich rechtswidrige Erfolg geknüpft wird, wird er da nicht behandelt nach dem Gesetze, das er aufgestellt håtte, falls er gemeingültig zu handeln glaubte? Richtig, aber nicht darum, sondern weil dies das Mittel ist, seinen rechtswidrigen Willen zu vernichten. — Beides trifft zusammen. Auch dieses Zusammentressen hat seinen guten Grund.

Falls barum hier Einigkeit ist, so ist ber bort fehlende Grund: woher bas positive Recht, burch bas Mittelglieb bes Strasgesetzes, als burch die gegenseitige Garantie, beantwortet; es ist hier kein Sprung wie bort. Aus der Theologie: Gottes Gerechtigkeit ist die wesentliche und unabtrennliche Eigenschaft desseben. Nach diesem Begriffe ist Gott eine Natur, die Jeden behandelt eben nach dem Gesetze, das er ausstellt. Anthropomorphistischer Begriff von Gott, abgezogen von einem solchen Herrsscher. Gerechtigkeit, etwas selbst beim Menschen so Untergeordnetes, Gott beizulegen!

- 2) Die Strafe ift Pracaution, bag er es nicht thue. Allers bings, woher aber bas Recht bagu?
- 3) Sie bient zu seiner Besserung. Ich hoffe zur burgerlichen (benn bis zur sittlichen, zur Liebe bes Rechts, langt er nicht). Dazu war nun schon bas Geset. Woher aber bas Recht, ihn zu bessern?
- 4) Bum Beispiele für Andre. Ganz Recht; unter Andern auch. Aber woher bas Recht, Jemanben für Andre zum Erempel zu machen? Ich bebante mich für diese typische Warbe.
  - 5) Der Inhalt bes Strafgesetes ift ein boppelter.
- 1) Für den positiv ungerechten Willen erfolgt das Gegentheil bes Bwedes. Seber muß nothwendig von seinen eigenen Rechten

5) Immer ist die Boraussehung, daß der Wille seinen Grundsweck, die Glückeligkeit, wolle, und sich nur in der Wahl der Mittel vergreife. Rur auf einen solchen Willen ist das ausgesstellte Strafgeset berechnet. Wenn aber, — welches der erste Fall ist, — gar kein bestimmter Wille, gar keine Besonnenheit da ist, der Mensch handelt wie eine wilde, nicht zu berechnende Naturkraft; oder wenn der Wille der Verlehung des Rechtes und der Beschädigung da ist positiv; nicht nur sich ergiebt wegen einer andern Begierbe, und als Modissication berselben, so ist das Strafgeset nicht wirksam und anwendbar. Der boshafte, schabensrohe Mensch unterwirft sich wohl gern dem Verluste, wenn nur sein Feind auch in Schaden kommt. Welches Geset soll nun gegen diesen angewandt werden? (a. a. D. S. 102.).

Was zeigen diese? Einen Willen, der durch das Zwangsgesetz nicht zu bewegen ist: Unfähigkeit des Zwanges, Abwesens:
heit der dürgerlichen Tugend. Besonnenheit, als das Formale,
und Selbstliebe, als das Materiale, so daß das Selbst zur Triebseder gemacht werden könne, und sie Alles um ihrer selbst wislen thun, das kann der Staat wohl dulden, und er muß meistens
das voraussetzen. Wer dies nicht hat, der ist auch nicht eins
mal ein Mensch.

Also kurz, sie sind unsähig, den übrigen Burgern Sichers heit zu leisten; ihre Unsähigkeit zeigt sich jeht: als man nach einem allgemeinen Durchschnitte sie aufgenommen, hat man sich geirrt. Nur eine Ausnahme sindet Statt; gegen den beharrlich Unbesonnenen, der sich nur durch Beschädigung des Eigenthums vergeht; so lange derselbe noch Etwas hat, leistet er durch das, was er hat, Sicherheit, weil noch vom Schaden: Ersahe die Rede ist. Hört er auf zu haben, so fällt er freilich unter die gemeinssame Regel. Es kann darum nichts Andres ersolgen, als ihre Ausschließung dom Staate: ihre Erklärung des Verlustes des Burgerrechts. Der nervus probandi ist klarz die Sicherheitszleistung, das Band, wodurch Alle gehalten werden, fällt bei ihr nen weg.

7) Buvorberft biefe Bergleichung. Ber ben Burgervertrag, ober bas Recht in einem Stude verlett, fei es nun mit Billen

ober aus Unbebachtsamkeit, ba, wo im-Bertrage auf feine Befonnenheit gerechnet murbe, verliert ber Strenge nach baburch alle seine Rechte als Burger und als Menfch, und wird vollig rechtlos; benn er beweift, bag er nicht von bem Rechtswillen burchdrungen fei, sondern der Bille als Naturgefet in ihm berr= fche: er ift barum feiner Rechte verluftig; benn es hat Jemand gufolge bes Rechtsbegriffs überhaupt Rechte, lediglich unter ber Bebingung, daß, er in eine Gemeinschaft vernunftiger Befen paffe, b. h. daß er fich die Regel des Rechts zum unverbruchlis chen Gesete aller feiner Sandlungen gemacht habe, und fabig fei, burch die Borftellung biefes Gefetes auch wirklich in allen Meufferungen feiner Freiheit, bie unter bemfelben fteben, beflimmt Wer fich mit Billen gegen bas Gefet vergebt. ift nicht in bem erften Falle, wer fich aus Unbefonnenheit bagegen vergeht, ift nicht in bem zweiten. Go fallt alfo bie Bes bingung ber Rechtsfähigkeit, und barum auch bas Bedingte, bie Rechtsfähigkeit felbst weg. (a. a. D. S. 95. 96.).

Dieses Verhältniß ist durch den Staatsburgervertrag als solschen nicht geandert. Alle positiven Rechte, die der Burger hat, hat er nur unter der Bedingung, daß die Rechte aller übrigen Burger vor ihm sicher seien. Sobald dies nicht ist, sei es durch Unbesonnenheit oder durch einen bedachten rechtswidrigen Willen, ist der Vertrag vernichtet. Es sindet zwischen ihm und den übrisgen Burgern nicht mehr das durch den Burgervertrag errichtete rechtliche Verhältniß, und da es ausser diesem keines und keinen möglichen Grund desselben giebt, überhaupt gar kein rechtliches Verhältniß zwischen Beiden mehr Statt.

Jebe Bergehung schließt aus vom Staate, der Berbrecher wird vogelfrei, d. h. seine Sicherheit ist so wenig garantirt, als die eines Bogels, er wird exlex. Gegensat. Der 3weckt der Staatsgewalt ist kein andrer, als der der gegenseitigen Sischerheit der Rechte Aller vor Allen; und der Staat ist zu Nichts zu verbinden, als zum Gebrauche der hinreichenden Mittel für diesen 3weck. Wenn nun derselbe ohne jene absolute Ausschliessung Aller, die sich auf irgend eine Weise vergangen haben, zu erreichen ware, so mare der Staat nicht nothwendig verbunden,

biefe Strafe auf eine Bergehung, gegen bie er feine Burger auf eine andre Beife schuben konnte, ju seben.

Nun ist dem Staate eben so viel an der Erhaltung seiner Burger gelegen, wenn nur sein Hauptzwed mit derselben zu vereinigen ist, als jedem Einzelnen daran liegt, nicht um jedes Bergehens willen für rechtlos erklart zu werden. Es würde das her in jeder Rücksicht zweckmäßig sein, in allen Fällen, wo die öffentliche Sicherheit dabei bestehen könnte, an die Stelle der der Strenge nach allerdings durch jedes Vergehen verwirkten Aussschließung andre Strasen zu seine.

Dies könnte nur durch einen Bertrag Aller mit Allen geschesten, der späterhin Norm für die erecutive Gewalt würde. Der Inhalt dieses Bertrages wurde folgender sein: Alle versprechen Allen, sie, inwiesern dies mit der öffentlichen Sicherheit vereins dar ist, um ihrer Bergehungen willen nicht vom Staate auszusschließen, sondern ihnen zu verstatten, diese Strase auf eine ans dre Weise abzubüßen. Es wäre dies also der Abbüßungsverztrag. (a. a. D. S. 97 sf.).

Dieser Vertrag ift nutlich sowohl für ben Staat, als für bie Einzelnen. Der Staat erhalt baburch bie Aussicht, ben Burger, bessen Rüglichkeit seine Schablichkeit überwiegt, zu erhalten, und bie Verbindlichkeit, die Abbüsung Aller anzunehmen; ber Einzelne bas vollkommene Recht, zu fordern, daß man sie statt ber verwirkten größeren Strafe annehme. Es giebt ein Recht bes Burgers, abgestraft zu werden.

Der Abbugungsvertrag erstreckt sich ausgestelltermaaßen nicht weiter, als inwiesern neben ihm die dffentliche Sicherheit bestes ben konne. Weiter ausgedehnt ist er unrechtmäßig und vernunftz wibrig, und ein Staat, in welchem er über diese Granzen ginge, batte gar kein Recht, b. i. die dffentliche Sicherheit ware in ihm nicht garantirt.

Berlett nun Jemand bas Recht aus Unbefonnenheit, wie wir den ersten Fall bestimmt haben, dessen Charakter eis gentlich der ist, daß das Recht nicht um des Rechts willen, sons bern nur um einer Begierde willen, ungeachtet diese beilaufig unrecht ift, angegriffen ist, so sindet eine Abstrasung Statt, ber

Abbüßungsvertrag ist gultig; hat ein solcher seine Strafe erlitten, so ist er wieder eingesett in sein Burgerrecht. Im zweiten Falle, wo entweder gar kein Wille oder ein gradezu unmittelbar rechtsswidriger Wille da ist, sindet eine Abbüßung nicht Statt, sons bern das Burgerrecht geht verloren.

Jenes ift ein burgerliches Strafgefet, biefes ein hoche nothwendiges ober Criminalgefet.

- 8) Boburch zeigt fich nun ein burch die hier gebachten Motive nicht zu bestimmender Wille?
- a) Wenn ein nach bem Gefete bes gleichen Berluftes Beftrafter daffelbe Bergeben wiederholt. Das Strafgeset wirkt nicht; in einem folden herrscht baber wenigstens Willenlofigkeit, er ift in dem Buftande bes Affects, ber nicht zu bewegen ift. Man burfte fagen, bie Strafe muffe gegen ihn gescharft werben. ware nur nuglich in bem Falle, wenn Babricheinlichkeit ift, ber Entbedung zu entgeben. Diefe foll im Boraus nicht fein, und von einem folchen Staate rebe ich nicht. Das Geset ift so bes rechnet: was bu bem Unbren nehmen willst, bas nimmst bu birg fo bag Wirtung zu hoffen ift. Nun ift es noch bazu vollzogen. er fann barum weiter kein Butrauen einfloßen.
- b) Bei formal bosem Willen: Beschäbigung um ber Beschäbigung willen: theils Beschäbigung bes Eigenthums. (Diesser Fall hat Aehnlichkeit mit einer unvorsichtigen Berletung, wie sich auch oben in der Beweissührung gezeigt hat; wie beide Fälle zu unterscheiben und auszumitteln, davon an einer andern schicklischen Stelle. (Bgl. a. a. D. S. 103.). Theils Beschäbigung der Person; jeder personliche Angriff; Menschenperson ist heilig und unverletzlich, wer diese nicht ehrt, ehrt überhaupt kein Recht.
- c) Wenn ein Wille mittelbar gegen das Geset und die Macht besselben sich auslehnt. Das Höchste, was geschehen kann und geschehen soll, ist, daß das Gesetz nur seine Autorität behaupte, wie es festgesetzt ist; aber es kann nicht etwa, als Gegentheil bessen, was der Staat beabsichtigte, eine doppelte Strenge gegen Alle, eine doppelte Macht durch den Beitrag Aller annehmen, Alle wurden dann gestraft für das Vergehen eines Einzigen. Hier sonach sindet die Strase des gleichen Verlustes der Natur

der Sache nach nicht Statt, und die Strafe ber Rechtslofigkeit ift nicht abzubugen.

Unmittelbar an bem Staate vergeht man sich durch Rebellion und Hochverrath. Rebellion ist es, wenn man gegen die Gewalt des Staates sich eine Macht zu verschaffen sucht, und mit derselben sich der Staatsgewalt widersetzt. Hochverrath, wenn man sich der vom Staate selbst verliehenen Macht bedient, um die Zwecke desselben zu storen oder zu vernichten; oder auch, wenn man sich der anvertrauten Macht absichtlich nicht bedient, um diese Zwecke zu besordern; sonach des Bertrauens der Nation sich bedient, um ihre Absichten zu vereiteln. Rebelliren können nur Privatpersonen; des Hochverraths sind nur die Theilhaber der öffentlichen Gewalt sähig.

- 9) Alle die bisher aufgestellten Arten der Bergehungen qualisficiren sich zur absoluten Ausschließung vom Staate, dem Berluste des Burgerrechts; darum, weil die einzige Art der Abbüsung, die wir bisjest kennen, die des gleichen Berlustes hier nicht Statt sinden kann. Mit dieser Ausschließung kann noch die Strafe des Ersatzes, des gleichen Berlustes, und die Behandlung nach den Gesehen, die man aufgestellt hat, inwiesfern es die Aufrechthaltung des Rechts erfordert, verknüpft sein.
- a) Aus der Ausschließung vom Staate folgte die Einziehung bes Vermögens ohnedies. Der Verbrecher hat es im Staate ers worben, zu dem er, wie sich jest zeigt, mit Unrecht gehörte. Aus diesem Vermögen kann der Ersat bestritten werden. Welschen Modisicationen diese Einziehung unterworfen sein könne, das von tiefer unten.
- b) Körperliche Mißhandlungen Andrer sollten öffentlich vor den Augen Aller mit der gleichen Mißhandlung bestraft werden. Nicht als absolut zusolge jenes Gesetzes der gleichen Behandlung, als eines kategorischen, sondern weil dies in der Hand des Gessetzes ein Mittel werden soll, dieses Bergehen ganz auszurotten, die größte Unbesonnenheit zu zügeln, dem dösesten Willen ein Gegengewicht zu setzen, daß er wenigstens sich so weit nicht verzehe. Menschengestalt soll dem Menschen heilig und unverletzlich werden. Bon ihr geht alle Anschauung und aller Begriff des

Rechtes aus. Zeber soll darum wissen, daß, so werth ihm biese Unverletzlichkeit in seiner eigenen Person sei, so werth in jeder andren Person sein solle, denn es ist nicht die Person, sondern die Menschheit überhaupt, die sie heiligt. Daß man körperliche Mißhandlungen durch ein Strafgeld, oder durch einige Zeit Sezsängniß abbüßen kann, scheint mir eine barbarische Berachtung der Menschheit überhaupt auszudrücken. Mord gehört wenigskens unter die körperlichen Mißhandlungen, als die höchste Stuse derselben, und darum zunächst unter dieses Geset. Db auf ihn Todebstrafe gesetzt werden könne, wird sich erst tieser unten erzmitteln lassen. Die Beantwortung dieser Frage hangt ab von der:

10) Ift das Burgerrecht schlechthin alles Recht, ober giebt es jenseits besselben noch ein Recht, und auf welche Beise? Dies ift eine gar nicht leicht zu beants wortende Frage, von deren Entscheidung es abhängt, was der Berlust des Bürgerrechts nach sich ziehe. Ist es alles Recht, so folgt daraus Fortjagen ohne alle Barmherzigkeit, Todtschlagen, wenn man sich des Berbrechers nicht sonst erwehren kann, wie ein wildes Thier. Behält er aber bennoch, nach dem Verluste alles Bürgerrechts, ein rein menschliches Recht übrig, so müssen wir dieses wenigstens schonen, und sehen, welche Gränze dies unstrer Behandlung desselben zieht.

Ich fage, allerdings giebt es noch ein rein menschliches Necht ausser dem Burgerrechte. Alles, was Mensch ist, ist möglicher Weise ein Werkzeug des Sittengesehes: dazu eben ist die formale Freiheit. Wenn er es nun jeht sichtlich nicht ist, so kann er es doch werden. Jeder, in welchem die Vernunft nur zum klaren Bewußtsein durchgebrochen ist, erkennt auch Jeden dafür an.

Siebt nun bies bem, ber offenbar bie erscheinende Bebingung jener Fähigkeit zur Sittlichkeit, bie formale Freiheit und Besons nenheit nicht zeigt, einen Rechtsanspruch auf Schonung? Ofsenbar nicht. Der Rechtsbegriff ist ein gemeinsamer Begriff, ein wechselnber zwischen Individuen, sich gründend auf ein Faktum, auf das Beide sich berufen können, über welches sich dieselben einander mussen überführen können. Die Prämisse

bes Beweises: ich habe Recht, ist nimmer die: ich habe einen freien, b. i. durch mich zu richtenden, besonnenen Willen. Diese Prämisse kann der Vorausgesetzte nicht aufstellen; er kann darum keinen Rechtsbeweis sühren gegen die Gemeinde oder den Staat. Rommt es darum allein auf das Recht an, so ist kein Grund, ihn zu schonen; es ist nicht unrecht, daß ihn der Staat willkührslich behandelt. Aeusserlich und objektiv gultig erweisen also kann er nicht. Aber in seinem Gewissen sieht es doch die Gemeinde und der Staat ein, und weiß es wohl.

(NB. So fagen wir: die Rechtslehre entwickelt ben für alle Beiten gultigen Vernunftstaat, in welchem die Vernunft durchgesbrochen ist, nicht den nur in einer früheren Zeit möglichen, roshen. Diese Betrachtung geht uns Nichts an). Also jener Zusstand legt ihnen eine Pflicht auf. Ob es also auch gleich nicht gegen das Recht ist, so ist es doch gegen die Pslicht; das Recht aber kann nie etwas Pslichtwidriges gebieten.

Alfo fein Menschenrecht, bas ihm zwar nicht burch fein Recht, wohl aber burch die Pflicht aller Undren zu Theil wird, ift ju schonen. - Bas fagt bies? Er tann frei und bem zufolge fittlich werben. Gein Leben ift bazu bie Bebingung: alfo fein Leben ift ju ichonen. Bas bat fein Leben für eine Befonnene Freiheit, burgerliche Tugend zu ents Bebingung? Beiter feine: also es mug burchaus auf biefe Bebinmickeln. gung beschränkt werben. Burger kann er nicht fein, aber er tann jum Burger erzogen werben: (eben fo wie bas unmunbige Er gehort, nachdem er die besondre Strafe, die etwa fein Bergeben verbient hat, und bie nicht jur Befferung ift, sondern zur Berhinderung bes Berbrechens bei ihm, und fobann bei Andern bienen foll, welche bei körperlichen Angriffen, und fo auch beim Morbe in korperlicher Buchtigung besteht, in bas Befferungshaus.

Das Resultat dieser Sate ware: die Lebensstrafe ist in keisnem Falle zulässig. (Ich habe mich bestrebt, bei dieser so sehr bestrittenen Materie, wo ich die Untersuchung auf ein der geswöhnlichen Ausübung widersprechendes Resultat geführt habe, so klar zu sein, als möglich).

Daß man einen Menschen unter keiner Bebingung mit Bebacht und Besonnenheit um irgend eines 3wedes willen tobten burfe, erkennt bas allgemeine Bewußtfein an. Ber balt es fur erlaubt, einen Rafenben, an beffen jemaliger Bieberherftellung alle Runftverftandigen verzweifeln, ober einen unbeilbaren Kranten ju tobten, um fich ber Dube ju entbinden, ben Erfteren ju bemachen, bem 3meiten die Qual zu verfürzen: ungeachtet Niemand Hoffnung bat, bag biefelben jemals fich ober Unbern'werben nutlich werden? Rur beim Berbrecher macht man diese Ausnahme. Warum bei biesem? Weil man seinen Bustand als mit Freiheit fich zugezogen betrachtet, wie man ben ber Undren nicht ansehen fann: weil man ihm Sittlichkeit anmuthet. Mit welcher Bahrheit, bavon nachher; weil man biefer Boraussetzung zufolge ein absolutes Strafrecht aufstellt, Jeben zu behandeln nach bem Gefete, bas er burch fein Sanbeln aufftellt. Bugeftanben; bas Recht ift nicht bagegen: wer barum nichts Soberes kennt, benn bas Auch bieser hat zwar keinen positiven Grund, aber ber erste Grund, fei es auch nur ber, weil er nicht weiß, was er mit bem Berbrecher machen foll, reicht ibm bin, ibn wegzuschafs fen, weil Nichts bagegen ift. Wer aber ein sittliches Gewiffen bat, und Religion, als absolute hingebung in den Billen Gots tes, bem ist seine Pflicht bagegen, und es wird ihm die Pflicht aufgelegt, ben Berbrecher bennoch in ber Belt zu bulben, bie Natur, b. i. Gott, ihn wegnimmt. Man fest bei ihnen poraus einen freien Willen. Diefen aber grabe haben fie nicht, und das ift ber Grund ihrer Ausschließung. Sie find allerdings Wahnsinnige, nur von einer gefahrlicheren Art, als bie, bie wir Alle bafur erkennen. Die letteren verlieren bie wirkliche Ginnens welt und ben Zusammenhang ber Dinge in ihr. Rene verlieren bie Rechtswelt und ben Busammenhang ber Freiheitsausserungen. So muß man fie betrachten und behandeln.

Richtige Maxime. Man muß schlechthin Jeben behandeln, als ob er frei, und der Sittlichkeit empfänglich wäre; diese Forzberung durchaus Keinem schenken. (Es wird im Leben sehr daz gegen gesehlt durch Unterlegung psychologischer Erklärungsgrunde). Nämlich, damit er diese Freiheit bekomme: (baß er sie nicht

hat, weiß ber Berständige wohl). Bum Freiwerden aber gehört Leben, benn daß ich Jemanden, der keine Freiheit hat, todts schlage, damit er sie bekomme, läßt sich nicht sagen. Also das Becht geht nicht bis zur Todesftrase.

Die subjektive Bebingung ber richtigen Beurtheilung biefes Gegenstandes ift bie: bag man bie Sittlichkeit und bie Rechtlichfeit rein geschieben habe, und bie lettere gar nicht betrachte als einen Theil ber erfteren, fonbern nur als ihre Bebingung. Es fann Etwas Recht fein, bas boch burchaus unfittlich ift. (Die absolute Anmuthung ber Freiheit, und bas Begwerfen bes Menfchen ohne fie, ift aller Chren werthe, ftreng rechtliche Dent-Wer zu ihr fich nicht einmal erhoben bat, sonbern alle Erscheinungen in ber Menfchheit erklart als pspchologische Phanomene, nach einem Naturgesete, ber ift tief verächtlich; in ihm ift nicht einmal bie gang gemeine Rechtlichkeit zum Durchbruche gekommen. Beibe find jeboch einseitig. Wer bas Reich ber pfp: chologischen Nothwendigkeit gar nicht verkennend, jene Unmuthung betrachtet. als bas burch bie Bernunft verordnete Erziehungsmits tel zur Areiheit, und sie auf die Sphare, in der fie ein folches Mittel fein kann, beschränft, ber vereinigt Alles in bem boberen Standpunkte ber Sittlichkeit. Der Sittliche hat gar feinen Gesichtspunkt, als ben ber sittlichen Erziehung und Bervollkommnung feiner felbst,, und Andrer. Dies ift ihm der Lebenszweck). In ber Ausubung ift die Bedingung, daß ein Bolt und feine Regierung wirklich über bie bloge Rechtlichkeit fich jur Ginfict in die Sittlichkeit erhoben habe. Das mag fich nur in ber Birklichkeit verhalten, wie es will; in ben Schulen ber Philosophie barf barauf nicht Rudficht genommen werben.

Mein Einwurf (a. a. D. S. 120.), wer ben Morber huten solle, ist leicht zu beantworten. Eben ber, ber ben durch unsern Arzt für wahnsinnig Erklarten hutet, den wir darum nicht tobsten, und auf dieselbe Beise. Behandelt ihn als einen gefährlischen Bahnsinnigen.

11) Wenn also auch Jemand aus formal bosem Willen fehlte, so ist es boch nicht schlechterbings nothwendig, daß der Verbereicher in diesen Gesinnungen verharre. Es kann daher ein zweiter

Bertrag ber Abbüßung ber die Gegenwart ohne allen Zweisel für rechtlich zu erklärenden Audschließung errichtet werden, des Inshalts: Alle versprechen Allen, ihnen Gelegenheit zu geben, sich bes Lebens in der Gesellschaft wieder fähig zu machen, wenn sie desselben für die Gegenwart unfähig befunden werden, und sie nach erfolgter Besserung wieder unter sich aufzunehmen. Durch diesen Vertrag erhält der Verbrecher ein Recht, auf den Versuch der Besserung.

Doch ift biese Abbüßung ber Ausschließung eine Rechtswohlthat; es steht baher bei einem Jeben, ob er sie annehmen wolle ober nicht; verschmaht er sie, so ist er ohne Weitres auszustoßen, welche Ausstoßung in einem wohleingerichteten Staate gewiß bas schrecklichste Schicksal ist, bas bem Menschen begegnen kann. Bei jeder Strafe steht ce frei, die Ausschließung statt berselben zu wählen.

Wenn von Besserung die Rede ist, so sprechen wir nicht von moralischer Besserung, der innern Gesinnungen; denn darüber ist kein Mensch der Richter des andern; sondern lediglich von politischer, der Sitten und Maximen für das wirkliche Handeln. So wie die moralische Gesinnung Liebe der Pslicht um der Pslicht willen ist, so ist die politische Liebe seiner selbst umsseiner selbst willen, Sorge für die Sicherheit seiner Verson und seines Eigenthums. Diese Liebe seiner selbst wird in der Hand des Strafgesetzes eben das Mittel, den Bürger zu nothigen, daß er die Rechte Andrer ungekränkt lasse, indem Jeder, was er dem Andern Uebeles zusügt, sich selbst zusügt.

Also Besserungsanstalten mussen sein, und mussen zweckmäßig eingerichtet sein. Zuvörderst von der Gesellschaft wirklich abgeschieden, denn die Besserungshäuser haben ausser der Besserung noch die Bestimmung der Sicherung des Gemeinwessens. Für allen Schaden, den diese aus der Gesellschaft völlig ausgeschlossen anrichten, hat der Staat schwere Berantwortung. Also sie haben insofern ihre Freiheit ganzlich verloren. Wer sich aber bessern soll, muß frei sein, und über wessen Besserung man urtheilen soll, der muß gleichfalls frei sein. Es ist also eine Hauptmarime: diese Menschen mussen innerhalb der Begränzung frei sein, und unter sich in Gesellschaft leben. Sie mussen arbeisten, und durch ihre Arbeit allein ihren Unterhalt verdienen; was sie verarbeiten, muß ihnen als Eigenthum verbleiben, damit Liebe der Arbeit und des Eigenthums entstehe. Sie mussen unter Aufssicht stehen, und auch nicht darunter stehen. Solange sie nicht gegen das Geset handeln, muß die Aussicht nicht bemerkbar sein, svbald sie sich dagegen vergehen, muß die Strafe dem Vergehen auf dem Juße folgen.

Bir find noch die Beantwortung der Frage schuldig, wie man wissen und rechtsgultig beweisen kann, in welchem Falle ber, welcher sich gegen das Gesetz vergangen hat, aus formal bosem Billen, oder aus Unbesonnenheit oder Eigennut gesehlt habe, da wir für das Erstere eine schwerere Strafe bestimmen.

Ber nachweisen kann, bag er bas bem Unbern Entwanbte nothig gehabt, zu welchen 3meden er es nothig gehabt, bag er es zu benfelben verbraucht u. bergl., von bem ift anzunehmen, baß er sich um bes Bortheils willen vergangen habe. bas Gigenthum eines Anbern ohne eines Menfchen Nuten verborben, und es auch gar nicht an fich genommen hat, ber kann nur aus Bosheit ober aus Unvorsichtigkeit verborben haben. bie boshafte Berlegung giebt es zwei Kriterien, ein aufferes und Das auffere, wenn freie Sandlungen vorhergegan: ein inneres. gen find, bie fich nur als Mittel fur ben 3wed ber Berletung denken lassen. Wer fich burch Unbesonnenheit entschuldigt, muß einen gang andern 3med ber freien Sandlung, mit welcher die Beschäbigung zufällig verknüpft war, nachweisen konnen. biesen Beweis nicht führen kann, ift ber bofen Absicht schon fo gut als überwiesen; doch bleibt noch immer eine Berkettung ber Umftande übrig , bie ben Unschein ber prameditirten Bosheit geben tonnen, ohne bag biefelbe Statt gefunden hat. Es ist daher auch Rudficht zu nehmen auf bas innere Kriterium. Sag und Reindichaft gegen ben Berletten, und Streitigfeiten gwifden Beiben, und Berbacht ahnlicher Gefinnungen bes Angeklagten im fruberen Leben. Birb ber Berbacht nicht bewiesen, aber auch nicht aufgehoben, fo ift bie Untersuchung nicht geenbet, ber Beklagte wird weder verurtheilt noch losgesprochen, und hat vorläusig die Strase der Unbesonnenheit zu tragen. Er gehe hin und handle, damit man ihn näher kennen lerne, bleibe unter der bessondren Aussicht der Obrigkeit, ohne daß er es merkt; bestätigt er durch seine kunstigen Handlungen den Verdacht, so wird das Versahren gegen ihn erneuert, hebt er ihn durch dieselben auf, so wird er nach Verlauf der durch das Geset bestimmten Beit sörmlich losgesprochen. Diese Suspension des gerichtlichen Versahrens ist dei allem unerwiesenen Verdachte zu empsehlen. Niemand soll unschuldig gestraft werden, es soll aber auch kein Verbrecher ungestraft bleiben.

## 8 weiter Abschnitt.

Ueber bie Conftitution.

Abfolute Begrundung bes Rechts in ber Birklichkeit.

Reiner bat Recht, bis er Allen die Sicherheit ihrer Rechte garantirt bat, ihnen ein mit mechanischer Gewalt gebietenbes Gefet nachgewiesen bat, bag fie gar nicht verlett merben tonnen. Bir baben biefen Sat bisher nur theilmeife und untergeordnet angewendet; nicht aber ibn in feiner gangen Gultigfeit aufgeftellt; wir zogen aus ihm bisher bloß die Rothwendigfeit ber Unterwerfung feines Billens unter bas Gefet überhaupt, und gur Sicherheit, daß fein Wille nie fich andern werde in Sinficht biefer Unterwerfung, ber Unterwerfung unter bas Strafgefet. Mes biefes aber ift bedingt baburch, wenn bas gerechte Se fet ba ift, und ficher gehandhabt wird: nur bann erft hat über-Dies geschieht burch einen Willen, baupt Jemand Rechte. im Allgemeinen (in ber Gefengebung), fo wie in jedem bes fonbren Kalle (in ber Unwendung bes Gefetes) gerecht ift, worin wieber Zweierlei liegt:

1) bag bas Gefet in allen Fallen wirklich gur Anwendung tomme;

meffen beffen, was er erzwingen will, in fich haben. Es ift eine Theilung beffelben nicht möglich.

Das war eben das Kunststück dieser Constitutionen, daß sie eine Souveranetat haben wollten, und auch nicht haben wollten. Sie sollte nicht sein in irgend einem einzelnen Gliebe, wohl aber sollte sie sein im Sanzen. Sie haben eben ein andres Sanze, benn die Allheit der Glieber: und es kann nach ihnen in Allen sein, wenn sie zusammen kommen; was in keinem Einzigen ist. Gleichwie nach ihnen das Leben und der Gedanke auch nur ist das Resultat der Zusammensense gung des Ganzen. Man sieht doch, aus welcher Philosophie solche Staatenschöpfungen hervorzeingen.

Den Borfchlag eines febr zusammengesetten 3manges babe ich felbst ehemals gegeben, ber positiven Staatsgewalt an bie Seite gu feten eine absolut negative (G. 207 ff.), ein Ephos rat, welches, im Falle es glaubt, daß nicht ber Wille bes Rechts herrsche, auf seine Verantwortlichkeit durch ein Interdict alle Staatsgewalt aufheben, und bas Bolt jum Gericht zwischen fich und ber Staatsgewalt einberufen follte. Die Rechtsprincipien, bie babei zu Grunde liegen, find gang richtig. Das Perfonal ber Regierung ift allerdings Jebem verantwortlich barüber, bag fein Bille ber Bille bes Rechts fei, und es ware barum recht gut, wenn diese Berantwortlichkeit in ber Sinnenwelt fich in einem wirklich gehaltenen Gerichte vollziehen ließe. Es ift ferner gang · Recht, daß der nicht Regent fein tonne, uber beffen Rechtseinficht fich eine bohere beim Ephoren oder beim Bolte vorfindet. Bas aber die Ausführbarkeit, b. i. die Erzwingbarkeit biefes Zwanges felbst anbelangt, so muß ich mich jest nach reiferer Ueberlegung gegen sie entscheiden. Denn 1) wer soll das Ephorat wieder zwingen, bag es nicht auch, wenn bas Recht nicht verlett ift, aus irgend einem Grunde bie Revolution beginnt, und nur, wenn bas Recht verlett ift, fie allemal beginnt? Wie viele Reijungen jum Gegentheile laffen fich benten! 2) Die Regierung, bie alle Gewalt in Sanden hat, wird fich berfelben ohne Zweifel bedienen, bas Ephorat gleich beim Beginn ju unterbrucken. ist bas romische Patriciat Zeuge. Sie schlugen bie tribunos plebis tobt. Die Rechtfertigung, die giftigsten Beschuldigungen werden sich, wenn jene nicht mehr reden könnens schon sinden.

3) Daß das Urtheil des Bolks formaliter Recht sei, eben weil es keinen höheren Richter giebt, ist bewiesen. Aber wie materialiter? Es läßt sich zu einer Auswahl der Weisesten immer mehr Vertrauen haben, als zu einer Majorität, die, Sott weiß wie, zu Stande gekommen.

Es ist mir bies auch bamals nicht entgangen. Bas hier gesagt ist, wird bort (S. 221.) zugestanden, und geschlossen: Ein Bolk, dessen Ephoren, als die Auswahl seiner Besten, so wenig Augend haben, um jenen Versuchungen nicht zu widerstehen, das selbst sie nicht zu schüsen vermöge, das einen unrichtigen Spruch fälle, verdiene eben keine bessere Versassung, und sei keiner besseren sähig. Dies ist eben das Wahre an der Sache, und das allgemeine Annehmbare. Die Realisation eines Ephozats, als eines Gliedes der Constitution, ist aussührbar, weil die Menschen im Sanzen viel zu schlecht sind: die sersassung ergeben haben mussen, die keines wirklich ausgestellten Ephorats bedarf.

Mur Gin Umftand ift Allen, die über diese 3bee fich befrems bet gefunden haben, entgangen; biefer, daß baburch eine Berfaf= fung ausgesprochen wird, die in der That ohne eine besondre funfiliche Einrichtung allenthalben, wo ein gebilbetes und fich bilbendes Publikum ift, sich von felbst macht. Wo bas Denken fich entwickelt, entwickelt fich auch gang von felbft ein bie Regierung und ihr Betragen beobachtendes Ephorat. Das Ephorat foll Zweierlei thun, es foll zuvorberft ben Regenten warnen, und falls bies Nichts hilft, bas Bolt einberufen. Das Erfte, wenn man ihnen nur bas Reben nicht verbietet, (und bas ift febr ge= fahrlich:) thut es in ber Regel immer, und unvermerkt bort auch bie Regierung auf biese Warnung, und folgt ihr. Bilbung ber Nation gar gurudzubleiben, magt feine Regierung, und darum foll fie eben diefelbe auch in Staats : Rudfichten fich auffern laffen, bamit ihr bas nicht begegne. Geschieht bies nicht. so erfolgt das Zweite, das Bolt wird einberufen. Dies ift zum fichren Beweise, bag es geschehen tann, in unfrem Beitalter uns

bas Uebel, b. i. bie Unrechtlichkeit nur gewisser macht, und bar Wenn man aus bem strengen Rechte heraus um unfittlich ift. bisputirt, wird man immer Recht behalten, daß die gebornen Berricher tein Recht haben gur Berrichaft: benn Recht hatten fie nur; wenn fie nachweisen konnten, bag fie bas menschgeworbene Recht waren, zu welcher Beweisführung ihnen immer gar viel abgeben wird. Die Blinden gehen hin in ihrer Blindheit, und es geschieht ihnen kein Unrecht, da sie das Unrecht nicht einsehen. Dem Beisen und Tugendhaften, ber fur feine Person wohl einer befferen Ordnung ber Dinge werth ware, wird daburch bie Pflicht aufgelegt, aus allen Kraften zu arbeiten, um auch alle Undren diefer beffern Ordnung, in ber er nur mit ihnen jugleich leben konnte, wurdig und empfanglich zu machen: grade biefer Buftand barum ift ihm gefett burch feine Pflicht, und biefer muß man fich nicht entziehen wollen. Lebte er in jener beffern Dronung ber Dinge, fo maren Alle berfelben murbig und fabig, und er hatte biefe Pflicht nicht, aber er hatte gang ficher eine andre. Aber bas Leben bes rechten Menschen geht auf in seiner Pflicht um ber Pflicht willen, und er mablt fich nicht feine Pflichten: ein andres Leben will er nicht, und barum ift jedes Leben ihm recht. -

Dies ist über die Conftitution zu sagen: die Theorie bes Eigenthums und Staatsbürgervertrages, mithin also auch die Theorie des Rechts ist geschlossen. Realisirung des Rechts überhaupt ist der Staat. Man pslegt der Rechtslehre noch ein Kapitel von Familienrecht hinzuzusügen. Wir enthalten uns dieser Untersuchung, weil wir in der Sittenlehre darauf zurücksehren. Familien und Bürgerrecht ist eigentlich Eins; inwiesern der Staat beides durch Gesets scheiben muß, davon bei der Sittenlehre.

## Deduktion des Wolkerrechts.

§. 1. Jeber, ber in einer geschlossenen Sphare mit Anbern lebt, muß ihnen, falls er Rechte begehrt, bie Sicherheit ihrer Rechte garantiren, b. h. in einen Staat mit ihnen treten: jeber

Einzelne hat bas Recht, Jeden, den er antrifft, dazu zu nothlisgen, oder zu fordern, daß er aus seiner Wirkungssphäre entweiche, denn in die gemeinschaftliche Wirkungssphäre tritt er nur durch die Einheit des Begriffs. Ist Einer von Beiden schon im Staate, und der Andre nicht, so zwingt der Erstre den Andren, daß er sich mit seinem Staate vereinige. Wäre Keiner von Beiden im Staate, so vereinigen sie sich wenigstens zum Anfange eines Staated.

Folgerung. Sat: wer in keinem Staat ift, kann von bem ersten Staate, ber ibn antrifft, rechtlich gezwungen werben, sich entweder ibm zu unterwerfen, ober aus seiner Nabe zu entsweichen.

Bufolge biefes Sates wurden allmälig alle Menschen, bie auf der Oberfläche der Erde wohnen, in einem einzigen Staate vereinigt werden.

- §. 2. Aber es ware eben so wohl möglich, daß an verschiedes nen Orten abgesonderte und von einander Nichts wissende Mensschenhausen sich in Staaten vereinigten. So wurden auf der Erde mehrere Staaten entstehen. Es ist ein Beweis, daß der Staat nicht eine willführliche Ersindung, sondern durch die Nastur und Vernunft geboten sei, wenn an allen Orten, wo Menschen eine Zeitlang bei einander leben, und ein wenig sich bilden, sie einen Staat errichten, ohne zu wissen, daß bei Andern ausser ihrem Umkreise dasselbe geschieht oder geschehen ist. Da die Oberstäche der Erde zerschnitten ist durch Meere, Flüsse, Gebirge, und durch sie Menschen getrennt, so ward es auch dadurch nother wendig, daß verschiedene Staaten entstanden.
  - §. 3. Die Menschen in biesen verschiebenen Staaten wissen Richts von einander, sie stehen sonach in gar keinem eigentlichen Rechtsverhaltnisse, da, nach Obigem, die Möglichkeit alles Rechtsverhaltnisses bedingt ist durch wirklichen gegenseitigen Einsluß mit Bewußtsein.
    - §. 4. Sest kommt ber eigentliche Punkt.

Zwei Burger aus biesen verschiedenen, unabhängig von eins ander gebilbeten, Staaten treffen zusammen. Jeber wird von dem Andern die Garantie seiner Sicherheit neben ihm forbern, zufolge seines nachgewiesenen volltommenen Rechtes, baburch, daß der Andre sich mit ihm zugleich seinem Oberherrn unsterwerse. Sie fordern mit Recht Einheit des Staates: nach welchem Gesetze du mich behandelst, nach dem behandle ich dich. Run aber garantirt dein Staat nur sur vier dich, der meinige nur für mich; ich habe dasselbe Recht, zu fordern, daß du dich meisnem Oberherrn unterwersest, als du, daß ich mich dem deinen; denn wir sind jeder in einer rechtlichen Versassung. Es hat also Reiner Recht, denn ihr Recht hebt sich gegenseitig auf.

Nun aber muffen sie sich boch gegenseitig Garantie Leisten, wie könnte dieses geschehen? Sie sollen sich Beide einem gemeinschaftlichen Richter unterwerfen, aber Jeder hat schon seinen Richter. Ihre Richter selbst muffen sich also vereinigen, und in Sachen, die sie Beide betreffen, der eine gemeinschaftlicher Richter Beider werden. D. h. ihre Staaten muffen sich gegenseitig ans heischig machen, einzustehen für die Unverletztheit der Burger des andern Staates von den ihrigen, und die Ungerechtigkeit, die durch einen ihrer Mitburger einem Burger des andern Staates widerfahren ware, zu bestrasen und gut zu machen, als ob sie gegen einen eignen Burger ware verübt worden.

Coroflaria.

- 1) Alles Berhaltniß ber Staaten gründet sich auf das rechtliche Berhaltniß ihrer Burger. Der Staat an sich ist Michts als ein abstrakter Begriff; nur die Burger als solche sind wirkliche Personen. Ferner dies Berhaltniß gründet sich ganz bestimmt auf die angezeigte Rechtspflicht ihrer Burger, einander, wenn sie in der Sinnenwelt zusammentressen, die gegenseitige Garantie zu leisten. Also stehen zunächst nur diesenigen Staaten im Berhaltnisse zu einander, die mit einander granzen. Wie im Raume getrennte Staaten dennoch in ein Verhaltnis kommen konnen, werden wir tieser unten sehen.
- 2) Dies Berhaltniß ber Staaten ift hochst einfach, und besteht barin, daß sie einander gegenseitig die Sicherheit ihrer Burger, so wie den Burgern ihres eigenen Staates garantiren. Die Conztractformel ist die: ich mache mich verantwortlich für allen Schaden, ben meine Burger ben beinigen zusügen konnten, unter ber

Bedingung, bag bu gleichfalls verantwortlich bift fur allen Schasben, ben beine Burger ben meinigen zufügen konnten.

- 3) a) Ein folder Bertrag muß befonders geschloffen werben, und liegt nicht schon im Staatsburgervertrage. Denn ber Staat ift so in fich conftituirt, wenn auch alle übrigen Staaten unbeb) Es muß ben Staatsburgern burch bie Befets kannt waren. gebung angefundigt werden, daß er geschlossen fei. Den Bedin= gungen bes Staatsburgervertrages thut ber Burger ichon baburch Benuge, daß er nur nicht die Rechte feiner Mitburger verlett; auf Frembe ift babei nicht gefehen, und ber Beleibiger bes Frems ben ware awar unfittlich und ungerecht, aber nicht ftrafbar nach einem Gefete. Er weiß nicht, daß Jemand für den Fremben burgt. Erft zufolge biefes Bertrages wird es Gefet, auch bie Rechte ber mit bem Staate im Bertrage fiehenben Staaten gu respectiren, und bie Berletung berfelben wird nun erft ein ftrafmurbiges Bergeben.
- S. 5. Materieller Inhalt bes Vertrages. Die Staaten haben nur negative Pflichten gegeneinander, nicht positive zu irgend einer Leistung. Der Vertrag erstreckt sich also lediglich auf das Eigenthumsrecht, und gar im materiellen Sinn, daß Reinem das Objekt seines Eigenthums genommen werde, und auf die personliche Sicherheit. Eigentlich steht Jedem sein eigener Staat ein für das Recht, dieser ersett das Beschädigte, und hält sich an den andern Staat.
- S. 6. In bem beschriebenen Bertrage ber Staaten ist es noths wendig, daß die Garantie als gultig angenommen werde; darum die Staaten sich einander als rechtlich anerkennen; dies wird für seine Möglichkeit vorausgesetzt. Jeder Staat hat sonach das Recht, über die Legalität eines andern Staates, mit dessen Burgern die seinigen in Berbindung kommen, zu urtheilen, doch erstreckt sich, was wohl zu merken ist, das Recht dieses Urtheils nicht weiter, als darüber, ob der benachbarte Staat zu einem äussern legalen Berhältnisse tauge. Die innere Berfassung geht Keinen das Geringste an. Hierin besteht die gegenseitige Unabhängigskeit der Staaten.
  - §. 7. Jebes Bolt, bas nur nicht im Naturgustanbe lebt, fons

bern eine Obrigfeit hat, sie sei boschaffen wie sie wolle, hat ein Bmangerecht auf die Unerkennung ber benachbarten Staaten, b. i. auf ben Bertrag, ber es gnerkennt. Die Person hat bas Recht ihrer Anerkennung von ihrer Natur wegen; ber Staat bat frei= lich tein folches naturliches Mertmal, aber er hat es in fich. zufolge des Burgervertrages. Der Staat kann ben Burger eines anbern Staates nicht nothigen, sich ihm zu unterwerfen, ber benachbarte Staat hatte bann baffelbe Recht, welches fich wi= berfpricht. Doch muß er fich Garantie von ihm geben laffen fur bie Sicherheit seiner Burger, und sie ihm geben, biefes ift aber nur moglich unter ber Bedingung ber Anerkennung. Nun. kann er freilich nicht miffen, ob ber andre fahig genug fei, die Sa= rantie ju leiften, ertennt er ihn nun nicht als folchen an, fo ers flart er baburch bie Burger beffelben fur folche, die in gar fei= ner rechtlichen Berfaffung fteben: baraus aber folgt bas Recht. Die Berweigerung ber Anerkennung fie fich zu unterwerfen. giebt fonach ein gultiges Recht gum Rriege.

Krieg ist ein Zwang, ben ber andre recht sinden muß, b.
i. ben er selbst auch will, und wollen muß: versagte Anerkens nung versett in Krieg. (Es versteht sich, unter den angeführten Bedingungen. Nicht etwa eine solche Nicht-Anerkennung wie die Englands von Frankreich; diese ist keine rechtliche).

- S. 8. Auf ein Bolk, das keine Obrigkeit hat, sonach kein Staat ist, hat der benachbarte Staat das Recht, es entweder sich selbst zu unterwerfen, oder es zu nothigen, daß es sich eine Berfassung gebe, oder es aus seiner Nachbarschaft zu vertreiben. Der Grund ist der: wer dem Andern nicht Garantie für die Sischerheit seiner Rechte leisten kann, der hat selbst keine. Gin solsches Bolk würde sonach völlig rechtslos.
- §. 9. Die benachbarten Staaten garantiren sich gegenseitig bie Eigenthumsrechte ihrer Burger; es muß sonach nothwendig über bie Granzen bieser Rechte von ihnen Etwas festgeset werden. Die Bestimmung bieser Granzen ist schon durch den Burgerverztrag jedes Staates mit seinen eigenen Burgern geschehen. Der an den Staat B granzende Burger bes Staates A hat gegen seiznen Staat erklart, daß er bis so weit Eigenthumer sei, und der

Staat bat es zugegeben; eben fo ber unmittelbar an ben Staat A granzende Burger bes Staates B mit feinem Staat. Bertrage werben jest auch burch bie benachbarten Staaten als folche im Namen ihrer Burger und vor ihnen garantirt. Anfangs nur bie eignen Mitburger verband; verbindet von nun an auch bie Burger ber benachbarten Staaten. Streitiakeiten barüber werden burch Uebereinkunft entschieden, weil es etwas rein Physisches ift, und es keine Rechtsgrunde a priori giebt, warum ein Objekt vielmehr diesem als jenem zugeboren follte. Die erste Bebingung bes legalen Berhaltnisses zwischen Staaten ift fonach bie Granggiehung. Diefe muß gang bestimmt und unzweideutig festgesett fein. Es gehort bazu nicht bloß die Granzbestimmung bes Grund und Bobens, fonbern auch bie gemiffer Rechte, 3. B. ber Fifcherei, ber Sagb, ber Schifffahrt u. f. f. Sandel haben die einzelnen Burger mit einander in unfrer Berfassung nicht: bies ließe sich auch gar nicht garentiren. gens gilt bier &. 5. Der Bertrag ift tein negativ, bag Reiner bem Anbern zu nahe komme.

§. 10. Dieser Vertrag ist sehr einsach, der beschäbigte Gränzbewohner wird Alager; der Staat muß Genugthuung fordern
von dem beleidigt habenden Staate. (Im Buche ist salsch räs
sonnirt. Da ist in der Stille der Commerz zc. vorausgesetzt.
Dies ist ganz falsch). Um dies Alles nun schneller zu besorgen,
ware es gut, Geschäftsträger in den fremden Staaten zu haben,
Gesandte, (Unterscheidung zweier Klassen, wie im Buche S.
256.) \*).

<sup>\*)</sup> Es kann bazutreten ber handel. Dies ift ein willführlicher und auf bloßer Uebereintunft beruhender Bertrag, ohne höhere Data der Serechstigkeit. Es kann nicht als Recht aufgestellt werden: Reiner soll Ansbere übervortheilen. Las es aber nicht zu, daß du übervortheilt wirk. Beide sind einander nicht zu anderm Recht verbunden, wie Bürger, in deren Berbindung die Gerechtigkeit überhaupt dargestellt sein soll. Hier gilt, was man sonst im handel der Bürger geltend machen will. Das Verhältnis wird noch zusammengesehrer durch einen tieser unten zu erwähnenden Umstand: durch den Arieg wird der gegenseitige hans bel abgeschnitten.

- §. 11. Die Gesandten vertreten ihren selbstständigen und umabhängigen Staat. Sie stehen darum nicht unter dem Zwangsgesetze des Staates, zu dem sie gesendet werden; sind also von allen Abgaden desselben erimirt. Jedoch stehen sie allerdings unter den Polizeigesetzen; denn diese bestimmen die schädlich werden könnenden Personen; schädlich auf vorsätzliche Beise: darauf gründen sich die durgerlichen Gerechtsame. Er kann darum keine haben; sonst müßte er sich unterwersen. Kein fremder Staat kann das Recht haben, gesährliche Menschen als Gesandte zu brauchen. Welcher Gesandte nicht das thut, wozu er da ist, der kann an seinen Staat zurückgesandt werden, und von dem abssendenden Staate ist Genugthuung zu fordern.
- S. 12. Ist der Vertrag zwischen beiden Staaten nur klar und fest bestimmt, (welches sehr leicht, da er nie eine große Menge von Gegenständen begreisen kann; und ein Mangel an Bestimmtbeit würde schon den bosen Willen verrathen, der einen Vorwand zu kunftigen Kriegen sucht:) so ist nicht leicht, oder gar nicht eine Ungerechtigkeit auß Irrthum möglich, sondern es läßt sich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf bosen Willen schließen. Rur wegen versagter Anerkennung, Verletzung der Gränzen, oder Verletzung eines unmittelbaren Handelsvertrages ist Krieg möglich. In diesen Fällen zeigt der zu bekriegende Staat, daß mit ihm ein legales Verhältniß nicht möglich ist, er also selbst gar keine Rechte hat. (Zusammengesetze Verhältnisse später).
- §. 13. Der bekriegte hat keine Rechte, weil er bie Rechte bes andern Staates nicht anerkennen will. Bittet er auch späterhin um Friede, und erbietet er sich, von nun an gerecht zu sein, wie soll denn der kriegführende Staat überzeugt werden, daß es ihm Ernst damit sei, und daß er sich nicht bloß eine besere Gelegenheit ersehen wolle, ihn zu unterdrücken? Welche Garantie kann er ihm dagegen geben? Also der natürliche Zweck des Krieges ist immer die Vernichtung des bekriegten Staates, d. i. die Unterwerfung seiner Bürger. Es ist mit ihm, als Staate, kein rechtliches Verhältniß möglich. Es kann wohl sein, daß zuweilen ein Friede (eigentlich nur ein Wassenstillstand) geschlossen wird, weil entweder ein Staat, odet weil beide gegen-

wartig entkräftet find; aber bas gegenseitige Mißtrauen bleibt, und ber Zweck ber Unterjochung bleibt gleichfalls bei beiben. Also jebe Kriegserklarung laugnet eigentlich bem andern ab, baß er Staat sei.

§. 14. Nur die bewaffnete Macht der kriegenden Staaten führt ben Krieg, nicht der unbewaffnete Burger, noch wird er gegen diese gesührt. Derjenige Theil des Staatsgebietes, den die seindlichen Truppen nicht mehr bedecken, wird, da ja der Zweck des Krieges die Unterwerfung des bekriegten Staates ist, eine Acquissition des Eroberers, und dieser kann ja, ohne vollig zweck und vernunftwidrig, also auch (krieges) rechtswidrig zu handeln, seine neuen Burger nicht ausplundern ober verheeren.

Der entwaffnete Soldat ist gleichfalls nicht mehr Feind, sons dern Unterthan. Der Zweck eines Kriegszuges ist gar nicht der, zu tödten, sondern nur der, die Bewaffneten, die den Bürger und sein Land bedecken, zu vertreiben und zu entwaffnen. Im Handgemenge, wo Mann an Mann gerath, tödtet einer seinen Gegner, um nicht von ihm getödtet zu werden, zufolge seines eignen Rechtes der Selbsterhaltung, nicht aber zufolge eines ihm von seinem Staate verliehenen Rechtes, todt zu schlagen, welches derselbe nicht hat, und folglich auch nicht verleihen kann.

§. 15. Der verletzte Staat hat, wie wir gesehen haben, bas vollkommene Recht, ben ungerechten Staat zu bekriegen, bis er ihn als sie sich bestehenden Staat ausgetilgt, und seine Unterthanen mit sich selbst vereinigt hat; und so ware denn der Krieg ein sicheres und ganz rechtliches Mittel, die Legalität in dem Berhältnisse der Staaten zu einander festzustellen: wenn man nur ein Mittel sinden konnte, durch welches der, welcher die gerechte Sache hat, stets der Sieger ware. Da aber auch unter den Staaten nicht jeder grade so viel Gewalt hat, als er Recht hat, so durste durch den Krieg das Unrecht eben so sehr oder auch noch mehr besordert werden, als das Recht.

Nun bleibt allerdings ber Krieg bas einzige Mittel, einen Staat zu zwingen; es mußte sonach nur barauf gebacht werben, es so einzurichten, baß in ihm bie gerechte Sache stets siegte, und bie machtigere ware. Macht entsteht burch bie Menge; es

mußten sonach mehrere Staaten für die Behauptung bes rechtlichen Berhaltnisses unter ihnen sich verbinden, und ben ungerechten mit vereinigter Macht anfallen. Das dadurch eine stets siegreiche Macht entstehen wurde, daran ist wohl nicht leicht ein Bweifel. Aber es ist eine hohere Frage: wie kann man es dahin bringen, das diese Bereinigung der Staaten stets gerecht spreche?

§. 16. Mehrere Staaten vereinigen sich und garantiren sich selbst unter einander und gegen jeden, der auch nicht mit in der Berzbindung ist, ihre Unabhängigkeit und die Unverletlichkeit des oben beschriebenen Vertrages. Die Formel dieses Bundes wurde diese sein: wir alle versprechen, mit vereinigter Macht benjenigen Staat, stehe er mit im Bunde oder nicht, auszutilgen, welcher die Unabhängigkeit eines von uns nicht anerkennen, oder den zwischen einem von uns und ihm bestehendem Bertrag brechen wird.

Das Beschriebene ware ein Wolferbund, keinesweges ein Bolkerstaat. Der Unterschied gründet sich darauf: in den Staat zu treten, kann jeder Einzelne gezwungen werden, weil ausserbem ein rechtliches Verhältniß mit ihm gar nicht möglich ist. Aber kein Staat kann gezwungen werden, diesem Bunde beizustreten, weil er auch ausser ihm in einem rechtlichen Verhältnisse sein kann. In dasselbe setzte er sich mit den benachbarten Staaten schon durch Anerkennung und Abschließung des beschriebenen Vertrages; auf positiven Schutz des andern Staates hat keiner ein Zwangsrecht. Es ist also eine freiwillige Verlendung ober Bund.

§. 17. Db ein Staat die Unabhängigkeit des andern anerkannt habe, ergiebt sich daraus, ob er den gegenseitigen Sicherungscontract mit ihm abgeschlossen habe oder nicht. Ueber diesen Umsstand also kann sich der Bund in seinem Richterspruche nicht irren. Mit Wissen und Willen aber ein ungerechtes Urtheil fällen kann er nicht, ohne daß es alle Welt sehe, daß es ungerecht sei, und auf einige Schaam sollte man doch bei ihm rechnen können. Will sich ein Staat dem Bundesgerichte nicht stellen, so giebt er schon dadurch seine Sache auf, und es ware gegen ihn zu versahren. Es könnte etwa ein nicht zum Bunde gehöriger Staat sagen: was geht bieses Gericht mich an, es ist nicht mein

Richter. Darauf ware ihm zu antworten: seiner Parthei ift er benn boch verantwortlich zufolge bes Bertrages. Wenn nun biefe bas Bunbesgericht an ihre Stelle sest, so hat bieses ohne Zweisfel bas vollkommene Recht.

Der Bund erhalt die Aufsicht über die Klarheit und Besstimmtheit der Berträge, weil er nach denselben richten soll: das durch versichert man sich auch seiner eignen Rechtlichkeit; er kann nicht ungerecht richten, ohne daß alle es sehen; auch können diese verschiedenen, in ihren Privatinteressen getheilten Staaten gar kein gemeinschaftliches Interesse haben, ungerecht zu versahren. Ein ungerechter Richterspruch giebt ein Beispiel gegen sie selbst: nach den Grundsähen, nach denen sie andre richten, werden sie selbst gerichtet werden.

- S. 18. Der Bund muß seine Rechtsurtheile auch zur Erecustion bringen können; dies geschieht durch einen Bernichtungskrieg gegen ben verfallenen Staat. Der Bund muß sonach bewaffnet sein, und im Falle des Krieges muß eine Erecutionsarmee aus ben Beiträgen der verbundeten Staaten gesammelt werden.
- §. 19. Wenn nun allmälig alle Staaten in biesen Bund träten, entstände ber sichere und ewige Friede. Reiner wird es was gen, gegen die bekannten Gesetze bes Bundes zu verstoßen, so lieb ihm seine Selbsterhaltung ist. Der sichre Friede aber ist das einzige rechtmäßige Verhältniß der Staaten: indem der Krieg, wenn er von Staaten, welche Richter in ihrer Sache sind, geführt wird, eben so leicht das Unrecht siegend machen kann, als das Recht; ober wenn er auch unter der Leitung eines gerechten Volzkerbundes sieht, doch nur das Mittel ist zum letzen Zweck, zur Erhaltung des Friedens, keinesweges aber der letzte Zweck selbst.
- §. 20. So spricht bas Recht, bas sich auch ausspricht selbst im Bolkerbundniß. Aber wird man sagen: thue doch nur einen Blick auf die wirkliche Welt; wer diese kennt, wird ein solches Staatenbundniß nicht empsehlen. Denn 1) es ist gar nicht mögzlich, daß der Bund dennoch ein ungerechtes Urtheil spreche. Diese Unmöglichkeit läßt sich durchaus nicht darthun, so wenig als die Unmöglichkeit eines ungerechten Richterspruches des Regenten, wie wir oben sahen. 2) Daß in dem Bunde die Stimmen der

Mächtigen obwalten, und nur für das äussere Interesse beforgt find; die Kräfte des Bundes also, in den händen der mächtigen Mitglieder, selbst das Mittel werden könnten zur Unterjochung der schwächeren, also recht eigentlich eine Bewassnung des Unzrechts, gegen die wir das jetzige Verhältniß ohne Bund preisen wollen.

Die gewöhnlichen Alliancen (man behalt hier recht gut bas ausländische Wort bei) sind ja dergleichen Bundnisse auf Zeisten, die grade zu Kriegen Veranlassung geben, theils weil das durch die Verhaltnisse vielseitiger werden, das Recht aber streitiger, theils wegen des ungerechten Willens. Sie garantiren sich die Integrität ihrer Länder und Rechte. Oft mochte man fragen: wer garantirt sie denn gegen die Garantie?

Bober kommt biefer Buftand ber Dinge?

- 1) Aus der Unvollfommenheit des Rechts in den einzelnen Staaten (wie schon angemerkt); durch Reisen unter einander, Handel, und allerlei Berbindungen. Dies vervielfältigt die Bezziehungen, und macht die Rechtsfragen schwerer.
- 2) Bober nun wieder biefe Unvollfommenheit bes Rechts? Mus ber Unrechtlichkeit im Berhaltniffe ber Staaten gu einander, aus ber Furcht aller vor allen, und bem Glauben an bie allgemeine Ungerechtigkeit, weshalb jeder immerfort jum Rriege ge= ruftet fein, und im Borrath zu unterjochen fuchen muß. Daber jeber Profit ergriffen wird, auch nur ber scheinbare, ohne alle Rechnung auf bie Bukunft. Man haut ben Baum um, um nur geschwind zu seiner Frucht zu tommen. Es ift teine Rraft fur langwierige, erft fpaterhin bem Gewinn entsprechende Operatios nen, teine fur Bilbung gur Rechtlichfeit und Sittlichfeit. Princip ift: fo viel Kraft als moglich fich ju verschaf= fen auf ben ficher zu erwartenben Ungriff. Diese in= nere Unrechtlichkeit gwingt nun wieber ju ber aufferen. Es muß bie ungeordnete Rraft beschäftigt, ben Ausgesogenen ein Mittel gegeben werben, burch Raub im Auslande fich wieder zu bereis chern: bie Augen ber Nation muffen von ber Betrachtung ber inneren Bunben auf auffere glanzenbe Unternehmungen gezogen werben u. f. w. Go ftebet bie innere und auffere Unrechtlichkeit

in Bechselwirkung, bie aussere wird hervorgebracht durch bie ins nere, die innere durch die aussere. Es ift ein Zirkel. Wo soll man denn also nun die Heilung ansangen? Ich sage, bei der innern. Strebet nur erst darnach, das Muster eines in sich selbst gerechten Staates zu werden. Dieser ist theils sehr machtig, theils wird er durch den Andlick seines Glückes die Nachbarstaaz ten reizen, eben so glücklich zu werden, wie er.

Bie ift bermalen bas rechtliche Berhaltniß ber Staaten zu einander?

- 1) Jeder Staat hat das Recht der Selbsterhaltung, als Staat. Ia, je edler und gebildeter der Staat ist, desto theurer ist ihm diese Erhaltung: denn er hat einen bestimmten endlichen Plan der Fortbildung, den nur er kennt, und der ungestört fortgehen muß, ausserdem ist das Frühere verloren. Unterjochte werden in ein ganz neues Feld, und einen ganz neuen Plan hineingeworsen.
- 2) Diese Erhaltung ift ibm nun auf feine . Beise garantirt, auffer burch feine eigne Uebermacht. Er muß barum, um feines theuersten 3medes willen, biefelbe ftets zu erreichen suchen, auf ben Borrath, immer ftreben, um fich herum zu erobern, und fich au vergrößern: teine Belegenheit, mo er es mit Sicherheit thun tann, ungenutt vorüberftreichen laffen. - Bas haben benn bie Regenten von Eroberungen? tonnen fie nun etwa beffer effen, trinken und fich kleiben? hat man gefagt, mit nicht fehr grundlichem Spotte. Die Sache fteht fo: einen Angriff auf feine Selbststandigkeit muß jeder erwarten, sobald berfelbe moglich fein wird; und wenn er heute nicht erfolgt, fo geschieht bas barum, weil fich ber andere nicht ftart genug fuhlt. Es wird fobann beffer fein, wenn er uber bie und bie Rraft verfügt, als wenn fein Gegner es thut: er muß barum feine Beit ungenutt laffen, Befett, er unterlage einft, fo murbe um fie fich anzueignen. er fich immer ben Borwurf machen muffen, es wurde bies nicht erfolgt fein, wenn er die und die Gelegenheit, feine Rraft ju vermehren, fich nicht hatte entgeben laffen. (Es geht auch vielen Staaten fo: die Erfahrung zeigt es). Gegen diesen Borwurf muß er bei Beiten fich schuten.

Alfo aus bem als gewiß vorauszusegenben Angriff erfolgt es.

Hat er benn bei bieser Voraussegung Recht? Wie konnte er bann nicht, wenn er nur bebenkt, baß jeder ihm gegenüberstehende Staat grade so benken und rechnen muß, wie er selbst, und daß er allerdings suchen muß, seine Araste sich einzuverleiben, wenn es geht, sei es auch nur, um mit demselben sich zu rusten gegen den Angriff eines britten.

Es folgt barum, baß alle burch bas Recht und bie Pflicht ber Selbsterhaltung genothigt sind, einander immerfort argwohnisch zu beobachten, stets geruftet zu sein, keine Gelegenheit sich entgehen zu lassen, wo sie sich verstärken konnen. Denn jeder versäumte Sewinn kann einst der Grund ihres Unterganges sein.

Alle betrachten barum alle immerfort als rechtlos. Es bindet sie kein Recht, sondern nur die Schwäche. Sie allein bringt Frieden. Woher? Um des allgemeinen Niftrauens wils len. Woher dieses? Weil keiner dem andern die Gewähr zu leisten vermag.

(Meine Rechtstheorie ist klar: wer nicht garantirt, hat in ber That kein Recht. Nur die Garantie bringt den Rechtszustand zuwege. Wo diese nicht ist, da ist ein unaushörlicher Krieg Aller gegen Alle, und das von Rechtswegen, in diesem Zustande der Dinge nämlich, weil sie kein sichres Recht haben).

Ob die Gewalthaber in allen Staaten biefe Lage ber Dinge so klar eingesehen haben, das wollen wir dahin gestellt sein lassen. Aber wer consequent durchdenkt, sieht sie so. Gesagt ist es freilich nicht worden, denn wenn Keiner es erwägt, und Alle glauben, auch wir erwägen es nicht, so ist das unser Vortheil. Nur der Philosoph darf es sagen: der Staatsmann aber muß es ihm von Amtswegen immer abstreiten.

Daher die Phanomene, besonders der modernen Europäischen Geschichte: Gleichgewicht der Macht, um eben dadurch die Sazrantie zu erseigen, damit kein Vortheil beim Angriffe sei. Das ist nun gut den andern zu sagen: siehe, ich kann Nichts gegen dich ausrichten: wenn er es glaubt, wird er sicher, und wir erssehen uns unsren Vortheil. Warum haben sie sich denn doch angegriffen? In hoffnung des Seins. Sie mußten darum für ihre eigne Verson an das Gleichgewicht nicht sehr sess glauben.

Daber bie ungründlichen Kriege. 3ch nehme inbeffen nur einige von bes andern Provinzen. Diefe find von nun an mein, und nicht bes anberen. Mun ruben wir wieber aus, und erho= len uns von bem Schaben, ben biefer Gewinn uns freilich gebracht bat, bis wir bie rechte Gelegenheit finden, wieder anzu-So entftand ein Waffenftillstand aus Ermattung, ber fortgesetten friegerischen . Befinnung. Denn, Schließest bu wirklich Frieben, im Bertrauen auf bie Garantie beines Gegners, warum behaltst bu benn bie eroberten Provingen? Rur bie Staaten, beren Beherrscher in jedem Beitraume bieses am Lebendig= ften eingefehen baben, und feine Gelegenheit, fich zu vergrößern, verfaumten, haben fich gehoben. Die aber, welche Gelegenheiten perfaumt haben, find gefunken. Man kann sich anheischig ma= chen, Jebem es bestimmt nachzuweisen, wo er gefehlt habe, b. i. nicht zugegriffen, wo er ohne Gefahr hatte zugreifen konnen; benn einen andern Fehler giebt es nicht auf diesem Gebiete.

Woher dieses Aus? Beil keine Garantie, b. i. kein mit Bwangsgewalt versehener rechtlicher Wille da ist. Dieser soll nun im Bolkerbunde errichtet werden; das läßt sich freilich sagen. Aber wie soll man dazu kommen? Dies ist eine unaufslösliche Aufgabe an die gottliche Weltregierung. — Bis dahin aber ist die Regel: jeder Staat hute sich, und wehre sich dis auf den letzten Blutstropsen, denn er weiß nicht, was an seine Erhaltung geknüpft sein kann: der Staat, sage ich: der Bürger aber gehorche den Verfügungen seines Staates; denn diese sind sur ihn eben die Stimme der Weltregierung. Haben die Herrsscher, so mögen diese es verantworten.

Vom Weltburgerrechte. (Angewandt. Naturr. S. 265 ff).

§. 21. Seber Burger hat das Recht, auf dem ganzen Staatsgebiete seinen Berrichtungen nachzugehen, als einen Theil des
ihm garantirten Burgerrechtes. Der Gesandte des fremden Staats
hat ebenfalls zufolge des Vertrages der beiden Staaten das Recht,
in das Land seiner Bestimmung zu kommen, und sich an alle
Orte besselben zu begeben, wohin ihn sein Auftrag ruft. Die

unbedingte Abweisung besselben als eines Gesandten überhaupt (wenn nicht Gründe gegen seine Person Statt sinden, und der abweisende Staat erklart, daß er eine andre Person gern aufnehemen wolle,) würde ein Recht zum Kriege begründen. Privats personen des einen anerkannten und freundschaftlichen Staats verssügen sich in einen andern, um ihrer Geschäfte willen, oder auch zum Bergnügen. In diesem Falle wird nach dem bestehenden Bertrage geurtheilt. Haben beide Staaten sich die Sicherheit ihz rer gegenseitigen Bürger garantirt, auch wenn sie auf das Gezbiet des fremden Staates kommen, so ist der Bürger sicher, zussolge dieses Vertrags. Daß er aber ein Bürger dieses bestimmsten Staats ist, thut er an der Gränze durch Vorzeigung seines Passes kund.

Betritt aber ein Fremder, der von keinem verbundeten Staate abgesandt, oder durch einen Vertrag mit einem solchen berechtigt ist, das Staatsgebiet, was ist dann Rechtens? Diese einzige noch übrige Rechtsfrage ist es, die das Weltburgerrecht zu besantworten hat.

§. 22. Alle positiven Rechte, die Rechte auf Etwas, grunben fich auf einen Bertrag. Run hat biefer frembe Unkommling ' gar feinen Bertrag mit bem besuchten Staate fur fich; bag er fur feine Person einen geschloffen hatte, noch dag er fich auf einen berufen tonnte, ben fein Staat fur ihn geschloffen, ber Boraussetzung nach. Ift er benn also rechtlos, ober hat er boch Rechte, welche, und aus welchem Grunde? Er hat noch bas ursprungliche Menschenrecht, bas allen Rechtevertragen vorausgeht, und fie allein moglich macht: bas Recht auf bie Borausfetung aller Menschen, bag biefes vertragsfähig und barum rechts= fabig fei. Dies allein ift bas eigentliche Menschenrecht, bas bem Menschen als Menschen zukommt, die Moglichkeit fich Rechte zu erwerben. Diefe, aber auch nur fie muß jebem jugeftanben werben, ber fie nicht ausbrucklich burch seine Sandlungen verwirkt Dies wird vielleicht burch ben Gegensat beutlicher. lich berjenige, mit welchem ber Staat ben Burgervertrag aufbebt, verliert alle feine baburch erlangten positiven Rechte; nicht nur aber fie, sonbern auch bas Recht, fich in biefer Gefellschaft

Rechte zu erwerben, weil er die absolute Unmöglichkeit, sich mit ihm in ein rechtliches Berhaltniß einzulassen, gezeigt hat. Der neue Ankömmling hat eben so wenig positive Rechte, als ber erste, aber das Recht hat er, daß man die Möglichkeit annehemen, mit ihm in ein rechtliches Berhaltniß zu kommen.

Aus biesem Rechte folgt sein Recht, das Gebiet bes frems ben Staates zu betreten; benn wer bas Recht zum Zwecke hat; hat es zu bem Mittel, aber er kann ben Versuch, in ein rechts liches Verhältnis mit biesem Staate sich zu versetzen, nicht mas chen, ohne auf sein Gebiet zu ihm zu kommen, und ihm eine Verbindung anzutragen. Dieses Recht, überall auf dem Etobos ben frei herum zu gehen, und sich zu einer rechtlichen Verbindung anzutragen, ist das Weltburgerrecht.

- §. 23. Der Rechtsgrund bes fremben Ankömmlings, bas Gesbiet eines Staates zu betreten, war sein Recht, einen Umgang mit den Bürgern dieses Staates zu versuchen und anzutragen. Buvörderst hat also der besuchte Staat das Recht, den Fremden zu fragen, was er wolle, und ihn zur Erklärung zu zwingen. Erklärt er sich nicht, so fällt sein Rechtsgrund weg, und er ist von den Gränzen abzuweisen. Wird sein Antrag nicht angenomsmen, so wird sein Rechtsgrund gleichsam aufgehoben, und er mit Recht über die Gränze gewiesen. Doch muß dieses geschehen unsbeschadet seiner Erhaltung, denn es bleibt ihm die Möglichkeit übrig, sich mit einem andren Staate in Berbindung zu seizen, nachdem es ihm mit diesem nicht gelang. Diese ist sein vollskommnes Recht, und darf ihm nicht geraubt werden.
- § 24. Wird sein Antrag angenommen, so steht er von nun an unmittelbar (für seine Person, ohne Dazwischenkunft eines Staates von seiner Seite) im Vertrage mit diesem Staate, und die gegenseitigen Rechte beider Partheien werden durch diesen Verztrag bestimmt. Zuvörderst schon dadurch, daß er sich in einen Vertrag eingelassen, hat er den Staat als ein rechtliches Subziekt anerkannt, mithin die Eigenthumsrechte seiner einzelnen Burzger zugleich mit anerkannt. Dies braucht er nicht ausdrücklich zu versprechen, es erfolgt unmittelbar aus der Handlung des Vertrages. Den übrigen Gesetzen des Staates ist er unterworz

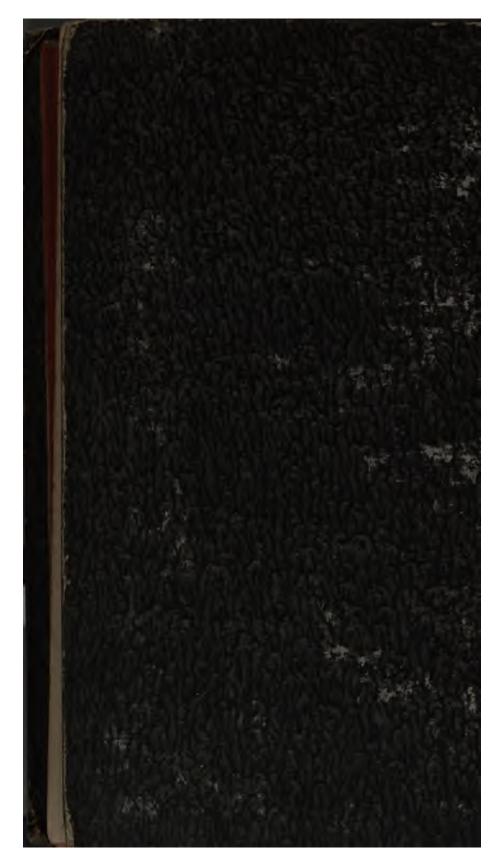